

HOHENZOLLERN) IN COMMEMORATION OF THE VISIT OF HIS ROYAL HIGHNESS PRINCE HENRY OF PRUSSIA MARCH SIXTH, 1902 ON BEHALF OF HIS MAJESTY THE GERMAN EMPEROR SENTEDBY ARCHIBALD CARY COOLIDGE PH.I ASSISTANT PROFESSOR OF HISTORY

Nº 3076

Loven 1861

\*

Softmat by Gay

----

---

Digitized by

. . 



DAS JAIBACH SCHER HÖTEL IN PARIS.

Nach dem Expérsuiche des Architecten J.Marot.



EVERHARID JABACH.
1648.

Digitized by Geogle

# Annalen

bes

## historischen Vereins

für den Niederrhein,

inebefonbere

die alte Erzdiöcese Köln.

Berausgegeben

bon

I. Mooren, Dr. Eckerts, Dr. Ennen, Prof. Dr. Braun, Fischbach, wissenschaftlicher Ausschuß des Vereins.

Meuntes und gehntes Seft (Doppelheft).



Köln, 1861.

M. DuMont-Schauberg'fche Buchhandlung.

Drud von Dt. DuMoni. Schauberg.

Ger 44.1.2

HARVARD COLLEGE LIBRARY
JUL 18 1904

HOHENZOLLERN COLLECTION OUT OF A C. GOODINGS

> Die Die

Erpel Blan Ane; heren

Uebe Die

not urti

Bàd

### Inhalt.

|                                                                                  | Geite |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Familie Jabach zu Roln und ihre Kunftliebe, von 3. 3. Merlo in Roln          | 1     |
| Die Schlacht im Cleverhamm, ben 7. Juni 1397, von Oberft E. von Schaum-          |       |
| burg in Duffelborf                                                               | 81    |
| Erveler Beisthum, mitgetheilt von Dr. Ennen in Roln                              | 107   |
| Blantenheimer Ministerialenftatut, mitgetheilt von Dr. Ennen                     |       |
| Auszuge aus bem Stabtrechenbuche von MGladbach, mitgetheilt von Conrad           |       |
| Roever in MGladbach                                                              |       |
| Berenproceffe, mitgetheilt von Dr. G. Edert in Roln                              |       |
| Bur Befchichte ber Abtei Steinfelb in der Gifel (Fortfetung), von Brof. Braun    |       |
| in Bonn                                                                          |       |
| Ueber den Geburtsort des B. B. Rubens von Dr. L. Ennen                           |       |
| Die Beirath Philipp Bilhelm's von Pfalg-Reuburg, Bergogs gu Berg, mit ber        |       |
| Landgrafin Clijabeth Amalie von Deffen 1653, von Landgerichterath von            |       |
| Hagens in Duffeldorf                                                             | 237   |
| Acht Urfunden bes Bropftes Sonorius III. jur Gefchichte Engelbertus bes Beiligen |       |
| und Raifer Friedrich's II., mitgetheilt bon Dr. hermann Rump                     | 241   |
| Urfunden, mitgetheilt von Dr. G. Edert                                           |       |
| Bestimmungen bes Stadtrechts von Calcar über Ruren ber Lebensmittel, Mag         |       |
| und Gewicht, Feuerpolicei, Bochen- und Jahrmartte, mitgetheilt von               |       |
| Dr. Bergrath in God                                                              | 260   |
| Bucherschau von 3. Mooren, Pfarrer in Bachtenbont, Geb. Medicinalrath            | -00   |
| Dr. Begeler 2c                                                                   | 269   |
| Merlei                                                                           |       |
| <b>********</b> ****************************                                     | 000   |

.

#### Die Familie Jabach zu Röln und ihre Kunftliebe.

Bon J. J. Merlo.

Seit fernen Jahrhunderten hat die Stadt Köln sich ununterbrochen ben Ruhm bewahrt, daß in ihren Mauern die Runft in großartiger Weise gefördert worden, sowohl in der erhabeneren Richtung, wo fie im Dienste ber Religion ihre Anwendung findet, als auch da, wo fie für die Berschönerung und Beredelung bes häuslichen Lebens wirkt. Ein erheblicher Antheil an diesem Ruhme gebührt ben geiftlichen Anstalten, ben gablreichen bier bestandenen Stiftern und Alöstern, beren Kirchen und Wohngebäude meift mit Runftwerken jeder Gattung, gleich Mufeen, ausgestattet waren; aber auch unter ben Batriciern und ben Bürgern Köln's, und namentlich unter ben reichen und mächtigen Sandelsberren, fanden sich stets kunftsinnige Männer, welche in ihren vom Glude begunftigten Berhaltniffen fich auch ben boberen Lebenszwecken und Genuffen zuwendeten, benen es ein Beburfniß war, sich mit bem Schönften und Erhabensten, was ber menichliche Geift zu erdenken, die funftgeubte Sand ju gestalten vermag, vertraut zu machen und zu umgeben, sei es burch Anregung und Beschäftigung ber Talente gleichzeitiger Rünftler, fei es baburch, baß fie die Meifterwerke früherer Berioden mit edlem Sammlereifer unter ihre Obhut nahmen; ja, es fehlt nicht an Familien, in welchen fich eine folche Stimmung wie ein Erbaut von einer Generation gur anderen fortgepflanzt bat. Gin großer Rreis von preiswürdigen Namen ließe fich aufstellen, unter benen besonders die Rind, hadenen, von Lystirchen, von Merle, Harbenrath, von Wesel und von Brauweiler in alterer Zeit glanzen; vor Reinem aber braucht die Familie gurudgutreten, deren Andenken ich biefe Blätter weihe. Längst ift fie ausgestorben - unvergessen aber ift ber Rame Jabach wie in ber Beimath fo in Frankreich, Belgien, England und Italien; in der Kunftwelt ift er ein Gegenstand der Berehrung geblieben. Durch ihr weit ausgebehntes, von Klugheit und Thätigkeit geleitetes

commercielles Wirken ift die Familie zu großem Reichthum und Anfeben gelangt - fie machte ben ebelfinnigften Gebrauch bavon, und es tam eine Beit, wo die Jabach'iche Runftkammer nicht mindern Ruhm befaß, als die Jabach'ichen Sandels-Comptoire. Auch in ihrer burgerlichen Stellung zeichnet fie fich aus. Während ihres dreihunbertjährigen Bestehens in Köln trat eine nicht geringe Anzahl ihrer Sproffen in den Rath der Stadt, um dem Gemeinwohl zu bienen: mehrere fliegen gur Burbe eines Stimmmeifters, Die bem Confulate zunächst ftand, und wenn wir keinen ber Jabacher mit biefer bochften freireichsstädtischen Burde geschmudt seben, so mag bie verhindernde Urfache wohl lediglich in den geschäftlichen Ginrichtungen zu suchen fein, welche bie öftere Abwesenheit ber Chefs an ben ausländischen Comptoiren erforderten - eine Beweglichfeit, welche mit ben Aflichten jenes Amtes unvereinbar war. Mehrere Töchter bes Jabach'ichen Saufes murden jedoch die Gattinnen oder Mütter von biefigen Buraermeistern.

Um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts beginnt die Familie in Köln aufzutreten. Sine geraume Zeit hindurch schwankt der Name zwischen den Formen "Jabeck" und "Jabach", und das demselben vorzesesete "van" läßt vermuthen, daß er auf eine Ortschaft hindeute, von wo das Geschlecht nach Köln übersiedelte<sup>1</sup>). Innerhalb der gegenwärztigen Gränzen des preußischen Staates sinde ich nur einen Weiler "Jabach" im Negierungsz und LandgerichtszBezirke von Trier, Kreis Saarlouis, mit vier Häufern und fünfundvierzig Sinwohnern<sup>2</sup>). Ob hier oder nicht vielmehr nach den Niederlanden und Westphalen hin, wo die Endung "beck" sich häusig bei Ortsnamen sindet, der Stammsit dieser Familie zu suchen sei, bleibt unentschieden. Ueber ihr Erscheinen in Köln und ihre Fortpslanzung daselbst geben die Schreinsbücher der Stadt, jener im Archive des königlichen Landgerichts ausbewahrte umfangreiche Urkundenschaft, die zuverlässigsten Ausschlässen.

<sup>1)</sup> Es ift nicht statthaft, hier an bas an alten Säusergiebeln vorkommenbe gähnenbe Fragengesicht zu benken, welches in der kölner Bolkssprache "Gabbed" genannt wird — wenngleich in manchen Hällen Familiennamen von berartigen Säuserwahrzeichen ihren Ursprung herleiten.

<sup>2)</sup> Bollftändiges geographisch-statistisch-topographisches Wörterbuch bes preußischen Staates, von J. C. Müller. Bb. 2. S. 659.

<sup>3)</sup> Die bisherigen ludenhaften und unrichtigen Mittheilungen legten mir bie Nöthigung auf, bem etwas trodenen Gebiete ber Genealogie eine größere Ausmerksamkeit zu wibmen, als ich gewünscht hatte.

Hier trifft man zuerst am 21. December 1469 "Goedart van Rabed

ind Zugun fon elighe wif."

Das in der Bürgerftraße gelegene "buys genant benegauwe (Bennegau) gelegen tusichen dem bufe Afbem ind bem bufe Selant upwert 30 ber marporten wart an der syden der Botengaffen" wird ihnen von den Cheleuten Johann Meynershagen und Frau Ursula "30 pree bender ind der lefter hant van bn besonder lufftzucht ind leeff= bagen ind seefs wechen land na ber lester hant van pn boide ind nyet lanaer" im Buche Judeorum 1) bes Scheffenschreins übertragen. Bier also haben sie bis zum Lebensende ihre Wohnung beibehalten. 19. October 1470 erscheinen fie im Schreine Scabin.: Laurentii. Am 24. November 1475 ift Goedart van Jabeck nebst vier anderen Männern als "Rechtliche mumbere beelgin Kannengichers ind beelgin Stepnbuns" an einer Berhandlung betreffend das Saus "genant zom bardefunfte (nyest der wolfuchen intabein dem pleischmarte zo dem malybuchel wert)" betheiligt. (Scabin.: Sententiarum.) Die lette Erwerbung Goedart's und seiner Frau geschah am 11. November 1478, als ihnen Bolmer van der Brigen und Frau Leengon eine Erbrente von zwanzig Mark auf das haus "gnant Wirthurg gelegen in der botengaffen by bem huse Dalemburg" übertrugen. Um 18. December 1489 veräußern fie dieselbe. (Scabin .: Judeorum.) Ich finde beide in den Schreinsbuchern nicht ferner genannt. Bei feiner ber erwähnten Geschäfts= handlungen erfährt man, weß Standes Goebart gewesen; fie laffen ieboch seine Boblhabigkeit erkennen, so wie seine naben Beziehungen zu der Batricier-Familie Rannengießer für fein Ansehen zeugen.

An ihn reiht sich in unmittelbarer Zeitfolge

#### Arnoult van Jabed,

schon sogleich im nächstfolgenden Jahre 1490. Unbedenklich wird man ihn für Goedart's Sohn halten dürsen. Da mit der Eltern Tode das Nutzungsrecht am Hause "Henegauwe" erlosch, so sah er sich nach einem festen Sigenthume um und kaufte am 5. November 1490 von Hehnrich Strupß und dessen Frau Neeßgyn die "halfschiet des Step-

<sup>1)</sup> Das Bud ift so genannt, weil es für die Liegenschaften jeues Bezirks bestimmt wurde, ben vor ihrer Bertreibung im Jahre 1349 die Juden bewohnt hatten. In Betreff der Bezugnahmen auf die Schreinsbucher verweise ich auf das Berzeichniß berselben in meinem Buche: Die Meister der altkölnischen Malerschule. S. 229-240.

nenhunß gelegen opdem orde (Ede) ber gaffen da man ingeit gain bat kalbenborne nueft bem bunfe som Goulde". (Scabin.: Judeorum.) Diesmal unterließ ber Schreinsschreiber nicht, auch den Geschäftsbetrieb bes Käufers anzugeben; man lieft: "Arnoult van Sabed Buntwurter ind Grietgyn fyn elige wif". Die in Pelzwerk (Buntwerk, Grauwerk) arbeiteten und bamit Sandel trieben, waren fo genannt und in einer besonderen Bunft vereinigt; es war ein wichtiger Gewerbszweig ber früheren Sahrhunderte, wo der Belgichmud zu den vorzüglichsten Liebbabereien ber vornehmen Welt gablte, und ju feinem Betriebe geborten fich, bei ber Rostbarkeit bes Gegenstandes, nicht geringe Mittel. Gine neue Erwerbung machte er am 6. August 1501, wo Johann Fridach der Alde mit seiner Frau Girtgin dem "Arnoult van Sabeeck Buntwurter ind Grietgon some eligen woue" ibr Eigenthum "bat glinge (gange) bupf gnant zodeme Carbunckell asbat licht opdem Orde tagin beme Mummersloch in fent Albains firfpel" abtreten. (Scabin.: Albani.) Es ift bies bas jest zu ber Strage "In ber Boble" gablende Edhaus Rr. 28, beffen fübliches Rebenhaus ebenfalls jum Carbuntel oder zum kleinen Carbunkel hieß und von 1444 bis 1451 oder 52 von unferem größten Maler, dem Dombild-Meister Stephan, bemobnt war1).

Das Jahr 1504 brachte der Familie eine bürgerliche Auszeichnung. Als am Tage Nativitatis sti. Johannis die Hälfte des ffeireichsftädtischen Senates erneuert wurde, trat als der von der Buntwerferzunft gewählte neue Kathsherr unser "Arnolt Jabect" ein?) — eine Ehre, die dis zum Jahre 1513 der Turnus ihm stets wiederholtes). Im Februar des Jahres 1516 ist er gestorben; die letzte Willense Neuherung, welche er gemeinsam mit seiner Gattin hatte beurkunden lassen ("hre samen Testament"), wurde am 15. des genannten Monats versiegelt in den Schessenszeit zu erwähnen, daß in einer Sintragung im Columba-Schreine (Clericorum portae) vom 29. December 1511 "Arnoult van Jaebach ind Wilhelm vander Sarre as Richtliche Mumber francen ind Elhghns woulst eliger vnmundiger kyndere van wilne francen woulst ind hylgyn Lewensteyns den beiden got

<sup>1)</sup> M. f. mein Buch: Die Meister ber altkölnischen Malerschule. S. 117-123.

<sup>2)</sup> Banbidriftliche Genatoren-Berzeichniffe im Stadtarchiv.

<sup>3)</sup> Die fölner Rathsherren, wenn sie ein Jahr gebient hatten, waren erst für's brittfolgenbe Jahr wieber wählbar.

gnade geschaffen" erscheinen. Dieses eine Mal kommt bei ihm die veränderte Namensendung "bach" statt "beck" vor.

Einige Jahre früher tritt jedoch auch schon ein anderes Glied der Familie mit der Namenssorm "Jabach" auf. Es ist Jelis van Jabach, der mit seiner Gattin Agate am 10. März 1503 von Godart van Bemel und dessen Hausfrau Mettelgyn "zwep Steynen huhsere under zwen dachen hynden mit zwen hoiven ind hehmelicheit gelegen vodem orde der vilggassen" erwarb, derselben aber bereits am 15. October 1506 zu Gunsten der Eheleute Johann van Alhterswich und Frau Milheid sich wieder entäußerte. (Columb.: Latae plateae.) Wohl könnte dieser Jelis der Bruder Arnoult's van Jabeck gewesen sein.

Wir kehren zu dem von Arnoult hinterlassenen Familienkreise zurück. Ein reicher Kindersegen war aus seiner She mit Frau Grietz gyn hervorgegangen. Im Jahre 1537, nachdem auch die verwitwete Mutter das Zeitliche verlassen, beginnen in den Schreinsbüchern die Ueberschreibungen der betressenden Antheile an den von den Eltern hinterlassenen beiden Liegenschaften auf den Namen der Kinder. Zuerst erhalten am 27. April (Scadin.: Albani) "van doide Arnoult Jaebachs Buntworters vand Greetgins eluden":

- 1. "Drupt gin pre beiber elige Dochter (mit Johan van Couelens prem eligen manne) pre fyntdeill machenbe pre epn Gilfftenbeill";
- 2. "Mettele pre elige Dochter (mit Thilman van Typ prem eligen manne)" eben so viel;
- 3. läßt sich Tilmann Gommersbach wegen "erdynckten kommers" (b. h. gerichtlich erwirkter Beschlagnahme) gegen "Francken van Jabeck Sonne van wilne Arnt van Jabeck vnd Greitgen elupden" ein Gilftel des Hauses Carbunkel und des halben "Stepnenhuhs" anschreinen.

Am 24. Mai 1539 (Scabin.: Sententiarum) erhalten:

- 4. Johann (mit Erungen finer eliger hupsframen),
- 5. Greitgen I. (mit Beter van Bingelraidt prem eligen manne),
- 6. Arnt van Jabed,
- 7. Greitgen II. und
- 8. Hilgen beide Lettere "Cloester Jomfferen vp der Cluesen ju fanct Michaeill by fanct Cecilien",

und endlich am 26. Januar 1541 (Ibidem):

9. "wilne Tringen jre elige Dochter"1),

<sup>1)</sup> Drei Kinder dieser damals icon verstorbenen Tochter find hier genannt; sie heißen 1. Souswyn, verheirathet mit Margareta, 2. Girtruidt, verheirathet mit Frederich Wallach, 3. Arnt.

jeber "van doide Arnt van Jabek und Greitgins" ein Eilftel angeschreint. Die Bruchstellung auf ein Eilftel für jedes Kindtheil überzeugt uns, daß der Geschwister eilf gewesen seien. Bon zweien sinde ich jedoch die Namen nicht angegeben. Die Sheleute Peter van Bingelraidt und Greitgen van Jabek erlangten durch Ueberträge den vollständigen Besit beider Häufer.

Eine rathselhafte Berfon bleibt jener Franco, ber Drittgenannte in der Reibenfolge. Bei der Berfommenbeit feiner Berbaltniffe durfte es fich rechtfertigen, wenn man von ihm eine Tochter Catharina ableiten möchte, aus beren Blüthezeit die Urfunden wenig Erbauliches berichten; jedoch könnte auch unter ben beiben ungenannten Rindern Urnoult's und Grietanns ihr Bater anzutreffen fein. Diefe Catharina Sabed (auch Sabach) bat in febr naben Beziehungen zu bem Grafen Johann Gebhard von Mansfeld geftanden, ber fpater jum Rurfürften von Köln erhoben wurde. Ich laffe die Urfunden berichten. letten Septembertage 1557 ermirbt "ber Ermirbige und maellgeborren bere bere Johan Gebhart Graeue und here zu Mantfeldt Edeler here zu Belbenn bes hoegen doemstifft Colne Achterbechen 2c." von bem Brior und gemeinen Convente bes Gotteshaufes ju ben Carthäufern in Röln "Fre . huiß zu ber Cloden gelegen opme weitmart", und in ber unmittelbar folgenden Schreins-Gintragung vom felben Tage überträgt ber Graf, vorbehaltlich des Zurudnahme-Rechtes, diefes Saus "zur Liffzuicht ber Erbaren Cathrina Jabecks und zum Eigendom Sibilla und Dorothea jren kinderen van einem finde pp bat ander zu fteruen. . Behalden doch dem Eirwerdigen und waellgeboeren heren heren Johan Gebhart Graeue und here zu Mantfelt zc. baeran fins manbels". (Airsbach: Sententiarum.) Das Vorgefallene verhinderte nicht, daß Catharina bald einen ehelichen Gemahl erhielt. Am 19. April 1565 (Petri: Stellarum) melbet ein Schreinsnotum, daß "ber Erfame Wilhelm van Mulhem vnnd Cathrine Jabachs Cheluide . . zwen huifere in der Blinder Johans gaffen" (ber jetigen Blindgaffe) ankaufen, und baß biefer Mann mit einem angesehenen Umte betraut war, werden wir bald vernehmen. Die beiden Kinder, welche aus dem früheren Liebes= handel hervorgegangen, hatten 1577 ihre Berforgung gefunden; 17. Januar ericheinen die Bevollmächtigten von "Sibille Manffeldt vnd Eduwardt von Boicholg 1) eheleuten" und von "Dorothea Mang-

<sup>1)</sup> Fahne (Geichichte ber Rolnischen zc. Geschlechter. I. S. 39) berichtet, bag Everhard von Bocholt bie uneheliche Tochter Gebhard's von Mansfeld geheirathet habe. Weber ber Mutter noch ber Tochter Name ift angegeben.

feldt profeß zu Sebn in Coln" und übertragen bas Eigenthum bes hauses zur Klocken "dem Achtparen Wilhelmen von Mulhem und Cathrinen Sabachs eheleuten". (Airsb.: Latae plateae.) Diese verfaufen es am 16. November 1581 (Airsb.: Portae Panthaleonis) "dem Ersamen Friedrichen Stapedio Apteder und Beilgen von Berchem eheleuten" - und auch noch in unseren Tagen ift basselbe Haus (jest Waidmarkt Ar. 27) mit bem Bilbe ber Glode versehen. Bereits am 4. Februar 1579 hatte "die Tügentsame Fram Catharina Jabachs zur Zeitt ehelige Haußfram bes Ernthafften und frommen Wilhelms von Mulhem Schultheißen zu Suchtelen" vor den Scheffen Gerhard Questenberg und Beter Rindorffs ihr Testament bictirt. Sie beschwert fich darin über "ben Ernuesten Junder Souwart von Bochholy", dem fie ihre Vortochter Sibilla "verheiligt" hätte, was ihr und ihrem jebigen hauswirthe ein Großes gefostet; ber Junter habe ihr dagegen Bieles verheißen, ohne es ju erfüllen; beghalb folle er aus ihrem Rach= laffe auch weiter nichts bekommen. Ihre andere Bortochter Dorothea befinde sich im Kloster Sion zu Köln, "daselbst Gott von himmel= reich in reinigkeit zudhienen"; auf alle irbischen Guter habe biefelbe Bergicht geleiftet. Bu ihren alleinigen Erben fete fie daber ein als Nutnießer ihren lieben Sauswirth, bas Gigenthum aber von Allem solle den von ihm mit ihr gezeugten beiden Kindern Beinrich und Lysbeth anerfallen. Bu biefen Gütern follen auch gehalten werben "Alfolche gereide guttere, fo Testatrix eröbert gehatt hette ben Zeitten bes lebens von Graffen Sangen Gebhardten felig von Mangfeldt gewesenen Churfursten von Colne, dan folde gutter weren mehreren theils Bre Testatrici von gutten Berren und freunden geschenckt der Zeit vnd nach absterben Hochg. Churfursten vnd Herren". Die Urkunde wurde aufgenommen "in der Behaußungen gnant die Alock gelegen am Weithmardt in Collen baselbst hinden im Saal am Soffe under an ber Erben"1).

Ueber Arnt, anscheinend den jüngsten der drei Sohne Arnoult's und Grietgyns, fehlen nähere Angaben. Nicht unwahrscheinlich ift es

<sup>1)</sup> Ich will hier zweier Jabacher gebenken, für die ich in dem genealogischen Familien-Berbande keine zuverlässige Stelle finde: "Heinrich Jabeck xj Julij Anno xxvj." (1526) Bürger-Aufnahmebuch der Beinschule zu Köln, 1479 bis 1577, Bl. 13b, im Stadtarchiv. — "Henrich van Gabach et Figgen von der schleden, Anno 1580 copulati." Copulationsbuch der St. Peterspfarre. Ebendaselbst.

indeß, daß eine Schreins-Eintragung (Columbae: Litis et Lupi) vom letten Mai 1561 ihn betrifft. Hier wird das Haus "zu der Eronen gelegen in der Schilbergassen" dem "Ersamen Arndtenn Jabach vnnd Gertrudten vonn Bhnge") Sheluiden" übertragen. Zu dessen gehörte eine Enkelin "Catherine Jabachs- Shehausfrau Johann Rentwich", die 1613 vorkommt.

Mit mehr Interesse folgen wir

#### Johann Jabed

(bas "van" verschwindet nunmehr andauernd), dem älteren Sohne, vermählt mit Catharina van Aich (Achen). Er befaß zwei Säufer in der Schildergasse, wovon das eine "vurmals ein Bachuiß mas negst dem huiß zum Aptfange zum Rumart wart", bas andere "huiß vnnd Hoffstatt das vurmals was Hermans quant Schomans". Den Ankauf hatte er zum größten Theile in ben Jahren 1527, 1528 und 1531 (Col.: Cler. portae) von der Familie Hurte gemacht; ber noch feblende Theil wird jedoch erft nach seinem Tode, am 26. März 1560 (Col.: Berliei), auf seinen und seiner Frau Namen geschrieben, so daß man bei diesem Anlag die Erklärung findet, daß fie "nue vergabert habenn die alentliche Erffichafft". Un ben vorbezeichneten Stellen lautet sein Name abwechselnd: Johann Jaebeck, Jabeck und (1560) fogar Rabod. Auch ein Saus von fünf vereint gebauten Säufern, "nemlich dat beneuen dem middelfien zu veldewart gelegen", ebenfalls in der Columbapfarre, befaß er; die Anschreinung geschiebt auch biervon erst nach seinem Tode, am 11. Juni 1556 (Col.: Cler. portae), an "wilne den erfamen Johan Jaebach und Cathryne van Aich elude". Er hinterließ fünf Kinder, vier Sobne und eine Tochter, welche am 9. März 1560 (Ibid.) in ben Besit bes einen Saufes von fünf Saufern, als ihnen "van dode des Erfamen Johans Jabeck anerstoruen", gefest werben. Sie beißen :

- 1. Johann,
- 2. Guert (Everhard "mit Silgen feiner huißfraumen"),
- 3. Arnt,
- 4. Beter, und
- 5. Catharina.

Frau Catharina van Aich überlebte ihren Mann; am 9. April

<sup>1)</sup> Als Ueberfebende schritt fie zu einer zweiten Che und ift 1598 (Col.: Berlici) als "Frau Gertrub hindersassene Bittib weisandt bes achtbaren Petern Refigis" genannt.

1569 wurde in ihrer Wohnung in der Schildergasse vor den Scheffen Mattheis Diet und Beter von Rindorff ihr Testament aufgenommen. Man erfieht baraus, bag einer ihrer Cobne, ber vorgenannte Beter, damals bereits verftorben war, ohne Nachkommen zu hinterlaffen; daß Die Gefdwifter "Guerhardt, Arnolt vnnd Treintgen Sabachs" (lettere mit "Godtardt Moelwech" vermählt) einen "jufamen treibenden faufbandell" führten und daß die Mutter ihnen eine bedeutende Summe Geldes, die fie "nach absterben ihres haufwirdts erspart, gewonnen vnnd geworben hatte", anvertraut hatte, um "domit ihre Narungh vnnd faufmanschaept zu ftarden". Mit ihrem Cohne Johann muß es eine eigenthümliche Bewandtniß gehabt haben, ba fie nicht ihm, fonbern feinen (nicht einzeln genannten) Rindern, ihren Enkeln, ein Biertel ihres Nachlaffes zutheilt, und nur in bedingten Bor-Sterbefällen hatten fich aus biefer Berfügung beschränkte Bortheile für Johann und feine Frau Magdalena ergeben konnen. Rach bem Binfcheiben ber Mutter fommt, in Folge der Schreins-Verhandlungen vom 11. Februar 1576 und 11. Märg 1578 (Col.: Cler. portae), bas eine ber beiben Säufer in der Schildergaffe, das ehemalige Badhaus, als ausschließliches Gigenthum an "Arnolt Sabach ond Cathrina Germerghem eheleute"; bas andere, bas Schomanshaus, in gleicher Beife an "den Erbaren Euerhardten Jabach und Silgen Widraths eheleute". Co faben wir benn ben ersten Everhard aus biefem Geschlechte vor uns - einen Taufnamen, ber fich in ben nachfolgenden Generationen ftets erhalten hat. Doch zuvor noch Giniges von ben Geschwistern Urnt und Catharina.

Ersterer war bei der Buntwerkerzunft vereidet, und seine Zunstgenossen erhoben ihn zu derselben Spre, die auch seinem Großvater Arnoult hier zu Theil geworden — sie wählten ihn im Jahre 1577 (Turnus Nativitatis Christi) in den Rath. Bei dem neuen Turnus im Jahre 1580 sollte er wiederum seinen Sit daselbst einnehmen, und in dem Senatoren-Berzeichnisse sehlt auch diesmal sein Rame nicht; aber bei "Arndt Jahach" und bei dem nachfolgenden Rathsmanne der Zunst Himmelreich "German Schmittman" ist die Bemerkung beigefügt: "non admissi Religionis causa". Es ist klar, daß Arnt Jahach sich als einen Anhänger und Besörderer der Religions-Reuerungen bewiesen hatte, für die man gerade in jenem Momente mit neuem Siser und frischen Hossnungen in Köln zu werben und zu wirken begann. Die Zeit des abtrünnigen Kursürsten und Erzbischofs Gebhard Truchses war eingetreten. Arnt's religiöse Richtung spricht

sich unverhohlen in dem Testamente aus, welches er gemeinschaftlich mit feiner Gattin am 14. Januar 1581 vor den Scheffen Gerbart Questenbergh und Georg Bolpwein errichtete. Sier bestimmen "die Achtbare Chrentreiche und Thugetfambe Arnolt Sabach und Catharina Germeßhem eheleute" unter Anderem "zwelfhundertt Thaler Collnischer Werungh . . . zu underhalt zwolf Alter menner fo ber mahrer Apostolischer und Aufpurgischer Confession zugethaen und verwandt", womit dieselben "in einem Hospitall oder sunft" erhalten werden sollen; ferner legiren fie "zu underhalt bero haußkirchen und beren Prediger bero Aufpurgischer Confession Berwandten in Collen einmahll Thausendt Thaler Colnifder Wehrungh". Auffallen muß nach diefen Beftim= mungen die sich unmittelbar anreihende, womit "ber Materschen und Conuendt Naperedt genandt und under Sechszehenheußeren in Collen gelegen einmahl Zweihundert Thaler Colnischer wehrungh" jugebacht Diefe Berfügung burfte auf bem Buniche ber Frau Catharina beruhen, die vielleicht die Sympathieen ihres Gatten für die augs= burgifchen Confessions-Berwandten nicht getheilt hat. Das Testament ift aufgenommen "Inne vielbemelte eheleuten Wonbehaufungh under Tehmecheren gelegen", in welcher Strafe fie an ber Ede ber fleinen Budengasse (jest Nr. 1, Manufactur- und Modemaaren-Bandlung von St. L. Clafen), und in dieselbe binauffteigend, mehrere Saufer befagen. bie bas Teftament mit "greiffenborgh, Raltenborgh und Dallenborgh" bezeichnet; diese rührten von den Eltern der Frau Jabach, "dem Er= famen Sans van Germersbeim und Greitgen eluiden" ber. Laurentii 1561 und 1563.) Auch des Saufes in der Schildergaffe ift in bem Testamente gedacht, auf beffen Ausbangeschilbe "Bum weißen Fell" zu lesen war. Arnt ift noch in bemselben Jahre gestorben. Dies melbet ein Raths-Verzeichniß, von den Jabachern herrührend und jest (aus Denoël's Nachlaß) bei Berrn Professor Beimsoeth in Bonn, bei bem Turnus Nativ. Christi Anno 1580: "Arndt Jabach obijt A. 81. Im Berbst. Bu Franckfurt". Geschäftliche Zwede mogen ihn bortbin geführt haben. Die Rinder, welche aus feiner Che entsproffen und die Eltern überlebten, find:

- 1. Catharina, welche den Johann Honthum zum "Ehewirt" erhielt; sie wohnten in der St. Peterspfarre und ließen am 20. Juli 1603 eine Tochter Catharina taufen. (Taufbuch von St. Peter, 1565 bis 1605. Stadtarchiv.)
- 2. Johann, der Christine Berchfeldt zu seiner Hausfrau nahm. Die Taufbücher von St. Columba nennen die Kinder aus biefer Che:

am 22. April 1602 eine Tochter Catharina, am 7. April 1604 einen Sohn Johannes, am 22. October 1606 ben zweiten Cohn Arnold, am 28. October 1609 eine Tochter, Die, gleich ber (mahrscheinlich schon verstorbenen) Erstgeborenen, ben Ramen Catharina empfing, am 2. Juli 1613 eine Tochter Chriftina, und am 27. Marg 1615 einen Sohn, ber abermals Johannes genannt wurde. Bon biefen fechs Kinbern war nur Catharina als "eintiges Töchterlein" noch am Leben, als am 2. März 1623 ber Bater , fast febr franck und schwach von leib . . . biefer loblicher Statt Collen Statuten gnug zu thun vom bedt vffgestanden, und mehr alg sieben fueg lengde ungeleidt gangen und gestanden, darauff sich wieder ins bedt begeben, und darin sitendt berglich ben Ihme erwogen und betrachtet, welcher maffen jeto die sterbliche leuff erschrodlich vorhanden"1), und dann, in Gegenwart der "Chrentugensamer Fram Christina Berchfeldt feiner hausfram", vor zweien Scheffen feinen letten Willen erflärte; es geschah in feiner Wohnung, bem alten elterlichen Saufe in ber Schildergaffe, "oben auff einer Cammeren zu Soffwarts". Die Tochter Catharina finden wir mabriceinlich in einer Taufnotig von St. Columba vom 28. April 1647 wieder: "Dns. Lutgerus Müller et Matrona Catharina Jabachs Coniuges obtulerunt ad baptismum infantem cui nomen impositum Sophia Agnes."

3. Margaretha, welche sich mit Henrich Dusterloe vermählte. (Col.: Litis et lupi 1610.)

Catharina, Arnt's Schwester, die Gattin des Godtart Moelwech oder Mulweg, wie er häusiger genannt wird, war im J. 1616
Witwe. Am 18. Juli dieses Jahres errichtete vor den Schessen Johann Fabricius und Walram Blanckenbergh "die Ernthugentsambe
Fraw Catharina Jabachs, weilandt des achtbaren und wolfurnhemen
hern Godtsriden Mulwegs Zeit seins lebens gewesenen Burgers unnd
Weinhendlers in Coln nachuerlaßene wittib" in ihrem Wohnhause
"Im Olipsandt genandt hinder Klein St: Martin gelegen" ihr Testament; sie erzählt darin, daß ihr Mann vor ungefähr einunddreißig
Jahren das Zeitliche verlassen habe und stellt dann die Erbsolge zwischen
ihren Kindern und Enkeln sest. Diese sind:

1. der einzige Sohn Johann, ben fie als einen üblen Wirth- schafter schildert,

<sup>1)</sup> Die Stelle läßt auf eine bamale in Roln herrschenbe Seuche fcliegen.

- 2. Catharina, bamals nicht mehr am Leben. Sie war mit Johann Jter verheirathet, bem sie mehrere (nicht einzeln genannte) Kinder hinterließ, welche bei ber Erbschaft die Mutter repräsentiren,
  - 3. Margaretha, und
  - 4. Gertraub.

3ch fomme nun auf

Everhard Jabach (I.)

jurud, um für die Folge ausschließlich mit der von ihm ausgebenden Linie mich zu beschäftigen. Er vermählte fich im Jahre 1557. die Chevacten enthaltende Document, äußerlich überschrieben: "Bilichs furwarde Guert Jaebach und Silgen Wickroede eluiden Binrich Widroet Dochter", beginnt mit folgenden Worten: "Im Namen der hilliger Dreifelbicheit Amen. Bu wiffen feb einem Jeglichenn benn Difer Bilichs brieff vurtompt zu lefen, bat zu ber Eren Got vnnd werbicheit bes billigenn Cheftaet mit Raebe vnnd guetoundenn ber frund gu beiben beilenn ein wislich stebe bylich gebabindt vnnd geschloffen is, tufden bem Ersamen Guert Jabed eliger Con Johan Jabed vnnb Catharinen eluden geschaffen eins, und der Erbarer Siltgen wickraede elige dochter Hinrich wickraede und Druitgenn Liblars eluben geichaffenn anderdeils, Alfoe bat ber egenante Cuerhart vund hiltgenn Fre ein den anderenn zu einem eligen gemabel annemen und untfangen fall dat jo Frer beider felen Beill fein moeg . . . " Die Datirung lautet: "In dem Jaer vnß herren xv° Seuen vnd funffzich den zwenfichsten Dach Rouembris". Als Zeugen und Bestätiger fteben auf bes Bräutigams Seite ,Catharine fine Moder, Johan, Beter, vnd Arnt seine broeder, ond Tringen seine Suftere"; auf jener ber Braut "hinrich widraede van wegen finer Dochter, vnnd hinrich vnnd Tilman feine Sonne"; auch die "Erentfeste Achtpare vnnd wife herren Joeft van den Reuen und Johan van Brud gnant Duit beibe Scheffen bes hoegerichts binnen Colne" fügten ihre Siegel bei, beren außerbem noch drei an der Urfunde hängen, nämlich die von Everhard Jabach, Johann Jabach bem Bater, und Beinrich Wicfrath. Letterer befaß ein formliches Wappen, verfeben mit Belm, Kleinodien und Belmbede; ber Jabacher Siegel zeigt hingegen nur ein ichlichtes Schildchen mit einer geometrischen Figur, neben welche Everhard die Buchstaben EI stellt, mahrend das väterliche Siegel die Namens-Umschrift hat.

Die Familie Widrath, mit welcher die Jabach'sche sich hier verbindet, gehörte zu den wohlhabenderen und angeseheneren im hiesigen Bürgerstande. Heinrich Widrath, der Bater, bekleidete das wichtige Umt eines Schreinsschreibers, welches, feinem Wefen nach, ben bochften Grad bes öffentlichen Bertrauens in fich faßte. Durch biefe Che fam Everhard Jabach, nach der Schwiegereltern Tode, in den Befit eines hauses in der Sternengasse und des hinter demselben in der Schluchgaffe gelegenen Beingartens, woraus unter seinen Nachkommen burch hinzu erworbene ansehnliche Vergrößerungen der als späterer Familien= fit berühmte "Jabacher Hof" entstand. Die Erwerbung des Hauses wurde erst nach Everhard's Tode in den Schreinsbüchern beurfundet (Petri: Stellarum 1580 am 3. September): "wilne bem Ersamen Euertten Jabach und Belenen Widraths noch lebendt, gewesenen ebeleuten"; ber Weingarten bingegen war "bem Erfamen Guerharten Jabach vnnd Hilgen Widraths eheleuten" am 25. Juni 1571 (Ibid.) angeschreint worben, ein Drittel nämlich in directer Anerbung "van boibe Drutgin Liblars", ber Schwiegermutter Everhard's, die anderen beiden Drittel burch Uebertrag Seitens der miterbenden beiben Schwäger "Benrich Wichrath ber rechtenn Licentiat und fraw Maria eheleude, vort Tilman Wickrath vnd Albeidt eheleude". Auch famen am 26. Juni 1571 Ländereien vor dem Gereonsthore ("Artlandt gelegen vff Krilerwege"), aus dem Widrath'ichen Nachlaffe herrührend, in den Mitbefit bes Jabach'ichen Chepaares. (Gereon et Eigelstein: Extra Civitatem.)

Er war bei der Buntwerkerzunft vereidet und wurde, kurz vor seinem Tode, hier in den Nath der Stadt gewählt. Sin ursprünglich dem Jabach'schen Hause angehöriges Senatoren-Verzeichniß!) hat in seinen Anhängen folgende Notiz: "Anno 1578. Am 22. Decembris Bin Ich Seberhart Jabach Der Eltter Auff vnnßer Gasslenn des Naths Gekorrenn vnnd habenn Mir dieße nachfolgende denn Weinn Geschennatt". Unter den Gebern erscheint auch sein Bruder "Herr Arnoltt Jabach Buntwertter . . Fierdel 4." Es folgt ein langes Namenverzeichniß: "Dieß Seint hantwercks Bruder vs vnnßerer Gassellenn", unter welchen abermals "hr. Arnolt Jabach" genannt ist; ihnen reihen sich die "Freundt" dieser Zunft an, d. h. diesenigen Personen, welche sich durch freie Wahl den Buntwerkern eidlich angeschlossen hatten, ohne ihres Faches zu sein. Sverhard Jabach ist unter den "kersmys Anno 1579" eingetretenen Nathsberren genannt.

Balb nach der Mitte bes 16. Jahrhunderts besihen schon "Johan ende Euerardt Jabach" zu Antwerpen im hanseatischen Hofe

<sup>1)</sup> Es ift verschieden von dem vorhin S. 10 angeführten ähnlichen Berzeichniffe, umfaßt einen weit größeren Zeitraum und befindet fich im hiefigen Stadtarchiv.

ein Comptoir, und gehören zu benjenigen Handelsleuten, welche "geneten die liberteyten, vyheyden ende Immuniteten in den Accorde ende Compositie vam Jaere zv. zsv. ende zv. lxiij begrepen, mitgaders der prinilegien dour die Co. Matt. van Spanien lestleden geconfirmeert zynde").

Drei Rinder waren die Frucht aus Everhard's Che:

1. Catharina, welche sich mit Mattheis Dusterloe vermählte; sie erhielt bei der Theilung das Haus in der Schildergasse "daß vormails waiß heymans genant Schomans", auch zwei Häuser in der "Drauergassen" von sechs Häusern unter einem Dache, welche die Mutter, Frau Hilgin, als Witwe am letten Juli 1583 angekauft hatte. (Col.: Cleric. portae 1588 die 4. Aprilis.) Die Vildnisse bieses Chepaares, zwei lebensgroße Halbsiguren, besitz Herr Waler und Zeichnenlehrer J. A. H. Debenthal in Köln. Dusterloe, ein blühend früstiger Mann, nach rechts gewandt, ist im Pelzrocke, hält die Handschube in der linken Hand, die rechte berührt den vor ihm stehenden Tisch, auf welchem ein Brief liegt mit der Adresse:

Dem achtbaren vnd wei sen Herren Mattheis Deu isterlo meinem grousgunsti gen gouden freundt vndt Herren:

In Cöllen:

In der Ecke oben links ein Schildchen mit seinem Wappen: im blauen Felde ein goldener Sparren von drei goldenen Sternen begleitet; darunter steht: Aetatis 40 A. 1588. Die zarte Frau, nach links gewandt, steht in dunkeler Kleidung, mit Halskrause und einsachem weißen Häubchen, aber mit einer kostdaren Gürtelkette von Gold geschmückt. Ihre linke Hand ruht auf einem roth gebundenen Gebetbuche, das auf dem rechts befindlichen Tische liegt; auch ein Todtenkopf ist da aufgestellt. Oben rechts in der Ecke zeigt ein Schildchen das Jadach'sche Familienzeichen (geometrische Figur) mit den Buchstaben C I zu den Seiten; darunter liest man: Aetatis 26. Anno 1588. Diese Bildnisse sind von der Hand des rühmlich bekannten kölner Malers Johann von Achen.

<sup>1)</sup> Notizblätter bes hanfeatischen Syndicus Seinrich Suberman im tolner Stadtarchiv.

- 2. Gerbrubt; sie nahm den "Erenhasten Johannen Wichem" zum Shemanne. (Ger. et Eigelst.: Extra Civit. 1593, 7 Aprilis.) Ihr Bildniß, ein zart außgeführtes Medaillon auf Holz, von etwa 6 Zoll Durchmesser, in der Sammlung des Herrn Rentners Jos. Essingh dahier, hat die Umschrift: "A. 1583 den 3 Februarij Ist die dugentsame Gerdrudt Jabach verheiradt midt dem E. Johan Wichem.), Irs alters 21 Jair." Sie ist früh Witwe geworden und zur zweiten She geschritten, wenn man die nachfolgende Tausnotiz von St. Columba auf sie als Mutter beziehen dars: "1601, 15 Martij. D. Licentiatus Theodorus Herll et Gertrudis Jabach vxor eius obtul. silium nomine Theodorum". Die Joentität ist um so wahrscheinlicher, da man dieselbe Frau Herll am 9. December 1601 als Pathin bei der Tochter eines Wichem sindet, der mit Helena Dusterloe vermählt war. (Ibid.)
  - 3. Everhard, ben wir ben Zweiten nennen. Besonders biesem Everhard Sabach (II.)

verdankt die Kamilie das bochfte Emporsteigen zu Reichthum und Ansehen. In jüngeren Jahren hat er sich nach Antwerpen, der so blüben= den Sandelsstadt, begeben. Der Ort war schon seinem Bater fo vortheilhaft erschienen, daß dafelbft ein eigenes Sabach'iches Gefcaft gegründet wurde, bem dann der Cobn eine Beit lang perfonlich vorstand. Glüdliche Erfolge murden bier gewonnen, und die gablreichen neuen Berbindungen, welche er anknüpfte, find ihm bei feiner Neberfiedelung nach Köln fortwährend von größtem Bortheil geblieben. Bu den Urfachen, welche ihn nach Röln zuruchführten, durften vorzugsweise die in den spanisch-niederländischen Provinzen ausgebrochenen bürgerlichen Unruben gebort haben. Bon seiner Riederlassung in Antwerpen gibt bie Umschrift an mehreren Prägstempeln mit seinem Bappen Zeugniß, auf die ich später noch guruckfommen werde; er nennt fich bier ausdrudlich "Eberhardt Jabach von Anttorf". Auch in verschiedenen anberen Sansestädten wurden Neben-Comptoire errichtet, über welche ber Chef von Röln aus die Oberleitung führte. Die Sandelsgeschäfte waren großartig und wurden theilweise mit eigenen Schiffen betrieben; ber Einfluß bes Jabach'schen Sauses war bedeutend in der Sandels=

<sup>1)</sup> Johann Wichem war schon einmas verheirathet gewesen. Das Gegenstück des obigen Bildniffes zeigt seine erste Gattin mit sosgender Umschrift: "A. 1573. den 18. Septembro: flarss die dogentsame Agneis Dortmont verheirat midt dem E: Johan Wichem den 5. Juny A. 1570. Ires alters 24 Jair."

welt, so daß sogar einer biefes Geschlechtes biefer rühmlichen Berhaltnife wegen aus ber türkischen Gefangenschaft soll entlaffen worben fein 1).

Everhard heirathete Anna Renters, die aus einer Familie stammte, welche in die Verwandtschaft der Jabacher gehörte. Ihre Mutter war Spbilla Widrath, deren erster Mann den Namen "Reuter" führte, ohne daß ich ein Mehreres über ihn hätte in Erfahrung bringen können?). Nachdem Anna's Vater frühzeitig gestorben, vermählte sich wie Witwe Reuters in zweiter She mit Johst (Jodocus) Psingsthorn, einem Patricier und Nathscherrn, auch nachherigem Stimmmeister der Stadt Köln.

Am 21. Februar 1597 erhält Everhard Jabach die Besitzung in der Sternengasse angeschreint (Petri: Sententiar.), und neben ihm ist "Anna Reutters" als seine eheliche Hausstrau genannt. Durch den Ankauf anschießender Liegenschaften, zweier Höse, Garten und Stallung, den die Eheleute am 7. April 1601 gemeinsam von Tilmann Boldwein machten (Petri: Clypeorum), gewann dieselbe bedeutend an Ausdehnung. Es entstand der Jabacher Hof. Derselbe scheint jedoch nur für das Comptoir und die reichen Waaren-Riederlagen noch verwendet worden zu sein, da das Jabach'sche Ehepaar seinen Wohnsitz in den Jahren 1606 dis 1615 nachweislich in einer andern, nämlich der Columba-Pfarre, hatte. Die vier ersten Kinder, alle Töchter, sinden sich in den Taufregistern von St. Columba wie solgt eingetragen:

"1606, 28 Octobris: Euerhardus Jabach et Anna eius vxor obtulerunt filiam vocatur Anna. Patrini fuerunt Christianus Wickraidt et. Gertruidt Jabachs et Anna Jabachs"<sup>3</sup>).

"1608, 7 Sept. Euerhardus Jabach et Anna Ruter Coniuges obtul. filiam nomine Helena. Patrini Helena Duisterlo et Catharina Huntems et Christianus Feyst."

"1613, 4 Augusti. Euerhardus Jabach et Anna Reuters

<sup>1)</sup> Fahne, Geschichte ber Rölnischen 2c. Geschlechter. I. 185.

<sup>2)</sup> Ein "Johann Rentter Bnter Goltidmit", ber in ben Jahren 1609 und 1612 Nativ. Johannis, von ber Fagbinderzunft gewählt, in den Rath ber Stadt Köln trat (Senatoren-Berzeichniß aus dem jabach'ichen Archiv, jest im Stadtarchiv), tann wohl ein Anverwandter, nicht aber ihr Bater gewesen sein, da, wie wir bald erfahren werden, die Witwe schon im Jahre 1611 in zweiter Ehe lebte.

<sup>3)</sup> Diese Anna Jabachs finde ich nirgend wieder. Es tommt übrigens vor, daß sich bei den Namens-Angaben, besonders der Pathen, Unrichtigkeiten in die Tausbücher eingeschlichen haben.

obtul filiam nomine Sibilla Patrini Johann Broich von Bonn junior et Sibilla Wickratt."

"1615, 30 Aprilis. Euerhardus Jabach et Anna Reuters obtul, filiam. vocatur Maria. Patrini Johannes Michael Cronenberch Doctor et Johanna Huntems."

Wie es die bürgerlichen Gesetze in Köln vorschrieben, war Everzhard bei einer der hiesigen zweiundzwanzig Gasseln oder Zünfte verzeidet; gleich seinen Vorsahren, hatte er sich der Buntwerkerzunft anzgeschlossen, und diese ehrte den einslußreichen Mann dadurch, daß sie ihn zum Nathsherrn wählte. In den Senatoren-Verzeichnissen liest man:

"Anno 1600 Natiuitatis Johannis: . . . Euert Jabach, non intrauit."

und im Jahre 1603, als an demselben Tage der Turnus ihn von Reuem auf den Senatorensit hätte führen sollen, heißt es abermals:

"Euert Jabach, non intrauit."

Das Cremplar im Stadtarchive, welches aus dem Jabach'schen Hause herrührt, meldet in den angehängten Notizen über diese Wahlen Folgendes:

"Anno 1600 Am 21. Junij Bin Ich Eberhart Jabach des Raths Gekorrenn, vnnd haben Mir Nachvolgennde Personnen den Wein verehrt . . ."

"Mehr Ist mir denn Wein verehrt Als Ich des Raths Gekorrenn bin A. 1603 . . . "

Beim ersten Mal wurden ihm 796 Viertel, zum andern Mal 624 Viertel Weines verehrt; unter den Beitragenden kommen "Die Widtwe Jabachs" und "Johann Jabach" vor.

1606 wählten die Buntwerker-Zunftgenossen einen Andern an seine Stelle, nachdem ihre Zunft durch die von Seiten des Senates gegen Jadach geübte Zurückweisung zweimal ohne wirkliche Vertretung geblieben war. Der Grund, weßhalb der Rath dem Erwählten der Buntwerker die Aufnahme verweigerte, ist auf dem religiösen Gediete zu suchen: Everhard war in die Fußstapfen seines Onkels Arnt getreten, dem, als einem Anhänger der Reformation, wie wir wissen, ebenso der Eintritt zu den Vätern der Stadt nicht war gestattet worden. Die mannichsachen persönlichen und geschäftlichen Beziehungen zu den Riederlanden, der nähere Umgang mit den vielen von dort nach Köln gestückteten Protestanten, mögen besonders dazu beigetragen haben, Everhard auf dem religiösen Boden wankend zu machen. In dem Pfarrer, zu dessen Sprengel er gehörte, fand sich der Nann, der

es verftand, mit überzeugender Belehrung ihn gur Glaubenstreue gurud zu führen. Es war der Pfarrer von St. Columba, Cafpar Ulenberg. ber berühmte Bibelüberfeger und Bekampfer bes Lutherthums, gleich ausgezeichnet durch Tugend wie durch Gelehrsamkeit. Ihm, ber felbst von lutherischen Eltern abstammte, gelang es, bie Schlingen, in welche Jabach's Gemuth verstrickt war, ju lofen und ihn ju einem treuen Sobne ber katholischen Kirche dauernd umzustimmen. Außer Jabach nennt Meshov'), der Biograph Ulenberg's, auch eine Anzahl anderer angesehener Männer, beren Bekehrung bas Werk bes murbigen Afarrers war. Ms Everhard Jabach später ben hof in ber Sternengaffe bezogen hatte, finden wir ibn fogar mit dem Chrenamte eines Rirch= meisters von St. Beter betraut, welcher Pfarre ber eben genannte Arnold Meshov, Ulenberg's Freund und Landsmann (beide waren aus Lippstadt in Westphalen), als "zelosus et eruditus Pastor"2) Auch waren nunmehr die Hindernisse zu seinem Eintritte in den Rath ber Stadt Köln hinweggeräumt. Neu gewählt von ber Buntwerkerzunft, beren Bannerherr er auch war, nahm "Anno 1620 Nativitatis Christi - Everhardt Jabach" bier ungehindert feinen Sit ein; ja, von 1629 bis 1635, in welchem Jahre er zulest genannt ift, erscheint er jedesmal bei seinem Turnus als Stimmmeister, welche Burbe bie bochfte nach bem Consulate war. Mit eigener Sand bat er in das dem Familienardive angehörige Rathsherren-Berzeichniß (jett im Stadtarchiv) eingetragen:

"Anno 1619: Am 16: Junius Binn Ich Sberhardt Jabach vonn Sinem Erbaren Bundtwerter Ambt zum Banir Heer Erweldt, so glichwohl weiß Godt gegem meinen willen geschen. Der libe Godtgebe gnadt Heil vnd segen dem Ambt Also vorzustehen Inn Allen Reichten sachen Das Ich es gegen Godt und Gutem Gewißen vor Jeder Meniglich (verantworten) kann und wiß."

"A. 1619: Am 21: Septem. hab Ich zum Ersten Mall Inn die Baner Kamer Ingangen und Meinen Sibt darauff geleist Gibt Mann Alle Quatertemper Bnsens 2 Stadtzeigen."

"A. 1620: Am 16: februar Auff Einem Mandach hab 3ch Meinn Baner Egen Gehaldten habenn ben Ersten Dach zu Tiß

De vita, moribus et obitu admodum reverendi et eximii Viri, Caspari Ulenbergii. Col. Agr. 1638. p. 101.

<sup>2)</sup> Hartzheim, Bibliotheca Coloniensis. p. 25.

gefefen B: 46: Dem Unbern Dach: B: 121: Dem briten Dad:

B: 42:

Inn S: Inn Als B: 209.

Bas mir Nun das Baneregen toft und was mir von ben femptlichen Beer und Frundt geschenkt Ist beruoren Rach ber lengt Notificierbt. Dhne Robt weibers zu Melben. Gobt verlei Gnabt."

(Die Rotiz über bas Effen, auf welche bier verwiesen wird. fehlt im Buche; fie icheint auf einem lofen Blatte eingelegt gewesen au fein.)

"A. 1619: Am 21: December Bin 3ch Cberhardt Jabach abermal auff ber Bundtwerfer Gaffel bes Radts geforenn vnd haben Nachfolgende heer, Ambts und auch Frundt und verwanten Mir auf der Radts Kur den wein geschenctt . . . Inn Summah geschenkter mein Brtl. 1105."

In einer etwas fpateren Urfunde beißt er: "Der Ebler und Erenuester herr Eberhardt Jabach, Alther Stimmeifter, Bannerber Einer Erbarer Bondtworter Gaffelen, vnd Prouisor der Armen Waiser."

3m Jahre 1624 ift er Mitglied einer Societät geworben, die in der alteren Gefdichte Köln's eine wichtige Stellung eingenommen, nämlich ber Münzerhausgenoffen. Damals aber hatte bieselbe burch die veränderten burgerlichen und commerciellen Verhältniffe ihre Bedeutung verloren und erhielt sich nur deßhalb noch ein nominelles Dasein, um die Ginkunfte eines geretteten gemeinschaftlichen Bermögens ju beziehen, bie jahrlich unter bie angeerbten Mitglieder vertheilt wurden. Jabach's Aufnahme geschah am 26. November bes genannten Jahres, und wir werden die Mitgliedschaft unter seinen Nachkommen fich forterben feben 1).

Durch Erbichaften, weit mehr aber noch burch bie gunftigen Erfolge seiner taufmännischen Unternehmungen, sieht man ihn fortichreitend zu bem Befite eines erstaunlichen Bermögens gelangen. Sielten auch ben erheblicheren Theil bie Geheimniffe ber Geschäfts= bucher verborgen, fo geben die gabireichen Erwerbungen von Liegenschaften boch die Ueberschwenglichkeit seiner Mittel fund. Ich unterlaffe es, die Baufer, Landereien, Garten- und Weinguter inner- und

<sup>1)</sup> Rotigen aus DR. 3. DeRost's Rachlag, ben Buchern ber Gefellichaft entnommen.

ausserhalb Köln's im Einzelnen alle aufzuzählen; nur des adeligen Gutes zu Wehler bei Zülpich sei hier insbesondere gedacht, welches er, gemeinschaftlich mit seiner Schwiegermutter, im Jahre 1617 unter folgenden Umständen käuslich erwarb:

Graf Floris von Culenburg, Freiherr zu Palandt, hatte im Sabre 1576 feine beiben Bofe ju Bepler auf ber Chene (im Bergogthum Sulid, Amt Bulpich) und ju Cevernich (im Erzftift Roln, unter bem Gericht Burvenich) für eine altere Gelbiculb als Unterpfand verschrieben. Laut Urfunde vom 16. December 1611 bat beffen Cobn. ebenfalls Graf Moris genannt, mit feiner Gemablin Catharina, gebornen Grafin von dem Berg, diefe beiden Bofe gwar eingeloft, bie Mittel bazu aber aus einer größeren Anleibe bergenommen, bie er "mit ben Shrentfesten Wolachtbaren und Bornehmen Josten Bfingftborn Rathsverwanten ber Statt Coln, und Sybillen Widraths Cheleuten. auch Cherhardten Jabach und Unnen Reudterf Cheleuten" abgeschloffen. mofür diefen ber gange Ertrag, ben "bie Salfleudt und Bechtere" pon ben genannten Gutern jährlich zu liefern verpflichtet maren, bis gur Wiebererstattung bes hergeschoffenen Capitals überwiesen murbe, indem fie zugleich bis babin in ben pfandweifen Befit ber Guter formlich eingesett wurden. Gin Revers, den Bfingfthorn am 12. Mai 1612 an Sabach ausstellte, um ihm zu bescheinigen, daß er die Original-Schuld- und Bfandverschreibung in feinem Bermahrfam behalten, bat bas besondere Interesse, daß er die einzige Urkunde ift, welche über bie Familien-Berhältniffe ber Frau Jabach einen durftigen Aufschluß gibt; fie beginnt nämlich mit ben Worten: "Nach bem Wir Sobst Pfinasthorn und Sybilla Widraths Cheleudt, eine mit Gberhardten Jabach und Annen Reutters Cheleuten unfer respective Githumb und Docter . . . . welches genealogische Rathfel fich in ber Beife loft. baß Sybilla Widrath in einer früheren Ghe mit bem Bater ber Frau Rabach, Ramens Reuter, vermählt gewesen. Das gräfliche Paar von Culenburg fand fich nicht nur nicht in ber Lage, die Guter entlaften au fonnen: neue Gelbbedürfniffe nothigten fie vielmehr, vermittels Urkunde vom 24. Mai 1617 "den ChrnAchtbaren und Tugentreichen Framen Subillen Widradts, nachgelaffner Bittwen Beilandt Jost Pfingfthorns seligen gebendens, Bud ban Eberhardten Jabach und Annen Reuters Cheleuthen" ihr "Abelich fren Eigenthumbliches Guitt ju Bepler off ber Chen, sambt allen beffelbigen gebewen, Soff, garten, Aderlandt. Beiben, Bufden und allen anderen von Altershero bargu geborigen Erbrachten, eingulten, Bingen, Sacht und andern Abelichen freiheiten,

recht vnd gerechtigkeiten" für die Summe von zehntausend breihundert und sechszig Reichsthalern zum vollen Eigenthum abzutreten, unter besonderer Ausbedingung eines "vbergulten Drinckgeschir", welches bei Erlegung des nach Abzug der früheren Schuld verbleibenden Kauspreiserestes von 3700 Reichsthalern innerhalb sechs Wochen "an statt eins verzighpsennigs" beizusügen sei; worauf dann am 10. Juni 1617 die neuen Eigner durch Schultheiß und Schössen der Stadt und des Amtes Jülpich "mit obergebung des Halms und Erden und andern gebreuchlichen Solenniteten wie solches diß orts in Erbkäussen vblich von herkommen Gerichtlich geerbet worden sind").

Nachdem wir in Everhard Jabach den vornehmen Kausherrn und den mit Ehrenstellen und dem öffentlichen Vertrauen geschmückten Bürger haben kennen gelernt, richten wir den Blid nach einer andern Seite, um in ihm auch den Kunstfreund und Beschützer der Wissenschaft zu verehren. Schon der Wohnsitztrug das Gepräge dieser Sigenschaften seines Herrn. Zu einem vollständigen Neubau ist er zwar nicht geschritten, aber mancherlei verschönernde Umgestaltungen nahm er vor: künstliches Schrein und Stuckwerk, Sculpturen, Glasmalereien wurden allenthalben angebracht, stattliche Zimmerkamine wurden errichtet, ein gartenwärts gelegener Saal erhielt durch ein Sterngewölbe das prächtigste Ansehen, und ein Ritterthurm erhob sich als des Hauses Wahrzeichen stolz über die Firsten der beiden Dächer. Ueber denselben macht DeNost in einem Auffahe über die im Jahre 1835 noch ershaltenen Ritterthürme in Köln einige genauere Angaben<sup>2</sup>):

"In der Mitte der Sternengasse sinden wir den zwar minder hohen, aber höchst achtbaren und ehrwürdigen Ritterthurm des von Jabach'schen Hauses Rr. 6111 (alte) — 25 (neue). Er mißt auf der ungefähr 10 Fuß weiten Plateforme 67 Fuß in der Höhe und, mit einer Mauerdicke von 1½ Fuß, 13 Fuß im Durchmesser, und hat eine runde Basis. Der großartigen Gestaltung seiner freistehenden Treppe zusolge, die, aus dem Keller die zum Belvedere führend, 84

<sup>1)</sup> Nadrichten über biefes Gut findet man auch in Barfch's Eiflis Illustrata, Bb. III., Abth. I., Abfch. I., S. 177—178, und in v. Mering's Geschichte ber Burgen, Deft XII., S. 37—42.

<sup>2)</sup> Beitrage jur vaterstädtischen Geschichte, im Beiblatt ber Kolnischen Zeitung Dr. 6 von 1835.

Eine lieine Abbildung bes Jabach'ichen haufes von ber Gartenfeite in Solzicinitt, von einigen biftoriichen Notizen begleitet, brachte einer ber früheren Jahrgange bes Bollstalenbers von Gubit in Berlin.

Steinstufen (bie unterirbischen 28 ungerechnet) und 31 Bolgftufen ent= balt, ferner von der Thurm-Baluftrade, ber Architektur bes Gartenfaales, feinem Gewölbewappen u. f. w. ju schließen, reicht fein Alter, so wie ienes einiger andern Theile bes Gebäudes, nicht über bie Aufenthalts-Epoche ber verschiebenen Berren von Jabach binaus, Die bei bem Ende bes 16. Sahrhunderts anfängt. Was diefer Borausfepung zum Belege bient, find die in den Thurmfenstern noch vorhandenen Sabach'ichen Wappenicheiben, beren eine die Jahreszahl 1596 führt; andere find von 1620. Eben fo ichreiben fich auch die Rabach'ichen Raminplatten aus Gifenauß von 1592 ber. Das Wohnhaus felbft bagegen verrath burch feine Mauerginnen, welche ben füblichen Tufftein-Giebel fronen, und burch ben altbeutiden Gartenerfer eine weit altere Abfunft. Auch ift die Beranderung der ursprünglichen Fensterform in jene des 17. Jahrhunderts fo wenig zu verkennen, wie manche andere Ummobelungsspur in der fraglichen Mauer."

In den oberen Räumen, ba mo gartenwärts ber Erfer vorfpringt, befand fich bie Sauscapelle, bie, nach ber Sitte vornehmfter Burger, gewiß im Sabacher Sofe nicht fehlen burfte. Sie bemabrte ein toftbares goldenes Kreuz, Die Bilder der zwölf Apostel in Alabastersculp= turen, eine Folge von gemalten Fenfterscheiben nach Rubens' Reichnung: als größter Chap jedoch prangte bier ein Altarwert, beffen Mittel= bild mahricheinlich aus einer Holzsculptur bestand, beffen Rlugel aber, auf ben Innen- und Außenseiten bemalt, vier Bilber von Albrecht Durer's Sand zeigten: nach Innen die Seiligen Joseph und Joachim, und Simon und Lazarus, nach Außen ben bugenben Siob und zwei Spielleute, alle in ganzer Figur. Diefe Flügel befinden fich jest in verschiedenen öffentlichen Runftsammlungen zerstreut, nachdem man fie burchgefägt und fo in die einzelnen Theile gerlegt hatte. Die beiben Saupt-Darftellungen, die vier Beiligen, murben von den Gebrüdern Boifferée erworben und find dann mit beren Sammlung in die Königliche Binatothet ju Munchen gefommen. Befannt find bie iconen Nachbildungen in bem Strixner'ichen Lithographie-Werte. Der geplagte Siob fam in ben Befit bes Canonicus Bid in Bonn, bann fab man ibn eine Zeit lang in Coblenz, wie eine bei S. Wilmans in Frankfurt a. M. erschienene Lithographie in Folio, beren Anfertiger fich mit bem Monogramm F M nebst einem Sterne bezeichnet bat, mit ben Worten bezeugt: "Das Original-Gemälde besitzt Herr C. Mathieu in Coblenz"; bann erwarb ber Inspector am Städel'schen Runft-Institut ju Frantfurt a. M., C. K. Wendelstadt, bas Bild, ber ebenfalls eine Lithographie im Umrig, bezeichnet: C. Hoff del., berausgab 1), und nach beffen Tobe ging es an biefes Institut über. Die Dürer'iche Sandzeichnung bavon befaß ber Königlich Breußische General-Boftmeifter herr von Ragler. Die beiben Spielleute, ein Trommler und ein Pfeifer, blieben allein in Köln; fie wurden Wallraf's Eigenthum und tamen fo in unfer städtisches Museum. Es find "prächtige Schelme, benen die spstematische Richtswürdigkeit ihrer herumziehenden Lebensweise aus allen Poren berausbricht, dabei so frisch und natürlich, als wolle jeder aus feinem Rahmen berabsteigen und sich zu uns ftellen, um uns irgend einen Gaffenhauer jener Beit auf Afeife und Sandtrommel vorzududeln." Dürer hat diese Bilber im Jahre 1523 voll= endet, welche Jahreszahl auf dem Stabe des beiligen Joseph angebracht ist — er nahm dieses Werk also sogleich bei der Rücksehr von ber Reise nach ben Niederlanden in ben Jahren 1520 und 1521 in Angriff, welche Reise ihn dreimal nach Köln geführt hatte, wo sein Better Ricolas Dürer, den man Unger nannte, die Goldschmiedekunft übte2).

<sup>1)</sup> Umriffe nach alt-italianischen und alt-deutschen Gemalben, im Besitze von C. F. Wenbelftadt. Franksurt a. M. 1828. Nr. 9, Tert S. 5.

<sup>2)</sup> Den Mittheilungen über biefen Better, welche meine Rachrichten von Köln. Künstlern S. 98—101 enthalten, habe ich einen schäthbaren Nachtrag beizustigen. Unter den Ueberresten des Archivs der Goldschmiedezunft, die vor wenigen Jahren hier zum Vorsieh gekommen sind, hat sich nämlich sein Seimathbrief vorgesunden, woraus sich ergibt, daß er schon im Jahre 1501 in Köln sebte. Ich theise denselben hier vollfändig mit. Wesentlich gewinnt dieses Document durch den Umstand an Interesse, daß Albrecht Dürer der Aeltere, des berühmten Malers Bater, jener "künstliche, reine Mann", bei welchem Nicolas in Kürnberg die Goldschmiedekunst erlernt hatte, darin über Letzteren, seinen Ressen, Zeugniß ertheist:

<sup>&</sup>quot;Wir die Burgermeistere vand Katte der Stat Nurmberg Bekennen offennlich mit disem brieue AUS vans von Nickawsen Thurern dem goldschmid ist surgebracht Das er sich vmb seiner narung willen gen Tölen mit wesen gethan hab Ersordere sein notturft schein vand verland zuhaben Sein erliche geburt vod annders Im zu seinem hanntwerke vand hewhilchem wesen eschoe seinehen ennde dinstitich anteigennde Deshalben vor vans erschinen Albrecht Thurer goldschmid, der vanser glaubwirdiger durger vand auf sein verwanthenus domit er vans zugethan ist gesagt, des auch zu merer bekreftigung ein Side zu got vand den Heisen mit außerhaben vingern geschworen hat. Das Im wars kund vand wissen des Albrechts bruder Lassaw Durer (sic) dem Goldschmideligen vand Katherina des ichgemellten seins Bruders Lassaws eeliche hawsfrawe noch In sehen Sein Nickawsen seinschen vond eelichen Suter alls fromen vanuersewondten personen In gutem gerwede vand Leichem wesen geboren vand ein Rechts Eessinde Dartyn niemands eigen Auch seins

Mit Necht halt Dürer's Biograph Dr. A. v. Gpe') bafür, daß er bie Bestellung dieser beiben Taseln von jener Reise, wahrscheinlich aus Köln, in die Heimath mitgenommen hatte. Ich lasse es dahingestellt sein, ob man hierbei an Everhard Jabach's Voreltern benken dürse.

Daß unfer Sabach ju ben warmen Berehrern bes größten echt beutschen Malers, ju ben Durer-Freunden gablte, ift auch in einem Rupferstiche angedeutet, den Crifpin de Basse, der berühmte, lange in Köln wirtsam gewesene Meifter bes Grabftichels, im Rabre 1606 "feinem Berrn und Freunde Everhard Jabach" widmete. Das Blatt ftellt ben Kirchenvater St. Sieronvmus bar und ift einem Gemalbe von Albrecht Durer nachgebildet, das wohl auch (wie man ohne allgu große Rühnheit vermuthen barf) ber Jabach'ichen Runftfammer angebort baben wird, ba ber Stecher eben um biefe Reit in Roln lebte und hier bas Original, nach welchem er arbeitete, porfand. Es zeigt in einem Ovale ben Beiligen mit langem ftarkem Barte; vor ibm liegt rechts auf bem Tische ein Todtenkopf, auf welchen er die rechte Sand legt; berfelbe hat die Aufschrift: Respice finem; in der Ferne bemerkt man ben Beiligen als Buger. Rechts fteht in brei Reilen an einer Saule: Ex Alb. Dureri pictura Crispin de Pase fecit. Heller2) lautet die Umschrift des Ovals: "MEMOR ESTO TEMPO-SIS NOVISSI SIC NE VNQVAM QVIDEM PECCABIS DHIERON ANN MDCVI.", und, nach bemfelben Schriftsteller, steht oben auf bem Rande: "MEMINERIS MORTEM IVDICIVM SUBIE QVVTV-RVM.", ferner unten auf bem Rande in drei Reilen die Widmung: "Hanc DHjeronini Effigem Alberto DvRero phoenice pictorom delineat

Corloribus ut Crispinos Pars Aeos Aeripes motos est Domini et Amjco svj

everardi Jabach amore et obrer vantia Aelatori Aeomnis Ele gatia Admiratoris."

Bartscherers, Lehnwebers, Spilmans noch annberm leichtsertigen hanntwercks kinde sei. Bud des zu warem volund Ift diser briene mit vnnser Stat Secret zu Ruck ausgedrucktem Innsigl versigest vnnd geben an Donrstag nach dem Sonntag Quasimodogeniti Nach Eristi geburt Hunsbehenhundert vnnd In dem ersten Jare." (Pergamentblatt mit noch erhaltenem, in eine große rothe Oblate gedrücken Siegel. Bor Kurzem ist diese Urkunde für die Stadt Nürnberg erworben worden.)

<sup>1)</sup> Leben und Wirten Albrecht Durer's. G. 440.

<sup>2)</sup> Das Leben und bie Berke Albrecht Dürer's. Bb. II., S. 858 (Rr. 72 und 2307).

Unter bem Ovale befindet fich rechts auch bes Stechers aus ben Buchstaben C P V gebildetes Monogramm. Das Blatt ift fehr felten und mir nie vorgekommen; boch habe ich bereits in den Rachrichten von Kölnischen Künstlern1) mich darüber ausgesprochen, wie schwer es fallen muß, zu glauben, daß fich ein foldes Rauberwelfch, wie Beller ba auftischt, auf bem Blatte wirklich befinden konne, wobei fogar bes Stechers eigener Name in "Crispinos Pars Acos" entstellt ift, mabrend man aus beffen übrigen Arbeiten erfieht, daß er aufs befte mit bem Latein umzugeben verstand. Wenn aber unser Jabach bier als caelatoriae artis elegantiae admirator, als ein Bemunderer ber Schönheit der Rupferstecherfunft bezeichnet wird, fo find wir ficher, daß auch die Mappen mit den Meifterwerken biefer Kunftgattung in feinem Saufe nicht gefehlt haben. Gine folde Mappe, in riefigem Format, war noch im Befite bes 1851 hier verftorbenen Malers Frang Rat: zwei mit Schnuren vereinte Deckel von gesteiftem Bergament mit reichem Goldrande, jede Seite bas Sabach'iche Wappen in großem Format eingeprägt zeigend, bas eine mit ber Umschrift in Majusteln: "Eberhart Jabach Byrger zv Colln Sich vor Dich Traw is mislich Schaw wem Traw das Traw in (?) Traw.", bas andere hat in ber Bobe auf einem Bandstreifen die Inschrift in Majusteln: "Vivit post fynera virtys."

Bu den Künstlern, welche im Jadach'schen Hause geschätzt und beschäftigt wurden, gehörte vorzugsweise der trefsliche Maler Geldorp Gorzius, geboren 1553 zu Löwen in Bradant, der sich in Köln niederge-lassen hatte. Carel van Mander, der zeitgenössische Kunsthistoriser, zeigt einige der namhastesten Bilder dieses Meisters an, darunter eine Susanna im Jadach'schen Besitze. Die betressende Stelle') sinde hier Ausstadme, da sie zugleich mit mehreren anderen kölnischen Kunststreunden der damaligen Zeit bekannt macht:

"Tot Coelen, by Johan Meerman, is van hem te sien een Diana, die seer wel geschildert is. Noch een schoon seer levende Susanna by Everhard Jahach. Noch twee schoone tronien, van Christus en Maria, zyn ooc te Coelen te sien, in de Const-camer van een geestlyc Heere en goet Const-beminder. Dese twee Figueren uptnemende wel gheschildert, zyn in twee platen ghesneden, door Crispian

<sup>1) 6. 319.</sup> 

<sup>2)</sup> Het Schilder-Boeck, fol. 280. (Ansgabe von 1604.)

van de Passe, en comen upt in druck. Noch is van Gualdrop eenen Euangelist seer wel en trestyck gheschildert, ten hupse eens Constellesbigen, ghenoemt Jooris Haeck. Noch etlycke uptnemende stucken, ten hupse van Frans Francken, en Jaques Mollijn, al binnen Coelen."

Seldorp Gorhius nimmt besonders als Bildnismaler eine hervorragende Stelle ein, wie denn auch schon Matthias Quad 1), der mit ihm gleichzeitig in Köln lebte und ein vielgereister tüchtiger Kunstenner war, berichten konnte: "In Contrastracturen nach dem leben wirdt vor andern gepriesen Geldorpius jeziger zeit in Eöllen residierend". Zu den schönsten Bildnissen aber, die aus Geldorp's Pinsel hervorgegangen, gehören jene des Jabach'schen Seldorp's Pinsel hervorgegangen, gehören jene des Jabach'schen Sehdaares, in der Fülle der Jugendblüthe, lebensgroße Halbsiguren, im Jahre 1600 gemalt, beide, unter den Familienwappen der Abgebildeten, mit dem Monogramme des Künstlers (G G verschlungen) und der Jahresangabe bezeichnet. Sie waren einige Zeit im Bestig des um 1829 verstorbenen hiesigen Kaufmannes Thomas Jacob Tosetti, und der von M. J. DeNoël versaste Katalog der von demselben hinterlassenen Kunstsfammlung beschreibt die beiden Bildnisse in folgender Weise<sup>2</sup>):

I. (Everhard Jabach.) "Ein jugendlicher Mann mit blondem Zwickelbart und bräunlichem Haupthaar, in schwarzer Tracht, Pelzüberwurf und weißer Halskrause, in der Linken die Handschuhe haltend, mit der Rechten auf einen grün überhangenen Tisch gestützt, blickt frisch und klar den Beschauer an. Dies Bild rührt aus des Malers bester Zeit her."

II. (Anna Reuters.) "Der blühende, wohlgebildete Gesichtszug dieser in ein schwarzes Kleid mit weißer Halskrause gehüllten, ihrem Manne zugekehrten, aber aus dem Bilde blickenden Frau, mit Geldorfs vorzüglichstem Fleischton belebt, macht gegenwärtiges Bild zu einem der schähdersten und lieblichsten dieses Meisters."

Ihr in der oberen Ede rechts angebrachtes Wappen zeigt in schräglinks getheiltem Schilde, mit blauer und goldener Tinctur, ein nach links aufspringendes Pferd, dessen Bordertheil golden, das hintertheil blau ist, mit den Schildeskarben wechselnd; über dem Helme, aus blaugoldenem Wulfte hervorwachsend, in drei-viertel Figur einen ge-

<sup>1)</sup> Teutscher Nation Berligfeitt. Colln, 1609. S. 433.

<sup>2)</sup> Berzeichniß ber aus bem Nachlasse bes in Köln am Rhein verflorbenen Kaufmanns Thomas Jacob Tosetti herrührenden Del- und Miniatur-Gemälbe und Kupferstiche. Köln (1830). S. 23—24, Nr. 28 und 29.

panzerten Mann mit unbebecktem Haupte und weißer Halstrause, ber eine Lanze hält. Es ist also ein sogenanntes sprechendes Wappen.

Gegenwärtig gehören biefe beiben Runftperlen ber Sammlung

bes herrn Rentners Joseph Effingh an.

Einen anderen Künstler des Jabach'schen Hauses (freilich weit bescheideneren Ranges als der trefsliche Geldorp) lernte ich in dem Schreib- und Rechenmeister Melchior Brackerseldt kennen, der sich um die Gunst des reichen und kunstsinnigen Kauscherrn bewarb, indem er im Jahre 1620 mit einer Ausmerksamkeit für des Hauses älteste, damals vierzehnjährige Tochter, Jungfrau Anna, auftrat, die wohl seine Schülerin war. Er widmete dem Vater einige Bändchen kalligraphischer Musterblätter, mit wirklicher Fachtüchtigkeit, besonders in den großen Initial-Buchstaben, auf Pergament ausgeführt und auf dem ersten Blatte die mit Gold verzierte Zueignung enthaltend:

DEM Ebel Ehrentfest Vorachtbar und Wolvornehmen Hern Euerhardo Jabach Deß Heiligen Reichs freyen Statt Cöln Rhatsverwanten Und Kriegs Commissario 2c. zu dienst und sonderlichen ehren seindt diese schriften verfertigt und seiner Liebben Tochter Jungfrawen Annae zu sleißiger ubung zugestelt Durch Welchior Brackerseldt. Schreibund Rechenmeister in Coln. Anno. 1620.

Dieses hübsche Werkchen war im Jahre 1845 auf bem Lager ber hiefigen Antiquarhandlung von J. M. Geberle.

Einige Jahre später wurde seine Feder mit der Ausführung eines stattlichen Buches beschäftigt, das den 15zeiligen Titel führt:

"Bergeichnus . Und geschriebe=

ne anheig Dero herren Burgermeistere, sambt Dersselben Wappen, So von Anno 1550 an biß vff Anno 1624. vnd also folgens alle Jar

Bff Johanni zu Regierenden herrn, In beß Heyligen Reichs frepen Statt Coln, Durch ein-

brächtige Chur angesetzt vnnd verordnet seinndt. Dabei auch zuersehen, waß alle halbe Jar, so wol zu Christmes, als vff Johanni, fur Herrn ins gebrauch: Wie auch von den zunstten zum

Rathgang, vnnd dero Statt Ambter gleichfals durch eindrachtige Chur bestimmet

#### Bnd Erwoelet wordenn

Also auß befelch und anordnung deß Ebel Chrentfest und Wol-Bornehmen Herrn Euerhardo Jabachs obwolgemelter Stat mit Rhatspermanter und

> zurheit Gewaltrichtern 2c. Geschriebenn Durch

Meldiorn Braderfeldt Schreib- vnnd Rechenmeister."

Das Jabach'sche Wappen, schön in Farben ausgeführt, geht bem Titel vorher. Die gemalten Bürgermeisterwappen sind nur in geringer Jahl vorhanden; an den meisten Stellen sieht man einen leeren Schild, von einer Kupferplatte abgedruckt, mit bloßer Beischrift des Namens eines Bürgermeisters unten auf dem Bandstreisen. Die letzte Eintragung betrifft den Nat. Joh. 1633 eingehenden Rath. Bei Weitem die meisten Blätter des schweren Du.-Fol. Bandes sind unbeschrieben geblieben.

An diesen Schreibkünftler reiht sich ein Gesehrter, der ebenfalls dem Jadach'schen Hause einen Tribut seiner Dankbarkeit darbrachte. Es ist Caspar Ens, ein Würtemberger, der lange Zeit in Köln gelebt und hier eine sehr fruchtbare literarische Thätigkeit entwickelt hat. Harheim<sup>2</sup>) verzeichnet eine lange Reihe von Schristen, die, er bei den hiesigen Buchhändlern Wilhelm Lügenkirchen, Beter Brachel, Gerhard Grevenbruch und Constantin Münch an's Licht treten ließ; darunter vermist man jedoch das unterhaltende und heitere Duodez-Bändchen, welches wir hier in Betracht zu ziehen haben. Es führt den Titel:

"Casparis Ens Epidorpidum libri IV. in quibus multa sapienter, graviter, argute, salse, jocose, atque etiam ridende dicta et facta continentur. Coloniae, Apud Gerhardum Grevenbruch. Anno M. DC. XXIV." <sup>8</sup>)

<sup>1) 3</sup>m Befige bes orn. Profeffore Beimfoeth in Bonn.

<sup>2)</sup> Bibliotheca Coloniensis. p. 49-50.

<sup>3)</sup> Zwei frühere Ausgaben liegen mir ebenfalls vor; die erste hat den Titel: "Caspari Ens Epidorpidum Libri II... Uberiori Apparatui Conuiusili praemissi. Coloniae, Apud Wilhelmum Lutzenkirchen Anno MDCXII." Mit Wibmung an Petrus De-Lespier und Arnold Schanternell. Bei demielben Berleger erschien auch die zweite mit gleichem Titel (auch nur Libri II.) "Anno MDCXIX." Der "Apparatus Convivalis Jucundis narrationibus, salubribus monitis, admirandis historiis, praeclaris exemplis, tam ad augendam eruditionem quam vitam, Principum inprimis, formandam per-

Die auf dem zweiten Blatte solgende Dedication beginnt mit der Ueberschrift: "Nobili, magnisico, prudenti et circumspecto viro, D. Eberhardo Jadach, inclytae ac liberae Reipublicae Coloniensis Agrippinae Senatori, fautori meo plurimum observando." Das vierte Buch erschien mit besonderem Titel einige Jahre später und ist dem Sohne des Hauses zugeeignet; die Widmung beginnt: "Nobili, et eximiae spei adolescenti, Eberhardo Jadach, Coloniensi" und hat den Schluß: "Scribedam XVII. Martij Anno M. DC. XXVIII. Tui Studiosissimus, Gaspar Ens L."

Eine Bibliothet von Bedeutung durfte ber Sabacher Bof nicht Sie war nicht ju leerem Scheine hingestellt, sondern beentbebren. stand vornehmlich aus solchen Werken, die für den Besitzer von praktischem Ruben waren. Atlanten, geographische und topographische Werke, Reisebeschreibungen, historische, numismatische und Bilber-Werke maren Die Gegenstände von Sabach's Babl, da fie feinem Berufe und feinen Neigungen am nächsten lagen. In Bibliothefen, so wie im Antiquarbandel, taucht noch mitunter ein folches Buch auf, in dauerhaftem dunkelbraunem Lederbande, an den Außenseiten der Dedel mit dem Bappen in Gold verziert. Es ift weniger bie Clegang als die Solidität, was diefe Bucher äußerlich charafterifirt; bas Innere aber zeigt nicht felten ausgewählt icone Eremplare auf porzüglichem Bapier. bie Karten und Prospecte in forgfältiger Illuminirung. Man erkennt, baf es bäufig Reichen ber Berehrung und Aufmerksamkeit Seitens ber Berfaffer oder Berleger gewesen find. Die Bragftempel, welche ber Buchbinder für die Borberseite anwandte, zeigen abwechselnd etwas perschiedene Wappen. Gins, in reicherer Bergierung, hat im Schilde über ben Sanden, welche bas Blumden Jelangerielieber halten, zwei berabhangende Spiken und unter ben Sanden einen Ring; ber offene gegitterte Belm ift gang nach vorne geftellt, und zwischen ben Belmflügeln zeigt fich, nach rechts gewendet, ein hervorwachsendes Bferd. Im Schilde zweier anderen fehlen die Spigen und ber Ring, zwischen

tinentibus, instructus. Opera et studio Gasparis Ens L." führt dieselbe Abresse: "Coloniae Agrippinae. Sumptibus Wilhelmi Lutzenkirchii. Anno MDCXV.", mit der Widmung an Johann von Birmundt, Herrn zu Ners und Anrad. Undefannt blieb Hartheim auch: "Gasparis Ens Pausilypus, sive Tristium cogitationum et molestiarum Spongia: variis incredibilibus ac incundis historiis, narrationibus, factis, dictis tam seriis quam iocosis, referta. Coloniae, Apud Gerhardum Grevenbruch, Anno M.DC. XXXI." In 12. Mit Widmung an Florentius Harthart a. Botelar.

ben Flügeln ist das Pferd weggelassen, der Helm ist geschlossen; sie unterscheiden sich dadurch, daß der Helm des einen nach links, der des anderen nach vorne gestellt ist. Alle sind oval und haben übereinstimmend die Umschrift:

EBERHARDT · IABACH · VON · ANTTORF · ITZVND · BVRGER · ZV · COLLN · AM · REINE ·

Für die Rückseite kam stets ein sehr geschmackvolles ovales Ornament in Gebrauch, dessen Mitte ein kleines Schilden mit dem alten Jabach'schen Familienzeichen nebst den Buchstaben E I einnimmt.

Ausgezeichnet durch eine reichere Ausstattung ist ein Band in kl. Folio in meinem Besite, ber auf Pergament die sämmtlichen Urtunden in vidimirter Abschrift enthält, welche die Verpfändung und den Ankauf des vorhin besprochenen adeligen Gutes zu Wepler betressen. hier ist das Wappen, so wie das Ornament auf der Rückeite, in Silber ausgeprägt; zierliche Leisten mit mannichsaltigem Laubwerk, in's Viereck umhergestellt, füllen die Fläche aus, theils in Goldbruck, theils in der Ledersarbe, und kleine Verzierungen, bald in Silber, bald in Gold, sind in den Ecken vielsach angebracht. Nothe Seidenbänder wurden zum Einhesten der Urkunden so gebraucht, daß sie auf dem Rücken des Bandes frei heraustreten; von gleichem Stosse sind die Bänder, womit der prachtvolle Coder vorne geschlossen wird.

Ueber ben Zeitpunct, wann ber Familie das Wappen verliehen und dieselbe in den Abelstand erhoben worden, sinden sich Behauptungen aufgestellt, denen beizustimmen man die stärksten Bedenken tragen muß. Sin Dichter, der im Jahre 1724 der Doctorpromotion eines der letten Sprossen dieses Geschlechtes einen lateinischen Feiergesang widmete<sup>1</sup>), spricht in einer Anmerkung von Diplomen Maximilian's I. und Ferdinand's II. aus den Jahren 1488 und 1621, und in neuester Zeit erscheint in präciserer Form die Meldung, daß die Gebrüder Gverhard und Peter Jadach durch König Maximilian unter dem 30. October 1488 in den Abelstand erhoben worden seien und daß schon zu der Zeit das Jadach'sche Geschlecht den Hof in der Sternengasse besessen habe. Inzwischen hat diese Behauptung, so weit sie den Besitz des Jadacher Hoses betrifft, bereits eine vollständige Widerlegung in den obigen auf die Schreinsbücher gestützten Mittheilungen gefunden, und was die Abelserhebung und Wappenverleihung betrifft, so sind

<sup>1)</sup> DR. f. bie Anlage III.

uns die Gebrüder Gverbard und Beter Rabach gleichfalls burch bie Urfunden bekannt geworden; wir wiffen, daß Beter im Sabre 1557, als fein Bruder fich verbeiratbete, am Leben mar, im Sabre 1569 aber. als feiner Mutter Testament gemacht wurde, nicht mehr; man fiebt im Rabre 1557 bie Ebevacten mit bem einfach burgerlichen Kamilienzeichen (geometrische Rigur zwischen ben Buchstaben E I) besiegelt. während gerade bei dieser Gelegenheit sicherlich das Wappensiegel würde jur Anwendung gekommen sein, wenn die Jabacher damals icon bas Wappen befeffen batten. Aft wirklich ben Brübern Everbard und Beter gemeinsam bas Wappen verlieben worden, so wird man annehmen muffen, daß es zwischen 1557 und 1569 gefcheben, in welchen Reitraum ein Theil ber Regierungsjahre Raifer Maximilian's II. fällt. Bon einer bloken Wappenverleihung 1) ist die Abelserhebung wefentlich verschieden, und wir werben erfahren, daß fich weit fpater erst ein Rabacher mit bem Merkmale biefer letteren an guverlässiger Stelle antreffen läft.

Die Blasonirung des Jabach'schen Wappens gebe ich nach der schönen Abbildung in dem vorhin zur Anzeige gekommenen Brackerfeldt'schen Kathsverzeichnisse. Im goldenen Felde reichen sich zwei aus blauen Wolken hervorragende Arme die Hände, welche verschlungen sind und ein Jelängerjelieber (zwei violette, zwei blaue und ein gelbes Blättchen) halten; der eine Aermel ist roth, der andere grün, beide mit weißer Manschette; darunter ein blauer King; in der Höhe zwei gestürzte schwarze Spigen. Auf dem gekrönten helme ein wachsendes halb blaues und halb goldenes Pferd (der Pegasus) mit einem blauen

<sup>1)</sup> Die Wappenverleihungen gehörten zu ben Privilegien der zahlreichen kaiserlichen Pfalggrasen zweiten Ranges (meist Hosgesstliche, Juristen und Universitäts-Prosessoren), brachten benselben bebeutende Gebühren ein und wurden baher eben so bereitwillig ertheilt, als von reichen Familien nachgesucht. Ein solcher Comes S. Palatii Lateranensis war auch der bekannte könner Jurist Andreas Gaill, der eine Menge Wappenbriese ausgestellt hat. Einer derzeiteben, aus dem Jahre 1576, liegt mir vor; er beruft sich darin aus die ihm von Kaiser Mazimilian dem Andern mitgetheilten Begnadigungen und Privilegien, und namentlich daraus: "Das Ich ehrlichenn redlichen Leüthen, die Ich beschen gesallen vond beschaten werde (welches dann Ire Röm: Kay: Matt: 2c. meinem gesallen vond beschabenheit haimgestellet) ainem Zeden, nach seinem Standt vond wesen, Zaichen auch wappen vond clainoth, mit schilt vond beschen, geben vond verleihenn, dieselben also Lehens vond wappens genossen machen höffen (sie) vond erheben soll vond magen genossen

und einem golbenen Flügel, woran sich das Jelängerjelieber wiederholt. Die Helmbecke zeigt an der linken Seite (des Beschauers) Schwarz und Gold, an der rechten Blau und Gold. Die Symbolif dieses Bappens deutet auf die Tugenden der Freundschaft und der Treue, so wie der Kunstliebe. An einer Urkunde vom Jahre 1633 sinde ich das Wachssiegel Everhard Jabach's II. mit dem Jusahe, daß Löwe und Greif den Schild halten. Sein einsacheres Wappen, welches die Spiten und den Ring, so wie das Pferd zwischen den Flügeln wegläßt, ist das ältere in der Anwendung, und so mag wohl die Vermehrung auf einen Bestätigungsbrief Kaiser Ferdinand's vom 3. September 1621 begründet sein, dessen Fahne 1) gedenkt.

In den letten Rabren feines Lebens faßte Everhard Rabach einen febr edelfinnigen und frommen Entschluß, für den noch in jetigen Tagen feine Baterstadt Köln ibm gur Dantbarkeit verpflichtet ift. Ginen neuen Hochaltar follte feine Pfarrfirche jum beiligen Betrus erhalten und in bemfelben einen Runftschmuck zur Opfergabe, wie feine andere Rirche Röln's Aehnliches aufzuweisen habe. Gin großes Gemälde von der Sand bes berühmtesten Malers ber bamaligen Beit, zugleich eines ber größten aller Beiten, bestimmte er bagu, und ber Gegenstand besfelben follte bem Leben bes Apostelfürsten entnommen sein. Als beim Beginne bes Jahres 1636 ber Sohn feines Freundes Gelborp Gorbins, ber Maler Georg Geldorp, die Reise nach London über Antwerpen antrat, gab er demfelben den Auftrag, in der flandrifden Sauptstadt den bochgefeierten Meifter Beter Baul Rubens aufzusuchen, ibm bas Bild au bestellen und alle nöthigen Berabredungen mit ihm zu treffen. borp iceint ben Malerfürsten nicht versonlich in Antwerpen angetroffen und beghalb den Auftrag, ohne mit ihm felbst reden zu können, einem feiner Sausgenoffen mitgetheilt zu haben. Da aber Rubens weder ben Ort der Bestimmung noch den Umfang des Bilbes kannte, so zögerte er mit ber Ausführung und vergaß endlich gang barauf.

Everhard Jabach aber, der hochherzige (jedoch Aubens persönlich unbekannt gebliebene) Besteller, ist schon im Mai desselben Jahres in das Grab getragen worden. Sein Tod erfolgte am 23. dieses Monats, wie ich aus einer den Büchern der kölner Münzerhausgenossenschaft ent-nommenen Notiz ersahre<sup>2</sup>). Seine Witwe, Frau Anna Neuters, wurde am 10. Juli 1637 als Erecutrix im Schreinsbuche Petri: Stellarum

<sup>1)</sup> Befchichte ber Rölnischen zc. Beschlechter. I. 185.

<sup>2)</sup> Aus M. J. Denoei's Nachlaß.

an den Jabacher Hof in der Sternengasse geschrieben, den sie dann sogleich, den Testaments-Bestimmungen entsprechend, auf den Namen ihres Sohnes Everhard überschreiben ließ, sich das Leibzuchtrecht vorsbehaltend<sup>1</sup>).

Mit ihr betrauerten fünf Kinder, vier Töchter und ein Sohn, den Verluft des hochgeachteten Hausherrn und Vaters. Hier ihre Namen mit einigen Notizen:

- 1. Anna, die Erstgeborne. Sie wurde am 1. September 1631 in ber St. Betersfirche mit Gerhard von Imftenraedt, Licentiat beiber Rechte, ebelich verbunden. (Covulationsbuch im Stadtarchiv.) Das junge Baar nahm seine Wohnung in ber Columbapfarre. Biele Kinder entsproffen diefer Che, und aus den Taufbuch-Gintragungen überzeugt man sich, burch die da auftretenden Bathen, welchen vornehmen Umgang die Eltern pflogen. Unter benselben erscheinen z. B. "Sermus, et Rev mus. Princeps Franciscus à Lotharingia Episcopus et Comes Verdunensis, Metropolitanae Ecclesiae Coloniensis Decanus etc. - Generosus Dnus. Bernardus Albertus Comes in Styrumb -Joannes Baro in Russchenbergh Dns. in Setterich Khern et Finnenbourg - Illustriss. Dns. Joannes Comes Frisiae Orientalis et Ritbergae - Eximius D. Henricus Francken Sierstorpffius Laurentiani Gymnasii Regens et Canonicus Metropolitanus Col. senior." Die neun Kinder2) beißen nach der Altersfolge: Franz, getauft am 12. Juli 1632. ("Filius primogenitus.") Anna, getauft am 18. September 1633. Gerard, getauft am 12. April 1635. Bernard Albert, getauft am 2. April 1637. Everbard, getauft am 2. April 1639. Der Großvater Jabach mar sein Bathe. Maria Anna, getauft am 18. Juni 1641. Anna Maria, getauft am 21. Juli 1643. Johann, getauft am 14. December 1645. Er wurde in dem Jahre 1688 Bürgermeister zu Röln. Johann Abolph, getauft am 5. Februar 1648.
- 2. Helena, heirathete Franz Brassart, der im Jahre 1651 jum Bürgermeister erwählt wurde und siebenmal den Regierungsstab führte. Bei der Jabach'schen Theilung kam das adelige Gut zu Wehler an das Brassart'sche Chepaar. 1669 sinde ich Brassart als Besitzer ge-

<sup>1)</sup> Ich gebe als Anlage I. biese beiben Urfunden, weil fie bie bousständige Beichreibung bes Sabacher hofes nach ben Schreinsbuchern enthalten.

<sup>2)</sup> Die betreffende Position ber Stammtafel in Fahne's Geschlechterbuch (I. 186) erhalt hier eine Bervollftändigung; fie tennt nur fünf Rinder.

nannt. Auch das bekannte Werkden: Sistorisch-geographische Beschreibung des Erzstiftes Köln<sup>1</sup>), nennt in dem Verzeichnisse der Besitzer jener Güter, welche zum Landtage qualificirt sind, beim Amte Zülpich "Franz Brassarts nachgelassene Erben wegen Weyler auf der Ebben."

3. Sibilla. Im Copulationsbuche von St. Peter liest man: "1633. hr. Johan Hunthem — Ifr. Sybilla Jabachs. 19. 9<sup>bets</sup>. copulati." Sin Sohn aus dieser Spe, wie der Later, Johann genannt, wurde im Jahre 1681 Bürgermeister.

4. Maria. Das Copulationsbuch von St. Beter berichtet: "Anno 1640, 26. 9brts. copulati: hr. Jdelius Fribericus Wingler Dor. — Ifr. Maria Jabachs, dispensative per Rev: Past:" Johann Heinrich von Wingler, aus dieser She entsprossen, wurde im Jahre 1716 kölnischer Bürgermeister.

Für ihr Bildniß wird die im Jahre 1639 hübsch ausgeführte lebensgroße Halbsigur einer Jabacherin im hiesigen städtischen Museum gehalten. Die junge Dame, nach links gewandt, ist in reicher Kleidung mit Spihenkragen, eine Perlenschnur um den Hals und im Haare, zwei große Perlen als Ohrgehänge tragend; in der Rechten hält sie einen Rosenzweig, der kleine Finger der Linken ist mit einem Demantringe geschmückt. Im Hintergrunde rechts eine rothe Draperie, in der Ecke links oben das Jadach'sche Wappen (reichste Blasonirung) mit der Jahres-Angabe darunter: Anno 1639. Das Wild ist auf Leinwand gemalt, von einem unbekannten Künstler. Es scheint, daß man bei diesem Bilde nur an Maria Jadach, unter den vier Schwestern, denken dürse, da die Abgebildete keinen Trauring trägt, also im Jahre 1639 unvermählt gewesen; und Maria heirathete, wie wir eben erstuhren, erst im daraufsolgenden Jahre.

5. Everhard, der Jüngftgeborne.

Die verwitwete Mutter, Frau Anna Neuters, überlebte ihren Gatten nicht lange; ihr Tod, über den eine ganz genaue Angabe fehlt, erfolgte wahrscheinlich im November 1639, zu welcher Zeit ihr Sohn Everhard begann, die Geschwifter für ihre Antheile an dem Hofe in der Sternengasse abzumachen, was auf das Erlöschen der mütterlichen Leibzucht schließen läßt — jedenfalls aber vor dem Jahre 1642.

Wir richten unsere Ausmerksamkeit wieder nach Antwerpen, in das Maler-Atelier des Meisters Rubens. Die Festhaltung von Everhard Jabach's Absicht erschien den hinterbliebenen Angehörigen als eine

<sup>1)</sup> Zweite Auflage. Frankf. und Leipzig. 1783. C. 199.

heilige Verpstichtung. Am 30. Juni 1637 richtete Georg Gelborp von London aus eine Anfrage an Rubens wegen des für einen Freund bestellten Gemäldes, und in Folge dessen übernahm dann Rubens in einem Briefe vom 25. Juli 1637¹) die Aussührung des Bildes in anderthalb Jahren und sprach den Bunsch aus, daß die Kreuzigung des heiligen Petrus zum Gegenstande desselben gewählt werde. Es ist dies der Brief, dem er die denkmürdige Stelle einssocht:

"Ick ben seer geaffectioneerdt voor de stadt Ceulen, om dat ick aldaer ben opgevoedt tot het thienste jaer myns levens, en hebbe dickwils getraght, naer soo langen tydt, de selve nogh eens te besightigen."

(Ich habe eine große Zuneigung für die Stadt Köln, weil ich daselbst dis zum zehnten Jahre meines Lebens erzogen 2) worden bin, istid oftmal habe ich gewünscht, nach so langer Zeit dieselbe noch einmal zu sehen.)

Auf die wiederholte Erkundigung, wie es mit der Ausführung des Petrusdilbes siehe, berichtete der Maler am 2. April 1638 nach London an Geldorp, daß dieselbe bereits bedeutend vorgeschritten sei und er hosse, daß das Bild eines der besten sein werde, die auß seiner Hand hervorgegangen — daß möge Geldorp ungescheut seinem kölner Freunde mittheilen. Er verbittet es sich aber, mit der Vollendung gedrängt zu werden, und wünscht, daß die Vermittlung Geldorp's fortbestehen bleibe; "Ick en hedde", sagt er, "aen den vriendt tot Ceulen niet gheschreven om dat ick daer gheen kennisse aen en hedde")." So schleppte sich die Sache hin bis zu Aubens' Tode im Jahre 1640; da fand man das vollendete Vild noch im Sterbhause. Der Werth desselben wurde auf die Summe von zwölfhundert Gulden abgeschätzt und dieser Betrag den Erben durch den Bevollmächtigten der Familie Jabach von Köln ausgezahlt. Dies geschah im Jahre 1641, wie der Viograph Michel<sup>4</sup>) mit Verufung auf die Theilungs-Urfunde der Rubens's

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Das Original bieses Brieses wurde furz vor 1840 in Antwerpen in der Steenecruhe'schen Bersteigerung für 290 Franken nach England, verlauft. (Gachet, Lettres inédites de P. P. Rubens. p. 276—278.)

<sup>2)</sup> Lange Zeit, in Köln felbst noch in ben letten Decennien, fagte man: "geboren und erzogen", um auf diesem Wege einen Beweis für Rubens' Geburt in Köln zu erlangen.

<sup>3)</sup> Der Original-Brief ift jett im Besitze bes herrn Stadtbaumeisters a. D. J. B. Weber in Köln.

<sup>4)</sup> Histoire de la vie de P. P. Rubens. p. 203-264.

schen Erben berichtet. Das Meisterbild wurde dann nach Köln gebracht, und im nächstfolgenden Jahre 1642 empfing die St. Beterskirche den beneibenswerthen Schmuck. Zu der hingeschiedenen Eltern Andenken errichteten die Kinder und Schwiegersöhne den neuen Hochaltar und ließen den marmornen Aufsah, welcher das Gemälde einfaßt, in zwei neben einander gestellten Abschnitten mit folgender Inschrift versehen:

### D. O. M.

In memoriam piorum Parentum Eberhardi Jabachs Senatoris Coloniensis Aedilis huius Ecclesiae et Annae Reuters Coniugum. Relicti Generi Filiae et Filius P. P. Anno reparatae Salutis MDCXLII.

## S. P. A.

Gerardus ab Imstenraedt et Anna Jabachs Franciscus Brassart et Helena Jabachs Johannes Hunthum et Sybilla Jabachs Itelius Frid. Wintzler cum Maria Jabachs et Euerhardus Jabach.

In der Höhe sind Sculpturwerke beigefügt: in der Mitte steht der Heiland, das Kreuz haltend, zu den Seiten erblickt man zwei vorstrefsliche Engel-Gestalten mit Palmen und den Wappen Everhard Jasbach's und Anna Reuters.

Auch das jetzige Köln hat, nächft dem Stadtpatronen-Bilde von Meister Stephan, dieser im Dome aufbewahrten Perle unserer mittelsalterlichen eigenen Malerschule, kein werthvolleres Werk der Malerkunst aufzuweisen, als diese Schenkung der Familie Jabach.

Auf dem Felde, wo heut zu Tage, neben den lieblichsten Blüthen, nur zu oft ein üppigst wucherndes Unkraut sich zeigt, nämlich dem der sogenannten Sage (in vielen Fällen neu ersonnenen Ursprungs!), ist die durchaus irrige Angabe erwachsen, daß Aubens selbst dieses Bild der Petruskirche als Geschenk für den begehrten Taufschein verehrt habe; man hat ihn sogar dasselbe in Köln malen und zu diesem Zwecke auf dem hiesigen Altenmarkte einen Bauer auswählen lassen, den er in seine Werkstätte gelockt, dort den arglosen Mann an ein Kreuz gescheftet, dann, um ein recht tressends Wodell vor sich zu sehen, ihm die Pulsader am Halse geöffnet und so ihn zu Tode gepeinigt habe; und wiederum von anderer Seite wird behauptet, daß das Bilb aus

dem Kirchenvermögen angeschafft worden, und daß man der Angabe Gelen's'), des Zeitgenossen, daß dasselbe ein Jabach'sches Geschenk sei, nicht Glauben schenken dürse — und das Alles ist von Köln aus in Büchern und Zeitschriften verbreitet worden, Angesichts der AltarInschrift und trot der längst verössentlicht gewesenen Briefe!

Wir wenden uns nunmehr bem britten

# Everhard Jabach (III.)

zu, dem einzigen Sohne bes eben verlassenen gleichnamigen eblen Baters. Er ist durch seine Runstliebe und seinen maklosen Sammlereifer bas berühmteste Glied ber Familie geworben. Die Eltern, reichlichst mit irdischen Gütern und mit vier Töchtern gesegnet, hatten lange Zeit vergeblich fich nach einem Cobne gesehnt, in welchem ber Glanz bes Familien= namens fortleben wurde. Da endlich erscholl im Jabach'schen Saufe die Jubelpost, daß in dem letten Kinde der beifersehnte neue Everbard gekommen fei. Er wurde ber Eltern Stols und hoffnung; auf's beutlichste spricht dies aus ihrem Testamente bervor, welches sie am 3. Marg bes Jahres 1633 mit eigener Sand unterschrieben und besiegelten. Es werden darin dem Lieblinge namhafte Bortheile vor den Töchtern zugewiesen, besonders aber ber Familiensit in der Sternengasse mit allen seinen ausgebehnten Zubehörungen wird ihm zugesichert, und wenn sie dabei die Erwartung aussprechen, daß ihr "glibter Sohn Euerhardt fich woll halten wurde", fo stellen fie ihm zugleich bas ehrende Zeugniß aus, daß er folches "bif dato gethan". Das Document ist in seinen Bestimmungen und in seiner Form so interessant und von einem so wohlthuenden Geiste ber Bieberkeit und Eltern= liebe durchweht, daß ich nicht unterlaffen will, dasfelbe in ben Anlagen (II.) vollständig mitzutbeilen.

Wenige Monate nach des Baters Tode, am 20. August 1636, wurde Gverhard in die Gesellschaft der Münzerhausgenoffen zu Köln als Mitglied aufgenommen.

Am 25. October 1648 vermählte er sich mit ber Tochter bes angesehenen kölnischen Kausherrn und Senators Heinrich be Groote,

<sup>1)</sup> Gelen (De magnit. Coloniae, p. 407) fagt bei Beschreibung der Petersstirche: "Inter huius Ecclesiae imo Vrbis spectabiliora monumenta est maioris marmoreae arae Tabula, S. Petri viuam effigiem exprimens donum Euerhardi Jabachi Senatoris Coloniensis diuitis, et artificiorum atque antiquitatum admiratoris et amatoris, ipsa vero pictura tabulae opus est clarissimi Viri pietoris Petri Pauli Rubenj . . .

mit der schönen und sanften Anna Maria. Der Hochzeitseier sind zwei hübsche Denkmale in Bild und Schrift geseht, sogenannte Gratulatorien, welche des Bräutigams junge Nessen aus den Häusern Bon Imstenraedt und Brassart den Reuvermählten überreichten. Es sind höchst selten Werkchen in klein Folio; das eine hat den Titel:

**EPITHALAMION** 

Quod

NOBILI, ORNATISSIMO PRVdentissimoq; Viro ac Domino D". EVERHARDO Jabach SPONSO,

Nec non .

NOBILI, ORNATISSIMAE LECTIS-

simaeq; Virgini ANNAE MARIAE

de Grood SPONSAE,

CVM ANNO à PARTV PVRISSIMAE

Virginis 1648. 25. Octobris Applaudente Ecclesiâ Sanctissimo Matrimonij Sacramento in mutuum se amoris nexum obligarent,

Nobiles, Ingenui, Optimaeque spei Adolescentes

FRANCISCVS GERHARDVS BERNARDVS ALBERTVS

BERNARDVS ALBERTVS AB IMSTENRAEDT.

JOANNES

Germani fratres hilaritèr decantabant.
Coloniae Agrippinae, Typis Henrici Krafft, 1648.

Auf der Kehrseite wird man durch einen schönen, blattgroßen Kupferstich (hoch 81/4 Zoll, breit 63/8 Zoll rheinisch) erfreut, dessen Kupferstich (hoch 81/4 Zoll, breit 63/8 Zoll rheinisch) erfreut, dessen Stecher sich zwar nicht genannt hat, jedoch unzweiselhaft der gewandte Johann Heinrich Lössler (Lössler junior) ist. In einem Garten steht das junge Paar einander gegenüber, sich die Rechte reichend, die Braut links, Jabach, im spanischen Mantel, den Hut in der linken Hand haltend, rechts; beider Brust ist von einem Pfeile getrossen; zwischen ihnen sliegt Amor hinzu mit einem Ringe und dem Spruche: "Quam diligo deligo"; zu ihren Füßen am Rande sind die Familienwappen; in der Höhe drei allegorische weibliche Figuren, von musicirenden Genien umgeben; dabei ein Zettelstreisen mit der Inschrift: "Quos

copulat Beatissima Trias Foelix nectit vnio". Es folgen sieben Tertblätter, gang in lateinischen Bersen.

Der Titel ber zweiten Begludwünschung lautet:

ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΡΩΣ,

SIVE

RECIPROCATIO AMORIS MVTVI NEOGAMORVM.

Nobilis et Ornatissimi Domini EVERHARDI

Jabach,

Nobilis item lectissimaeque Virginis

ANNAE MARIAE

DE Groot.

Coloribus poëticis adumbrata AB AMANTISSIMIS D. SPONSI

Nepotibus

FRANCISCO Supremae Grammatices, in Tricoronato Soc. JESV auditore. [Gymnasio

EVERARDO MATTHIA

HENRICO BRASSART.

die

qVo ChrysanthVs et DarIa apVD CoeLItes angeLIs aVspICIbVs et pronVbIs nVptIas LaetIores CeLebrarVnt.

COLONIAE, Ex officina Typographica Arnoldi Kempens, Reip. Colon. Typographi.

Die Kehrseite hat ein Chronostichon: erkt tlbl u. s. w. Auf bem zweiten Blatte folgt ein Löffler'scher Kupferstich') von fast gleicher Größe wie der eben beschriebene (hoch 8½ Zoll, breit 6½ Zoll): Die Liebenden stehen unter Palmen in einer Landschaft mit hohen Felsgebirgen, zwischen ihnen zwei Genien mit den Familienwappen. Sie wechseln eine Frage, welche das Scho beantwortet; aus Jabach's Munde kommen die Worte: "Liebstu mich Maria", das Scho antwortet:

<sup>1)</sup> Rach biefem Aupferfliche murbe bie hier beigegebene Bilbniffigur Everharb Jabach's III. ausgeführt. Außer bem Bappen, ift bas alte Familienzeichen zugesetzt-

"Sa"; die Braut fragt: "Soll ich bir vertramen", Echo: "tramen". Ein anderes Echospiel in lateinischer Sprache geht von dem das Jabach'iche Wappen haltenden Genius aus: "AN HI IVNGENTVR AMORE", worauf der Wiederhall dreimal antwortet: "MORE", "ORE", "RE". Auf der Kehrseite des Blattes beginnen die Poesien, welche durchweg lateinisch abgefaft find. Das Werkchen enthält noch brei Rupferftiche von nur halber Größe, fammtlich allegorische Darftellungen; auf der Rehrseite des britten Blattes halten zwei Genien Spiegel gegen einander, in jebem zeigt fich ein Berg; die Rehrseite bes vierten Blattes zeigt zwei Genien bei einem Tifche, ber eine beforgt bas Reuer, ber andere fpielt die Bither, im hintergrunde zwei andere bei Blumen und Bienenftod; auf ber Borberfeite bes fechsten Blattes fährt ein Genius im Triumphwagen, ein zweiter ift im hintergrunde mit einem eingesperrten Böglein beschäftigt, ein britter mit ber Pflege bes Rebstocks. allegorischen Bilder find von erklärenden Boefien begleitet. Auf dem siebenten Blatte endet der Tert, wozu dann noch ein unbedruckt gebliebenes Blatt kommt. Löffler hat keine gelungeneren Arbeiten geliefert, als die Bildnifblätter biefer beiden Gelegenheitsschriften; fie find mit' einem fräftigen und glangenden Grabstichel febr forgfältig ausgeführt.

Nicht im Jabacher Sofe ju Roln, bem Erb= und Stammbaufe Everhard's, erhielt die junge Frau ihren Wirkungsfreis angewiesen. Er führte fie in ein fremdes Land, fern von ihren Angehörigen. batte nicht bas rubige, bebächtige Gemuth bes Baters, bes echten Raufmannes, ber in ftillem, einformigem Fleife feinen Erwerb ju vermehren und mit flugem Berechnen die Gunft des Gludes zu erhaschen fucht. Durch Reisen hatte er die Reize bes Lebens in ben großen Sauptstädten fennen gelernt, feine taufmannifde Richtung mar burch feine öftere Anwesenheit an den bedeutenosten Sandelsplägen Europa's, an beren mehreren sein Saus Filial-Comptoire befaß, fo wie durch Lecture zu einer großartigen Anschauung gehoben worben. Bor Allem aber war es feine Leidenschaft für die Runft und bas Sammeln ihrer Schäße in den verschiedensten Gattungen, mas ihn in die bewegteste der europäischen Sauptstädte trieb, die zugleich der Saupt-Marttplat ber Kunftwerke und bes Zusammentreffens ber ersten Kenner war. Im elterlichen Saufe, durch bes Baters edles Beispiel, hatte unfer Everbard von früher Jugend an die erhebenden, reinen Genuffe ichagen gelernt, welche die Werke der Kunst bieten. Wie oft mag er schon als Anabe an bes Baters Sand mit gespannter Erwartung jum

Klosterumgange ber Minoritenmönche geeilt sein, wenn jährlichs dort zur Zeit der freien kölner Messe die fremden Gemäldehändler ihr Lager aufgeschlagen wind ihre erste Einladung dem reichen Herrn

1) Den Beginn bes Gemälbehandels zur Meßzeit im Minoriten-Klofterumgange finde ich im Jahre 1546, als die damals regierenden Bürgermeister, nämlich der tunftsinnige Arnold von Brauweiler und Peter von heimbach, Erlaubniß und Geleit dazu ertheilt hatten. Die Malerzunft setze sich mit einer Klagesschrift beim Senate dagegen zur Wehre, und als der Senat sich auf die Seite der Bürgermeister stellte, griffen die Maler sogar zur Gewaltthätigkeit. Die Natheversandlungen (Bd. XII., Bl. 239. Stadtarchiv) geben über diesen Borfall solgenden Bericht:

"Mercurij xix May (1546)

Es hat fich vff biefe Gotebracht zugebragen Das ein gemaeleverteuffer by ben bern Burgermeiftern omb erleuff angehalben in ben geleibsbagen fune gemaelbe boidere in bem ombaang au ben Minorbroeberen guuerteuffen, Dasfelbige bie bern Burgermeiftere ime vergundt bund bamit geleide gegeuen, Deffelbigen fich ban bie frunde van bem Meler Ampt bedunden lieffen wibber iren Amptebrieff und gerechtigtheit go fun. End berhalber burch Supplication an ein Erfamen Rath gelangt bud gebetten, fo by Gres Ampte gerechticheit gubenbthaben, ond folliche nit jugulaffen. Daruff bat ein Erfamer Rath geibreech gehalben, und nachbem in bem Umptebrieff nit pfibrudlich befonben, das folliche nit gefchehen folle, vnb auch die Gobtebracht eine Erfamen Rathe und Statt Rirmig ift, hat ein Rath ber bern Burgermeifter gegeben gleibe confirmirt, bnb ben frunden bom Deler Umpt burch 3re Ratheverwandten vffagen laffen, ein Rath wolle bas ber bestimpte Rremer bie gleibsbage unuerbindert veill bauen fall, und bas fu berhaluen inen vnuerhindert laffen follen, Bber baffelbige fein bie bam Daler Ampt gufamen getreben, bnb fich bff irem gaffelhuiß einhelligtlich verbragen, und alfo mit geweldiger handt ju ber Minorbroeder ombgand getreben. ond alle offgeichlagene boichere abgenomen bnb bff ire gaffelhuiß gebragen Go alles in verachtung bufer hern vam Rath gebote bnb vffgefchlagen vub gegeben gleibte, Darburd ban ein Rath verurfacht die Amptemeiftere gu thurn gubeischen, und woll vrfach gehatt, biefelbige ju geburlicher ftraff guftellen Go hat boch ein gemein Maler Ampt buberthenigflich Supplicirt und vergichnuß und gnabe irer vberfarenheit gebetten. Und alfo iren geforen Rathoman gurgeit Engelberten Schut. Jafparn van Burmbe iren Banerhern, port Barthold Brune und Johan van Delfft an einen Erfamen Rath geschidt, bnb haben biefelbige ban megen eine gangen Ampte in Rathefiatt binder ben Meiftern Durch ben burg jren Ratheman Engelberten muntlich verbichnuft bnb erlebigung ber gefangen gebeben. ferner begert in by irer Amptegerechtigtheit zuhandthaben, wolten fy fich burbag als gehorfame Burgere halten, Off baffelbige hat ein Rath gefpreech gehalben und bie verorbenten fementlich gefragt, off fo umb ire vberfarenbeit junerzeien ban megen bes ganten Ampte bitten, Saben in fementlich gefagt 3a. ond beden nochmall omb verzichnuß. Gh wolten jre Ampiebroebere Jabach zugetragen hatten! Aber allmählig verseinerte sich des Sohnes Geschmack weit über jenen des Vaterä; nicht genügte ihm mehr das Schöne — das Schönste, das Kostbarste wollte er besitzen. Gehorsam und tren dem Vater, der ihn so sehr liebte und dem er zu so großem Danke verpflichtet war, so lange derselbe lebte, schritt er bei dessen Hanes — er wählte Frankreichs Hauptstadt, Paris, zu seinem nummehrigen Wohnsige. Im Jahre 1638 ließ er sich da nieder und wurde später bei der Gründung der oftindischen Compagnie deren Director!). An die Spize des Jadach'schen Geschäftes in Köln trat sein Schwager Johann Hunthum. Everhard aber hatte sich deshald keineswegs von seiner Vaterstadt gänzlich loszesagt — die spätere Wahl einer Kölnerin zu seiner Gattin, die er nach Paris führte, knüpste ihn, neben der Geschäftsbetheiligung, sogar mit neuen Banden an Köln's angesehenste Familien.

Seine mercantilische Stellung, seine sinanciellen Unternehmungen lasse ich außer Betracht. Es sei nur bemerkt, daß er noch im Jahre 1691 zu den großen Banquiers (fort banquier) in Paris zählte. Im "Livre des adresses" (Ausgabe von 1691, S. 20) ist er im siebenten Abschnitte: "Des adresses des banquiers pour les remises de places en places" mit folgenden Worten angesührt:

"M. Jabac, rue Neuve Saint Médéric pour le même estat (l'Allemagne) et encore pour la Hongrie, la Turquie et la Pologne."

Bohl selten haben in Paris so bebeutende und leidenschaftliche Kunstliebhaber mit einander gewetteisert, als damals unter der üppigen und kriegerischen, jedoch für Kunst umd Bissenschaft überaus fruchtbaren Regierung des vierzehnten Ludwig. An ihrer Spize stand des Königs mächtiger erster Minister, der Cardinal Mazarin; das Beispiel und die Eitelkeit trieben die reichen und hochgestellten Herren vom Hofe in dieselbe Bahn, und andere gefährliche Rebenduhler traten aus dem Kreise der großen Finanzmänner hinzu. Unter die Letztern zählt

dermassen scheichen bund berichten, das sp vurdaß fich solliches miben, vnd eim Rath geburlichen gehorsam erzeigen. So hat ein Ersamer Rath Jre bitten und gehorsamlich erbieten angesehen, vnd die gesangnen mit gnaden ersebiget, vnd folliche auch vleisstg pro memoria zu registreren besolhen."

<sup>1)</sup> De l'organisation des Bibliothèques dans Paris. Parle Comte de Laborde. Quatrième lettre: Le Palais Mazarin. Paris, 1845. p. 17-18 et les notes.

unser Jabach, der für den sichersten Kenner und den kühnsten Käuser galt. Mit dem Cardinal stand er in einem beständigen lebhaften Verztehr, und sast immer schwebten Tauschhändel zwischen ihnen. Gegen Jabach hat man sogar den Vorwurf gerichtet, daß sein Kunsteiser nicht ganz frei geblieben sei von mercantilischen Nebenzwecken 1). Sine Selegenheit, bei welcher er sich besonders hervorthat und sich einen weitberühmten Namen verschaffte, war solgende:

Un ein großes Verbrechen reibte fich in England eine alberne Brutalität; nach ber hinrichtung König Carl's bes Ersten murben dessen Kunst-Sammlungen zerftreut, indem bas Barlament ihre öffentliche Reilstellung an den Meiftbietenben verfügte. Es geschah im Sabre 1650 2). Auch Jabach fand sich in London ein und traf hier mit ben Beauftragten ber Könige und ben bedeutenbften Liebhabern aus allen Gegenden Europa's zusammen; es bilbete fich ein mabrer Congreß von Bollmacht-Inhabern, um die gestürzte Größe ju zerftückeln, beren Trummer hinreichend waren, zwanzig andere fonigliche Sammlungen reich zu machen. Keiner ber Raufluftigen trat mit foldem Keuer auf, wie ber Banquier Jabach, ber als ber Vertreter ber Kunftliebhaberei in Frankreich angesehen und angestaunt wurde. Spanien's Gesandter Don Alonzo de Cardenas, der Erzherzog Leopold, der Bevollmächtigte der Königin Christine von Schweben, so wie die englischen und hollandis ichen Liebhaber ersten Ranges: Repust, Gerbier, be Cris, Wright, van Leemput, fie Alle blieben bei ben porguglichften Gemälden ber Sammlung hinter seinen Aufgeboten gurud. Auch die toftbarften Tapifferieen, Die portrefflichsten Sculpturen murben von Jabach ersteigert. Ueber= bäuft mit Schäben ber seltenften Art, trat er bie Rudreise an, und, wie nach einem großen Siege ber Feldherr seine Trophäen hinter sich führt, fo hielt Sabach, gefolgt von bem mit feinen Runfts-Eroberungen beladenen Auge, seine Ginfahrt in Paris. Bon ba an gehörte er zu ben europäischen Berühmtheiten.

Dem Cardinal Mazarin gelang es, burch die Autorität seines Ranges und seines Reichthums, Jabach zur Abtretung einiger der in England ersteigerten Hauptbilder zu bestimmen. Die folgenden sind,

<sup>1)</sup> Laborde, p. 17.

<sup>2)</sup> Ein gleichzeitiger Ratalog ift von Bertue veröffentlicht worden: "A catalogue and description of king Charles the first's capital collection of pictures, limning's, statues, bronzes, médails and other curiosities from an original mss. in the ashmolean museum at Oxford. London, 1757." 4.

nach Laborde's Angabe 1), später aus bes Cardinals Nachlaß in die Galerieen bes Louvre übergegangen :

Bon Correggio.

Die schlafende Benus, früherhin in der Sammlung der Herzoge von Mantua<sup>2</sup>) und bekannt unter dem Namen Jupiter und Antiope. Abgeschätzt zu 1000 Pfund Sterling. In Kupfer gestochen von P. F. Basan und von J. Godefrop.

Die Schindung des Marspas, in Wasserfarben ausgeführt, aus derselben Sammlung. Jum gleichen Preise von 1000 Pfund (25,000 Francs) abgeschätzt.

Der Triumph der Tugend, aus derselben Sammlung. Auch hiervon war die Schätzung 1000 Pfund Sterling.

Bon Giorgione (Barbarelli).

Die heilige Jungfrau mit dem Kinde. Gefchätt zu 100 Pfund Sterling.

Bon Giulio Romano.

Die Geburt Christi. Abgeschätzt zu 500 Kfund Sterling (12,500 Francs). Gestochen von F. Chauveau und von L. Desplaces. Nach F. Villot ) ist dieses Bild nicht von Jabach an den Cardinal Mazarin, sondern direct an den König Ludwig XIV. abgetreten worden.

Der Triumph des Bespasianus und Titus. Abgeschätzt zu 150 Pfund Sterling. Gestochen von L. Desplaces, Abr. Girardet und von Reindel. Billot macht bei diesem Bilde (Nr. 295) dieselbe Bemerkung, wie bei dem vorhergehenden.

# Von Titian.

Die Grablegung Chrifti. Aus der mantuanischen Sammlung. Zu 120 Pfund (3000 Francs) geschätzt. Gestochen von G. Rousselet.

Die Mahlzeit zu Emaus. Aus berfelben Sammlung. Nach biesem Gemälbe lieserte A. Masson den berühmten Kupferstich, welchen man La Nappe de Masson zu nennen psiegt. Borher (1656) wurde es von F. Chauveau gestochen, bezeichnet: "IN AEDIBUS JABACHIIS." Nach Billot (Nr. 462) hat Jabach bieses Bild direct dem Könige verkauft.

<sup>1)</sup> Note 74. Der Carbinal ftarb am 9. Marg 1661.

<sup>2)</sup> König Carl I. hatte biefe Sammlung für 80,000 Pfund Sterling (2 Millionen France) gefauft.

<sup>3)</sup> Notice des Tableaux exposés dans les galeries du Musée impérial du Louvre. 1<sup>re</sup>. partie. Ecoles d'Italie et d'Espagne. Paris, 1853. p. 169—170, No. 293.

Jupiter und Antiope. Geschenk bes Königs von Spanien an Carl I. Zu 500 Pfund Sterling abgeschätzt, zu 600 Pfund (15,000 Francs) verkauft. Gestochen von Bernard Baron.

Tarquinius und Lucretia.

Titian und seine Geliebte. Abgeschätzt und verkauft zu 100 Pfund (2500 Francs). Gestochen von Forster und von H. Danders ober Danderts.

Bon Pierino del Baga.

Der Parnaß. Aus Spanien herrührend. Abgeschätt zu 100 Pfund Sterling und verkauft zu 117 Pfund (2925 Francs). Gesstochen von Aenea Vico, Agostino Venetiano, Chauveau und Desnoyers. Gegenwärtig hält man Rosso bel Rosso für den Maler.

Bon Lionarbo ba Binci.

Johannes ber Täufer. Geschenk König Ludwig's XIII. von Frankreich an Carl I. Abgeschätzt und verkauft zu 140 Pfund Stersling (3500 Francs). Gestochen von Boulanger, als das Bild bei Jabach war.

Auch zu den namhaftesten Künstlern, welche damals die franzöfifche Sauptstadt aufzuweisen hatte, ftand Jabach in bem Berhältniffe wechfelfeitiger Bochfchatung und unterhielt einen lebhaften Umgang mit ihnen, besonders mit ben Malern Beter Mignard und Carl Lebrun, welche für tuchtige Kenner ber italienischen Malerschulen galten, benen Jabach's Geschmad mit Borliebe anbing; auch mit Spacinth Rigand, Nicolaus de Largillière und Anton Frang van der Meulen. Der Lettgenannte, berühmt als Schlachtenmaler bes friegsluftigen Ludwig XIV., auch im Landschaftfache geachtet, erzeigte Jabach bie schmeichelhafte Aufmerkfamkeit, ibm die von A. F. Bauduin ausgeführte Radirung nach einer feiner landschaftlichen Compositionen zu widmen. Eine waldige und felfige Gegend ift dargestellt, wo man in der Ferne ben fechsfpannigen foniglichen Wagen bemerkt; im Borbergrunde befinden fich drei Reiter, welche nacheilen und an einen ehrfurchtsvoll zur Seite ftebenden Mann eine Frage gerichtet haben. Unter ber Randlinie nimmt bas Jabach'iche Wappen bie Mitte ein zwischen ber Debication: "Nobilissimo Clarissimoque Viro Domino D. Euerhardo Jaback Artium omnium mecenati Eximio. A. F. Vander Meulen." Kerner lief't man: "A. F. Vander Meulen, jn. et delinea. A. F. Bauduin sculp. Et Chez G. Scotin Rue St. Jacques à l'Estoille." Das Blatt ift in quer Folio.

Auch mit bem Maler Louis de Boullogne, der eine ungemeine

Geschicklichkeit im Copiren älterer italienischer Meister besah, verkehrte Jabach und beschäftigte ihn. Er ließ ihn unter Anderem den Parnah von Pierino del Vaga copiren, und die Nachahmung gelang so wohl und hatte so ganz das Ansehen eines alten Gemäldes, daß es, nach Felibien's 1) Urtheil, fast unmöglich war, das Original von der Copie zu unterscheiden.

Nicht weniger als die Gemälde, ja, in noch höherem Grade waren Handzeichnungen die Lieblings-Gegenstände des Jabach'schen Sammelns. Seine Absicht war, Alles, was er in diesem Fache besaß, durch den Kupferstich vervielfältigen zu lassen; er begann mit den Landschaften und bediente sich dazu junger Künstler, wie die Brüder Corneille, Pesne, Roussean und Masse. Erst nach seinem Tode wurden die Abdrücke in's Publicum gebracht, abgetheilt in Hefte, welche zusammen einen ziemlich starken Quer-Folio-Band bilden. Es sind sechs Hefte, mit den Buchstaden A dis F bezeichnet, jedes 47, das letzt jedoch 51 Blätter enthaltend, wobei indessen, jedes 47, das letzt jedoch 51 Blätter enthaltend, wobei indessen, sieh socialischen Zahl 47 doch nicht überschritten ist, da Nr. 43 sich vier Mal wiederholt unter Beissung der Buchstaden G, H, I und K. Die Abdrücke, welche Jabach bei seiner Ledzeit selbst vertheilt hat, sind ohne Rummern und ohne Schrift. Die Sammlung wurde von Neuem abgedruckt und mit dem Titel herausgegeben:

"Recueil de 283 estampes, gravées à l'eau forte par les plus habiles Peintres du tems, d'après les desseins de grands Maitres, que possédoit autrefois Mr. Jabach, et qui depuis sont passés au Cabinet du Roi<sup>2</sup>)."

Jabach's Kunstliebe und Sammlereifer, statt sich in den Gränzen einer besonnenen Neigung zu halten, war in unersättliche Leidenschaft ausgeartet, so daß er kaum noch mit den ihm zu Gebote stehenden Geldmitteln zu Rathe ging. Waren noch so bedeutende Anschaffungen kurz vorhergegangen, so ließ er sich dennoch nicht abhalten, bei jeder neuen Gelegenheit, wo irgend ein Kunst-Nachlaß Werke ersten Nanges zur öffentlichen Versteigerung brachte, in den Vordergrund zu treten und die übrigen Vieter zum Schweigen zu bringen. Sine solche Handelungsweise zog die naturgemäßen Folgen nach sich; es kam endlich

<sup>1)</sup> Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus excellens peintres anciens et modernes. Trevoux, 1725. T. IV, p. 309.

<sup>2)</sup> Idée générale d'une Collection complette d'Estampes (par le Baron de Heinecken). Leipsic, 1771. p. 104-106.

bahin, daß sich der stolze Banquier in Geldverlegenheiten versetzt sah und sich nun mit dem traurigsten Gedanken, den es für ihn gab, verstraut machen mußte: der Trennung von seinen Lieblingen, seinen Kunstschägen. Gedrängt von seinen Cläubigern, "pressé entre le marteau et l'enclume", wie er schrieb, wandte er alle Mühen an, rasch zu einem Resultate zu gelangen. Er trat mit dem Könige in Unterhandlungen, und verschiedene darauf bezügliche Briefe vom 6., 7., 9. und 16. Februar 1671, adressirt an den Schapmeister Du Metz, bewahrt noch die Abtheilung der Hanlschieft in der kaiserlichen Bisbliothek zu Paris; ferner einen Brief vom 10. März desselben Jahres, lautend wie folgt:

"Sur l'espérance que vous me donnâtes hier, monsieur, de voir bientôt ma malheureuse affaire de dessins et de tableaux terminée, je vous envoie cy-joint encore un inventaire de 460 dessins qui font partie des 1616 que j'ai mis sur le mémoire à 25 livres. Je donne au plus fin d'en trouver de pareils à 50 livres. Vous savez, monsieur, qu'il y en a 5,542 en tout, desquels je pourrais facilement mettre 7 à 800 à part, qui, l'un portant l'autre, me reviennent à plus de cent escus pièces et en valent plus de 300 chacun; aussi ne doivent-ils pas passer pour dessins, mais pour les meilleurs et plus friands tableaux de l'Europe, lorsqu'ils seront embordurés; tout homme connoissant, vous le peut dire, et monsieur Lebrun plus que personne, en ayant une connoissance plus achevée. Vous y ferez telle réflexion qu'il vous plaira, pourvu que me sortiez d'affaire et qu'après tant de remise, je puisse finalement savoir de quelle mort je dois mourir, je seray content. Le seul mal que j'y prévois est qu'ils sont et trop beaux et en trop grand nombre; s'ils estoient moins bons et en moindre quantité, leur prix agréeroit davantage et feroit ma condition moins dure, mais comme je vais toujours le grand chemin, je n'en ay rien voulu separer et y ay tout laissé, jusques aux copies que j'ayois fait faire avec soin, pour m'en servir un jour à défaut des originaux; vous les y trouverez aussi, et voyant de quelle façon j'y vais, vous aurez la bonté de me rendre quelque justice et addoucir mon mal. Je parle à vous, monsieur, ne connoissant autre à qui m'adresser, si monsieur Perrault estoit ici, je le prierois de me traiter en ce rencontre icy, en crestien et non en mons., et surtout de contribuer à l'achèvement d'un ouvrage qui a tant duré de me donner continuellement et m'a donné tant de peine par là. Considérez au nom de Dieu, que je me trouve entre le marteau et l'enclume, et que j'ay à faire à des gens avec qui il n'y a aucun quartier."

Bier bas Refume feines Inventariums mit den von ihm felbst

| beigefügten Taxen:                                  |
|-----------------------------------------------------|
| 2,631 dessins d'ordonnance, collés, à 100 fr263,100 |
| 1,516 id. non collés à 25 fr                        |
| 1,395 id. figures, etc. à 5 fr                      |
| 101 tableaux reviennent à                           |
| dessins restant chez nous                           |
| Diamants 22,000                                     |
| Bustes, bas-reliefs et marbres                      |
| Grands bronzes                                      |
| Meubles de la maison, vaisselle 12,800              |
| 212 planches gravées                                |

fr. .581,025

Voici le détail des dessins:

| Ecole | de Raphael 640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77    | Lombarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,     | Florence517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 77    | Carraches653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| , n   | All. et Flandres 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | the conformation distages includes according to the conformation of the conformation o |
|       | 2.567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Copies..... Dessins non collés étant le rebut de ma collection 2,911

5,542 pièces.

Rabach's Schätzung wurde zu boch gefunden; man zog einen Sachverständigen zu Rathe, beffen Gutachten im Auszuge lautet :

"Le prix que M. Jaback demande de ses dessins parait exorbitant; à la verité, il y a quelques grands dessins de Raphael, Julle Romain et autres grands maistres qui sont considérables. mais il y en a aussi quantité de ces mesmes maistres qui sont forts petits, où il y a peu de travail, et beaucoup de peu finis.

"Pour la rareté, il est constant qu'il n'y a point de collection de dessins semblable dans l'Europe, ni mesme qui en approche.

"On estime que l'on pourroit offrir 60 liv. de chacun des 2,631 dessins d'ordonnances collés qui reviendroient à ...157,860

"Des 1,516 dessins non collés, 10 ou 12 liv.

pièces l'un portant l'autre ...... 15,160

"Des 1,395 dessins de figures sur le pied de 3 fr.

"Et à l'égard des 101 tableaux, l'on estime que

Total....280,839,"

Man zog noch von dieser Taxe ab, gemäß der Zahlungs-Anweifung vom 29. März 1671:

"Payement de 101 tableaux et de 5,542 dessins livrés au cabinet des tableaux par Jabach, 200,000 fr." In berselben beißt es: "pour les dessins et tableaux qu'il m'a vendus et delivrés dans mon cabinet des tableaux, le tout suivant les ordonnances du sieur Colbert, surintendant, etc."

Auch besitzt man in Paris noch ein Actenstück, welches die Jabach'schen Handzeichnungen einzeln verzeichnet; es bildet das Aufnahme-Inventarium, datirt vom 4. Januar 1672 und unterzeichnet, nach jeder Abtheilung in Schulen, von der Hand des Schapmeisters Du Meg, Lebrun's und Jabach's 1).

Für Ludwig XIV. war diese Erwerbung von erheblichster Wichtigseit. Er war der erste französische König, welcher den Entschluß faßte, eine Bilder-Sammlung der vorzüglichsten Meister aller Schulen zu gründen, und zu diesem Entschlusse, wie bei seiner Ausschrung, haben Colbert, der berühmte Minister, und Lebrun, der erste Hofmaler, in verdienstwoller Weise mitgewirkt. Von seinen Vorsahren waren dem Könige nur etwa hundert Vilder überkommen 2), welche mit dem wichtigen Zuwachse von Jabach den Grundbestand der gegenwärtigen großen Gemälde-Galerie der französischen Nation bildeten.

Zu den Jabach'schen Gemälden, welche man besonders rühmt, gehören: Der Tod der heiligen Jungfrau, von Michel Angiolo Merighi, genannt I Caravaggio (jest Ar. 32 im Louvre); die Trennung der Apostel Betrus und Paulus, von Giovanni Lanfranco (Nr. 228);

<sup>1)</sup> Laborde, Notes 79-81.

<sup>2)</sup> Runftwerte und Runftler in Paris, von Dr. G. F. Waagen. S. 33-39.

Benus und Bulcan, von Giulio Nomano (Nr. 1296); Hercules, die Hydra tödtend, von Guido Rent (Nr. 1335); die heilige Familie, dat Benvenuto Tifio, genannt Garofalo (Nr. 420), von Jabach für ein Werk Raphael Sanzio's gehalten; die heilige Cäcilia, von Domenico Rampieri, genannt M. Domenichino (Nr. 494), und Andere.

So hatte dem Jabach der Nothwendigkeit das schwerste Opfer gebracht, welches zugleich eine bittere Demitthigung sür dem Auf des stolzen Mannes nach sich zog. Er ist jedoch deshalb nicht aus der Reise der Kunstliebhaber und Sammler ausgeschieden; ein nicht gering zu schäebender Theil seines vorhin mitgetheilten Inventars ging nicht in den Besig des Königs über, darunter die Sculpturen, Bronzen, Pretiosen, Möbel-Kostdarkeiten, und namentlich auch die "Dessins restant chez nous", die, wie man in der Folge behauptet hat, keines wegs die geringeren seiner in diesem Fache beispiellos reichen und wichtigen Sammlung waren. Auch sah er sich durch die wiederheisestellte Ordnung seiner sinanciellen Berhältnisse in der Lage, das Sammeln von Kunstzegenständen, vornehmlich von Gemälden und Handzeichnungen, neu zu beginnen und fortzusehen, wie dies der bei seinem Tode auf die Erden übergegangene Kunstnachlaß beweis't.

Mit feiner Baterftadt Roln ift Nabach, nach ber Niederlaffung in Baris, nur noch in flüchtig borübergebende perfontide Berührungen gefommen; es waren Befuche, bie er theils bei gefchaftlichen, theils bei Familien-Unlaffen bier machte. Go finbe ich ihn im Rabre 1654 in bem Taufbuche von St. Columba bier anwesend, als am 16. August bei einer Tochter feines Betters Chriftian Wichrath unfer "Nobilis et Ornatissimus Dominus Euerhardus Jabachs" die Bathenftelle verfah. Dagegen ift bei mehreren anderen bergleichen Rallen feine Abwesenheit baburch constatirt, bag ein Stellvertreter neben feinem Ramen genannt ift; fo trat am 9. October 1662, als fein Schwager Benrich be Groote feine neugeborne Tochter Anna jur Taufe brachte; ber junge Stacob de Groote fur den gum Bathen bestimmten Jabach auf ; am 26. Buti 1668 war wieberum Jacob be Groote fein Stellvertreter, als in ber Beterefirche Johann humbum, der fpatere Burgermeifter, Jabad's Reffe, seine Tochter Sibilla Anna Therefia taufen ließ, und am 15. December 1674 vertrat ihn in der Columbafirche der Licentiat beiber Rechte Johann Bum Bus bei ber Taufe von Johann von Imftenraedt's Tochter Catharina Lucia, ber eine Bum But geheirathet hatte. unfer britter Everhard Jabach "Senator in Köln" gemefen, wird gwar in mebreren bier erschienenen Schriften (bei Erwähnung bes Lebrun's schen Familienbildes) ausgesagt, beruht jedoch auf Jrtthum, indem man ihn mit seinem Bater identificirte oder verwechselte.

Häufiger sinden wir Jabach's Sattin in Köln, die bei ihren Besuchen im elterlichen De Groote'schen Hause einzukehren pflegte; ja, zweimal hat sie hier ihre Niederkunft gehalten, bei dem zweiten und dritten Kinde. Das Tausbuch von St. Columba berichtet:

"1654, 28. Octobris. Nobilis et ornatiss. Dns. Euerhardus Jabachs et Dna. Anna Maria de Groitt obtulerunt ad baptismum infantem cui nomen impositum Helena. Patrinus stabat Nob. et Ornatiss. Dns. Jacobus de Groitt. Matrina Dna. Helena Jabachs Coniunx D. Consulis Brassart."

"1656, 13. Septembris in festo S. Materni. Nobilis et Ornatiss. Dus. Euerhardus Jabach et Matrona Anna Maria de Groitt Coniuges obtulerunt ad baptismum infantem cui nomen Euerhardus. Patrinus stabat Ornatiss. D. Joannes Hunthum, Matrina Matrona Maria Vulpii Vidua D. Forment, pro dua. Maria de Groitt Vidua Woltheri Poschart Antuerpiensis."

Am 13. März 1666, am 20. März 1669, am 31. December 1670 stand "Fraw Anna Maria gebohrne de Groott gnant Jabachs" als Pathin bei Taufhandlungen in der St. Peterskirche. Bei anderen solchen Gelegenheiten jedoch befand sie sich in Paris und hatte eine Stellvertreterin, z. B. am 17. Juni 1661, als sie Pathin des Täufslings Franz de Groote wurde, des späteren kölnischen Bürgermeisters (Tausbuch von St. Columba).

Das Haus, welches Jabach in Paris bewohnte, hatte ein palastertiges Ansehen; er selbst hatte es erbauen lassen. Die geschicktesten pariser Architecten waren von dem Bauherrn zur Einreichung von Plänen ausgesordert worden; der von dem Stadtbaumeister Bulet ansgesettigte sand den meisten Beisall und wurde großentheils bei der Aussührung des Gebäudes beibehalten. Man erfährt dies aus einer Stelle in Germain Brice's Guide des étrangers dans Paris¹): "... la maison du sieur Jabach dans la rue Neuve-Saint-Merry ou Mederic, par où il faut passer. Elle est bâtie avec beaucoup de régularite et tous les plus habiles architectes ont donné des dessins pour son embellissement, ce qui la doit rendre remarquable plus qu'aucune autre de Paris; mais Bulet, architecte de la ville, y a plus contribué que personne. Cette maison daus

<sup>1)</sup> Ausgabe von 1687, tom. I, p. 138.

toutes ses parties peut passer pour une des plus belles que l'on puisse voir." Wir besigen den Grundriß nehst sechs verschiedenen Ansichten von dem Architesten Marot in Kupser gestochen. Diese sieden Blätter gehören zu dem Werke in klein Folio: "Recueil des Plans Prosils et Eleuations Des plusieurs Palais Chasteaux Eglises Sepultures Grotes et Hostels, Batis dans Paris, et aux enuirons, avec deaucoup de magnisicence, par les meilleurs Architectes du Royaume, desseignez, mesurés, et grauez par Jean Marot Architecte Parisien." und tragen solgende Ausschiften:

- 1. Plan du rez de Chaussé de la maison de Monsieur Jabba côme les dessins ont ésté fait par l'Architecte.
  - 2. Eleuâon de l'Entrée de l'Edefice de Monsr. Jabba.
- 3. Eleuation de la demy Lune du dedans de la Cour de l'Edefice de Monsr. Jabba.
- 4. Eleuation du costé de la Maison et de l'Edifice de Monsr. Jabba coê il a esté proietté et comme estoit la premiere pensée de l'Architecte.
  - 5. Eleuation du deuant de l'Edifice de Monsr. Jabba 1).
- 6. Eleuation du Profil qui montre vne partie des Chambres anec le Profil de la demi Lune de l'Edifice de Monsr. Jabba.
- 7. Eleuation du costé du Jardin de l'Edifice de Monsr. Jabba. Sie find sämmtlich mit dem Stechernamen bezeichnet: Jean oder J. Marot feeit.

Das Haus hat sich bis zur Gegenwart in Paris erhalten (rue Neuve St.-Merry, No. 46) und, was das merkwürdigste ist, es behauptet noch immer seinen alten Namen, der in dem Quartier volksthümlich geblieben ist. Es erscheint als ein Hotel von sehr gefälliger Structur, ist mit ionischen Pilastern geschmückt und ganz in der Weise eingerichtet, wie überhaupt die vornehmen Wohnungen jener Zeit. Noch jetzt, nachdem die Industrie sich seiner bemächtigt hat, ist ihm ein edles Gepräge verblieben. Durch eine sonderbare Fügung ist das Jabach'sche Hotel nach seines Erbauers Tode noch sast ein Jahrhundert lang der Sammelplat aller Gegenstände der Kunstliebhaberei geblieben, indem es zum öffentlichen Versteigerungs-Locale derartiger Sammlungen bestimmt wurde. Das Andenken Jabach's blieb noch lange an den Kostbarteiten und Luxus-Gegenständen haften, die aus seinem ehemaligen

<sup>1)</sup> Diervon gibt bie beifolgende Lithographie eine Rachbilbung.

Wohnsitze kamen. So heißt es in einem Gebichte aus dem Jahre 1772 1):

"Cette boëte est jolie C'est du Jabach sans doute? Oh moi c'est ma folie."

Jabach's Lebensenbe soll zu Baris am 9. März 1695 ersolgt sein²). Er steht noch in der Liste der "Fameux curieux des ouvrages magnisiques", welche die Ausgabe von 1692 des "Livre commode contenant les adresses pour la ville de Paris" ausstellt. Das Bert: "Paris ancien et nouveaus")" gedenkt seiner mit den Borten: "La maison du sieur Jabac est dans la rue Saint-Merry. Elle est considérable pour les dons tableaux qu'on y voit et le maistre s'y connoist des mieux de Paris."

Die Kunftgattungen bes Rupferstiches, bes Medaillenschnittes und ber Malerei haben fich bie Sand gereicht, um bas Bildnif bes großen Kunst= und Künstlerfreundes auf die Nachwelt zu bringen und ihm bauernde Denfmale zu stiften. Neben den zu seiner Vermählung im Jahre 1648 erschienenen beiben Blättern von Löffler, Die wir aus bem Borbergegangenen bereits tennen, bat ber parifer Rupferftecher Michael Lasne (auch Afinius sich nennend) Jabach's Bildniß einige Jahre später nach dem Leben gezeichnet und in Kupfer gestochen - ein schönes und überaus feltenes Blatt in Folio. Er ift bis an's Anie dargestellt, gelebnt an eine rechts angebrachte Caulenruine; bas unbedecte Saupt, in Drei-Biertel, mit hellem, bis auf die Schultern berab hangendem haare, wendet fich nach links, während der Körper etwas nach rechts gerichtet ift; er hat den Mantel umgeworfen, ein Bipfel besselben ruht über bem rechten Arme; ben linken Arm halt er jum Ruden bin. Unten nimmt das Wappen mit der Devise: Vivit post fvnera virtvs bie Mitte ein; es fteht gwischen ber Schrift:

# NOBILIS ET ORNATISSIMI DOMINI EVERADI IABACH

Michael Asinius delineauit ad viuum et sculpsit. Anno 1652. Hoch mit der Schrift 123/4 Zoll, ohne dieselbe 11 Zoll, breit 91/4 Zoll

<sup>1)</sup> Laborde, p. 349-350, note 517.

<sup>2)</sup> Bon Mering und Reifchert: Die Bifchofe und Erzbifchofe von Roln. Bb. 1, S. 217.

<sup>3)</sup> Tome III., p. 300.

rheinisch<sup>4</sup>). Auch Laborde<sup>2</sup>) erwähnt dieses Blattes und wiederholt die vorstehende Schrift von demselben, sagt aber, der Abgebildete set "En buste dans un ovale."

Sine silberne Medaille erschien ihm zu Shren im Jahre 1665. Zu dem Bildnisse auf der Aversseite wurde, wie sich nicht verkennen läßt, das Blatt von Lasne benutt, da Jabach genau dieselbe Körperhaltung und Kleidung hat; über dem Haupte ist links ein aufgebundener Borhang, zur Seite rechts bemerkt man eine Säule; die Umsschrift lautet:

NOBILIS · E · ORNATISSIMI · DOMINI · EVERADI · IABACH · 1665.

Der Revers zeigt das Jabach'sche Wappen mit der Umschrift: VIVIT-POST-FVNERA-VIRTVS.

Sie wiegt ein halbes Loth und hat etwas über einen Zoll rheinisch im Durchmesser<sup>3</sup>).

Gemalt wurde Jabach's Bildniß von den berühmtesten Meistern seiner Zeit, darunter mehrmal von Anton van Dyck, wovon eins im Besitse J. A. Crozat's, des etwas jüngeren großen französischen Kunstfreundes, sich besand'), ein anderes gegenwärtig dem kölner städtischen Museum angehört. Hier ift er lebensgroß dis an's Knie, im roth gepolsterten Lehnstuhl sitzend, dargestellt, der Körper ganz nach vorne, der blond gelocke Kopf in Drei-Viertel nach rechts gerichtet. Die Hände sind ausgezeichnet schonders die Linke, womit er die Handschuhe hält. Ein anderes Vildniß daselbst, von gleicher Größe, zeigt ihn nach links gewandt, mit landschaftlichem hintergrunde; es ist frästig behandelt und dürste von einem französischen Maler herzühren. Für unser Museum ist seit Kurzem auch das meisterhafte Bild von Rigand's Hand erworben worden, welches ihn in Hausmütze

<sup>1)</sup> Der "Allgemeine Portrait-Katalog von W. Drugulin" (Leipziger Kunft-Comptoir) S. 355, Nr. 9594, werthet einen Abbruck zu zehn Thalern. Das dort ausgebotene Exemplar tam in die reiche Sammlung kölnischer Bitduisse, welche Dr. Rentner W. Wehler bahier angelegt hat. Gin zweites Exemplar ift in meinem Besite.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Notes, p. 187-190, Nr. 73.

<sup>3)</sup> Das Exemplar, welches ehemals zur v. Merle'ichen Sammlung gehörte (siehe Ballraj's Beschreibung S. 593), ift jett im Besitze bes Berfassers. Es ist vielleicht bas einzige in Deutschland. Die Dentmunze ist auf bem bier beigegebenen architektonischen Blatte in ben oberen Eden abgebildet.

<sup>4)</sup> Baagen, G. 52.

und Schlaftod in vorgerückem Alter vorstellt (wenig mehr als Kopf), früher in der Tosettischen Sammlung!) und dann Sigenthum des verstorzbenen AdvocateAnwalts Abolph Nückel I. Auch die Sammlung des Herrn Kenners Joseph Ssingh (qus der wir bereits die Geldorp'schen Bildwisse seiner Stern kennen) hat sein Bortrait aufzuweisen, ein hübsches wal gesormtes Bild, das ebenfalls für ein Werk Nigaud's gehalten wird. Sin Kunstwerk ersten Ranges aber ist das viel bewunderte große Familien-Gemälde von Carl Lebrun's Hand. Schat eine ziemelich ausschliche Beschreibung in dem Werke der Johanna Schopenhauer: Ausslug an den Riederrhein und nach Belgien<sup>2</sup>), gefunden, die man hier nicht ungern lesen wird:

"Gang gur Ceite des Bilbes, bem Unschauer gur Linken, fieht man ben Bater, einen iconen, ruftigen, freundlichen Dlann im mittleren Alter, in feinem Lebuftubl recht häuslich bequem ba figen. Er zeigt mit ber Sand auf einen ganz in ber Ede bes Bilbes neben ibm ftebenden Raften mit Buchern, Die vielleicht ibm fo eben überbracht worden find. Gin neben bemfelben ftebender Globus, Zeichengerath, eine Bufte und ähnliche, recht malerisch auf- und nebeneinander gruppirte Gegenstände beuten auf Runftliebe, beitern Lebensgenuß und einen gebilbeten, über bas Gewöhnliche hinaus fich erhebenden Geift. Auf einer gepolsterten Rubebank mit einer Seitenlebne, wie fie bei unfern Boreltern Die Stelle ber jegigen Sofa's vertraten, fist neben ihrem Gemahl die febr foone blonde Hansfrau, die noch in jugendlicher Frische blübende Mutter von vier Kindern, von denen bas jungste, ein Säugling von wenigen Monaten, auf einem rothsammtnen Riffen, bas fie mit bem linken Arm unterftütt, auf ber Seitenlehne ber Ruhebant liegt. Es icheint ein Sonntagmorgen zu fein, an welchem alle Arbeit ruht und Mutter und Kinder, in der bamaligen würdigen und malerifden Tracht fonntäglich geputt, fich im Cabinette bes Baters verfammeln burfen, ohne Furcht, ibn in feinen Geschäften ju ftoren. Zwischen Bater und Mutter fteht ein etwa fechsjähriges gang allerliebstes fleines Madden, und ein noch jungerer muthwilliger Anabe mit einem berrlichen Lockentopf gudt, über bie Schulter ber Mutter fich porbengend, mit großen lachenden Mugen zum Bilbe beraus. Er halt fein Bundchen im Urm und baneben auch fein Stedenpferd. Neben ber Mutter, in ber anderen Gde bes Gemalbes, bem Bater gegenüber, ftebt, in einem Kleibe von geblumtem

Allered its Cost and Costs Costs

<sup>1)</sup> S. 45-46 bes gebrudten Bergeichniffes (Dr. 71).

<sup>2)</sup> Erfter Theil, G. 209-211 (Ausgabe von 1831).

Seibenstoff recht stattlich angethan, die älteste Tochter, gar ein ziersliches, sittsames und schönes Kind zwischen vierzehn und sechszehn Jahren. Im Bordergrunde ist der Liebling des ganzen hauses und ber geduldige Spielcamerad der Kinder, ein sehr schönes Windspiel, angebracht; im Dämmerlicht des hintergrundes aber, hinter dem Bater, erblickt man in einem dort hängenden Spiegel das Vild des Malers, mit Pinsel und Palette vor der Stassel des Gemälde, das er mit so viel Liebe als Kunst entwarf und aussührte, ist sein gelungenstes Werk in dieser Art, und so mochte er auch im Vilde sich ungern von dem ihm theuren Familienkreise ausschließen, dem er genußsreiche schöne Stunden verdankte."

Söthe, dem das Bild gezeigt wurde, als er im Sommer 1774 mit Lavater und Basedow nach Köln gekommen, spricht sich solgender Maßen darüber auß<sup>1</sup>):

". . . ich abnete nicht, daß mich das gartefte und schönfte Gefühl fo gang nab erwartete. Man führte mich in Jabach's Bobnung, wo mir bas, was ich sonst nur innerlich zu bilben pflegte, wirklich und finnlich entgegen trat. Diefe Familie mochte langft ausgestorben fein, aber in bem Untergeschoß, bas an einen Garten ftieß, fanben wir nichts verandert. Ein durch braunrothe Riegelrauten regelmäßig verziertes Eftrich, bobe geschnitte Geffel mit ausgenähten Siten und Rüden, Tifcblätter, funftlich eingelegt, auf foweren Füßen, metallene Bangeleuchter, ein ungeheueres Ramin und bem angemeffenes Reuergerätbe, alles mit jenen früberen Tagen übereinstimmend und in bem gangen Saufe nichts neu, nichts beutig als wir felber. Was nun aber bie hieburch wunderfam aufgeregten Empfindungen überschwenglich vermehrte und vollendete, war ein großes Familien-Gemalbe über bem Ramin. Der ehmalige reiche Inhaber biefer Wohnung faß mit feiner Frau, von Kindern umgeben, abgebilbet: alle gegenwärtig, frisch und lebendig wie von gestern, ja von beute, und doch waren sie schon alle vorübergegangen. Auch diefe frifden rundbäckigen Rinder batten gealtert und ohne diefe funftreiche Abbildung mare fein Gebachtniß von ihnen übrig geblieben. Wie ich, überwältigt von biefen Gindruden, mich verhielt und benahm, wußte ich nicht ju fagen. Der tieffte Grund meiner menschlichen Anlagen und dichterischen Fähigkeiten ward burch bie un= endliche Berzensbewegung aufgebectt, und alles Gute und Liebevolle,

<sup>1)</sup> Mus meinem Leben, 14. Buch.

was in meinem Gemüthe lag, mochte sich aufschließen und hervorbrechen: benn von dem Augenblick an ward ich, ohne weitere Untersuchung und Berhandlung, der Neigung, des Vertrauens jener vorzüglichen Männer für mein Leben theilhaft."

Es war im Jabacher Hofe in der Sternengasse, wo Goethe damals das Bild sah und von diesen schönen Empfindungen bewegt wurde. Sie waren nicht erloschen, als er im Jahre 1815 die Stadt wieder besuchte. Der Kunstliebe der früheren Kölner gedenkend, sagt er in seinem Reiseberichte<sup>1</sup>):

"Handelsleute thaten sich hervor, welche, in das ferne Ausland wirkend, Kunst und Künstler förderten. Unter solchen wird der Kame Jabach mit Ehrsucht genannt. Dieser vorzügliche Mann, umgeben von seiner wohlgebildeten und wohlhäbigen Familie, wird uns noch jetzt, lebensgroß, durch ein Bild von Le Brun vor Augen gestellt. Es ist vollkommen erhalten noch in Köln und verdient als eine der ersten Zierden einer bald zu hoffenden öffentlichen Anstalt eingeordnet zu werden."

Und nun! — Die öffentliche Anstalt ist durch Wallraf's edelmüttige Schenkung bald entstanden; die ihr von Deutschlands größtem Dichter gewünschte Zierde aber befindet sich gegenwärtig und für immer in der Gemälde-Sammlung des königlichen Museums zu Berlin. Rachdem das herrliche Bild ein paar Decennien hindurch in dem Hause eines mitbetheiligten Besitzers, Glockengasse Nr. 9, aufgestellt gewesen, ließen Everhard Jadach's und Anna Maria de Groote's dermalige nächste Seitenverwandten es am 4. Mai 1836 im genannten Hause an den Meistdietenden öffentlich versteigern, und da auch die städtische Behörde davon absah, es für das Stadt-Museum zu erwerben, so ging es für Köln verloren 2).

Lebrun wird dieses sein Meisterwerk im Bildnissache um 1660 bis 1661 gemalt haben, was sich daraus ergibt, daß die zweite Jabach'sche Tochter, die dem Sohne im Alter zunächst vorangehende, im Bilde in dem Alter von etwa sechs Jahren erscheint, während wir aus dem S. 51 mitgetheilten Tausbuch-Auszuge wissen, daß sie, die Helena hieß, gegen Ende October 1654 geboren ist. Die lange verbreitet gewesen und ziemlich allgemein geglaubte Sage aber, daß das Bild in Köln gemalt worden, daß die Dankbarkeit bei seiner Aussührung Le-

<sup>1)</sup> Runft und Alterthum in ben Rhein- und Dann-Gegenden, 1. Beft, G. 3.

<sup>2)</sup> Einiges Rabere in meinen Radrichten von Roln. Runftlern, G. 66-67.

brun's Sand geführt, nachdem er, auf einer Reife begriffen, in Roin erfrantt mar und in dem gaftfreien Saufe feines Freundes Sabach bie liebreichste Aflege genoffen, verliert neben ben bistorisch erwiesenen Nachrichten über Sabach's andauernbes Bermeilen in Baris ieben balt baren Boben. Es foll übrigens auch eine Bieberholung besfelben Bildes im Befite ber Sabach'iden Nachfommen gewesen fein, wie DeRoel 1) angibt, ohne daß man jedoch über ben ferneren Berbleib unterrichtet wird. Auffallend ift, daß er fie beide in ben Rabacher Soft verfett; bas eine Eremplar foll gegen Ende bes vorigen Jahrhunderts durch ein ausgebrochenes Kenster von ba weggebracht worden fein, bas andere foll "in ber bermaligen Amtsftube eines Friedensaerichtst ace prangt baben, was wiederum in bemfelben Gebäuderift, ban1835 und noch bis vor menigen Rabren fammtliche fonigliche Friedensgerichte im Rabacher Hofe (Sternengaffe Nr. 25) ihre Amts Locale battendal Moi 2. Bon Jabach's vier Kindern war die in Bavis geborne Tochterffi 1. .... 1. Anna Maria bas ältefte. Schonsim Sabre 1671 am 17.

1. Anna Maria das älteste. Schonsim Jahre 1671 am 17. October hat diese "praenobilis ac virtuosa Virgo Anna Maria Jahachs" in der Columba-Kirche zu Köln als Pathin gestanden, als ihr Oheim Heinrich de Groote seinen neugebornen Sohn Micolaus (er wurde in der Folge Bürgermeister zu Köln) zur Tause brachte. Sie ist die Gattin des Ricolaus Forment (auch Fourment) geworden, den man für einen Anverwandten der Helena Forment, der zweiten Frau des Malers Rubens, hält. Sine angesehene Familie dieses Namens war schon seit Langem in Köln ansässig, und ein "Joannes Fourmeut" trat von 1640 bis 1649 vier Mal als Gebrauchsherr in den Senat der Stadt. Als Trauungstag des jungen Paares sinde ich den 24. September 1675 angegeben.

2. Selena, geboren zu Köln im October 1654.

3. Everbard, im September 1656 ebenfallsogu Roln geboren.

4. Dasi in dem Lebrun'schen Bilde noch als Sängling berscheis nende Kind, dessen Taufname mir nicht bekannt geworden. Es wurde in Paris geboren.

in unserer Reihenfolge. Er ist seiner Geburtsstadt Köln treu geblies ben. Im Jahre 1688, beim Turnus Nativitatis Ebristi, gelangte er als Gebrauchsherr in den hiesigen Rath. In den ersten Monaten

<sup>1)</sup> Beiträge 3, vaterstädt. Geschichte, im Bribl. d. Köln. Beitung Nac. 6 b. 1835.

bes Nabres! 1696 befand er fich in Paris, mit bem Ordnen bes vater= lichen Nachlaffes beschäftigt. Er fdrieb von bort aus einige Male an feinen Better Nicolaus de Groote in Koln; einer biefer Briefe bat folgende auf die vom Bater binterlaffenen Runftwerte fich beziehende Les festes ont un peu interrompu nostre Vente avant amenné tout le beau monde ala Campagne. Je ne seay point si nous le recommancerons accause que cela tirera alalongue et donne une si furieuse occupation que toutes les austres affaires en pasissent, mais je croy plustost que pour auancer besoigne nous partagerons les tableaux restants". Ein ander Mal erfährt man, daß auch feine Schwestern bort anwesend maren; am 31. Marg. nachbem er feine eigenen Gruße ber De Groote'ichen Familie bargebos ten, fest er hingu: "mes soeurs en font de même". Er unterzeich nete einfach: "Jabach" 1). Am 22. November 1696 murbe er Mits alied der Müngerhausgenoffenschaft in Roln, 1712 fteigt er im tol ner Senate jum Stimmmeifter; 1718 beißt er im Senatoren-Berzeich: niffe "Everhard von Jabach"; im Jahre 1721 ift er gulest eingetres ten, und am 3. Dars besfelben Sahres ift er gestorben. Er hat fich mit einer Kölnerin, Maria Magbalena Aleib Belfer 2), vermählt. Sein Bilbniß (nach einer trabitionellen Angabe), im etwa fünfzehnjährigen Junglingsalter, ift im Befige bes Berrn Malers und Reichnenlebrers 3. A. S. Debenthal babier; er ift, nach bem in fener Reit beliebten Geschmade, in die mythologische Welt versett, als Apollo mit bem Bogen, den puthischen Drachen erlegend. Das Bild ift von dem Köls ner S. B. Bottgießer gemalt, lebensgroßes Rnieftud auf Leinwand, und ber Kopf zeigt alle diesen geschickten Meister charakterisirende Borzüge:

In diesem vierten Sverhard bringt uns also das begonnene achtzehnte Jahrhundert zum ersten Male einen Herrn von Jabach; ihm — so will es nach allen Umständen scheinen — hat die Familie das Emporsteigen zum Abelstande zu danken .

<sup>1)</sup> Eine "getrene Abschrift" breier biefer Briefe, von M. J. DeRosi's hand, bei frn. Professor heimsoeth in Bonu.

<sup>2)</sup> Die Tanfnamen finde ich fo bei Fahne (I, 185) angegeben.

<sup>3)</sup> Der Charakter feines Baters war gewiß tein folder, daß berfelbe aus Gründen der Demuth und Bescheidenheit auf den Gebrauch des adeligen Pradicats Berzicht geleistet hatte, wenn er zu demselben berechtigt gewesen, und am allerwenigsten würde man die Auwendung bei den verschiedenen gedruckten Begluchwünschungen, den Bildniffen und anderen Aupferflichen, der Denkmunge u. s. w. vermiffen, die ihm in jener titelsuchtigen Zeit gewidmet worben find.

Aus seiner She sind sechs Kinder hervorgegangen: 1. Everhard Joseph, 2. Gerhard Michael, 3. Franz Anton, 4. Johann Engelbert, 5. Heinrich Franz, gewöhnlich nur Heinrich genannt, und 6. Anna Maria; also fünf Söhne — eine bei allen früheren Generationen in dem Maße nicht dagewesene Aussicht auf neue, reiche Ausdreitung des alten Jabach'schen Stammes — und dennoch sollte er keine neuen Zweige treiben, sondern mit diesen hinsterden und verdörren.

Everhard (V.) Joseph von Jabach,

ber älteste ber Sobne, bat in bem Resuiten-Gomnasium seine wiffenschaftliche Bildung empfangen. Er geborte ju den talentvolleren Schulern, welche bei ben jahrlich Statt findenden theatralischen Aufführungen gur Mitwirfung berufen wurden. Ich erfahre dies aus dem Tertbuche einer im Sahre 1697 mit größtem Bompe in Scene gesetten musicalischen Tragodie, welche die Berberrlichung bes unter Kaiser Maximinus verübten Martpriums der beiligen Urfula, Stadtvatronin von Roln, jum Gegenstande bat 1). Auf bem Endblatte ift im "Syllabus Actorum" unfer "Everardus Jabach, Colon. Syntax." als erster unter benjenigen genannt, welche bie "Ephebi tum Ursulae tum Maximini" barzustellen batten. Er vermählte fich mit Maria Eftber, ber Tochter bes Bürgermeisters Theodor von Dulman. Im März 1721, gleich nach bem Tode feines Baters, trat er an beffen Stelle in Die Gesellschaft ber Münzerhausgenoffen zu Röln ein. 1724 leitete er bas Jabach'iche Bant-Gefchaft in Livorno; von bort aus bevollmach: tigte er seine in Röln wohnenden Brüder zu den Theilungs-Berhandlungen bes "Fourmentischen Sterb-Bauf", worüber mir eine Urfunde vorliegt. Bon bort jurudgefehrt, wurde er im Jahre 1731 Nativ. Johannis als Gebrauchsberr in den Rath der Stadt Röln aufgenommen und bekleidete dieses Amt in regelmäßiger Wiederkehr, bis bei der letten Eintragung in das Senatoren-Berzeichniß von 1740 ber Name "Everhard Joseph von Jabach" nachträglich burchstrichen und die Randbemerfung hinzugefügt wurde: "Obiit 10ma. Augusti 1742.

<sup>1)</sup> Sie führt ben Titel: "Die, 3m Erhfifft Cöllen verübte, von Gott abgestrassite Ehranneh, ober JULIUS MAXIMINUS, 3n Musicalischer Tragödy mit höchsten Respect Dem Durchseuchtigsten und hochwürdigsten Fürsten nud herren herren JOSEPHO CLEMENTI, Erzbischossen und Chursürsten zu Göllen zc. herthogen in Bäheren, zc. vorgetragen, Bon der Jugend des Gymnasii Trium Coronarum zu Göllen, Anno 1697. Zu sinden beh Wilhelmo Metternich Buchführer, An der hobe Schnidt." 32 S. in 4.

R. J. P." Gine hanbidriftliche Burgerlifte ber St. Beterspfarre, im Jahre 1741 zu einem amtlichen Zwecke angefertigt, nennt ibn als Bewohner bes Jabacher hofes in ber Sternengaffe, bezeichnet ibn als beffen "eigenthumbner" und zeichnet ihn mit bem weitschweifigen Titel aus: "ber Hoch Coellgebohrener herr Everardus Josephus von Jabach fürnehmer Rhatsverwanter, auch Giner loblicher Mitwochs-Rhentt= Cameren albie Assessor 2c." Sein mir vorliegender gebruckter Todtenzettel nennt ihn außerbem noch als "ber Löblicher Pfarr zu St. Peter Rirch-Meifter", und berichtet ferner, daß er "Seines Alters im neun und fünffzigsten Sahr" im Berrn entschlafen fei. Aus einer feinen Nachlaß betreffenden Vergleichs-Urfunde zwischen feinen Brübern Jobann Engelbert und Frang Anton, welche mir in einer gleichzeitigen undatirten Abschrift (vielleicht Entwurf) vorliegt, erfieht man, daß feine kinderlose Witme ihn überlebt und die Nunnieffung des Wohnsiges in der Sternengaffe und ber Binsbaufer, fo wie ber ju Ronigswinter gelegenen Beingüter befeffen bat, und daß ber Bruber Gerbard Dichael ein Legat von ihm erhalten "auß beme Gewinn deß Compagnie-Handelf zu Livorno"; auch ift barin von "pariser antheillen aus Bnferer Compagnie" die Rebe, und hinsichtlich bes Brubers Beinrich werden Anordnungen vorbehalten, daß berfelbe, gemäß bem Berlangen bes verftorbenen Brubers, "von hiesigen Alexianeren nunmehro an ein anderes und ber famille mehr anftändigeres Orth hingebracht werden folle."

Gerhard Michael lebte 1726 unverehelicht in Livorno und war lange Zeit ber Saupt-Chef bes bortigen Jabach'schen Comptoirs, bas in jener Zeit einen bebeutenden Geschäftstreis erlangt hatte. seinen Freunden gehörte ber Graf Antonio Maria Banetti (geboren 1680 ju Benedig), ber fich sowohl burch feine reiche Runft-Sammlung wie durch feine Geschicklichkeit im Rabiren und Aplographiren berühmt gemacht. Besonders icatt man bie iconen und feltenen Solgionitte des Grafen in Clair-obscur, von welchen viele feinen Freunden unter ben Runftliebhabern und Rünftlern bamaliger Zeit gewidmet find. Auch unferem Sabach hat er ein Blatt jugeeignet, und wir versichern uns baburch, baß auch er ju ben Runftfreunden gehörte; außerbem macht bie Debicationsfdrift ibn uns als einen Mann von beiterer Gemuthe= art bekannt, und eben biefe Eigenschaft bestimmte den scherzenden Grafen, für ihn bas Bild ber Melancholie ju mablen. Der holgichnitt ift nach einer Original-Reichnung bes Francesco Barmegianino mit zwei Blatten ausgeführt, und unten lief't man in zwei Reilen:

Lif., Et Caro et hilari Amico Gh°: M': Jabach Franci: Parmensis Melancholiam dedicat et donat Ant. M': Zanetti 1726".

Franz Anton blieb ebenfalls unverehelicht. Auch er soll Banquier in Livorno gewesen und dort gestorben sein. Diese Angabe sinde ich bei Heineden 1), der zugleich mittheilt, daß derselbe im Besitze einer Anzahl der vom Großvater hinterlassenen Handzeichnungen gewesen sei, die in Holland verkauft wurden. Man hat einen gedruckten Kaztalog darüber:

"Catalogo della Raccolta di celebri disegni, che trovansi appresso Francisco Antonio Jabach, in Livorno". Su Octavo.

Bielleicht famen sie bei dieser Gelegenheit in Crozat's Besig. Mariette<sup>2</sup>) berichtet: "Monsieur Jabach dont le nom subsistera pendant longtemps avec honneur dans la Curiosité, en vendant au Roi ses Tableaux et ses Dessins, s'étoit reservé une partie de Dessins, et ce n'étoient pas certainement les moins beaux; M. Crozat les acquit de ses heretiers."

Daß er in Italien verweilt, bezengt schon seine Unterschrift mit ttalienisitren Taufnamen; ich lese unter einem von ihm zu "Collen den 8. Oct. 1742" ertheilten Bachtbriese über "Artlandt gelegen vor der Wegerpsorten am Geußen Kirchhoss" (so nannte man den Kirchhos der Protestanten): Frans. Ant. Jahach. Sehn so unterzeichnete er einen von Köln aus datirten Brief vom 21. September 1744; der Text ist beutsch.

In früheren Jahren hatte er seinen Wohnsitz zu Middelburg in Holland, wo sich auch ein Jabach'sches Handels-Comptoir besand. Die bereits bezogenen Theilungs-Verhandlungen über den Fourment'ichen Nachlaß in Köln erwähnen der Bollmacht, welche "Franz Anton von Jabach zu Middelburg" im Jahre 1724 nach Köln gesandt hat. In der vorhin dei seinem Bruder Everhard Joseph berührten Bergleichs-Urfunde wird er hingegen als ein kölnischer Kausherr bezeichnet mit den Worten: "der hochedelgebohrener Herr Franz Anton von Jabach Bornehmer Kaussherr hierselbst". So zeigt es sich, wie die Brüder dei der Leitung der fremdländischen Filial-Handlungen einander ablössten.

<sup>1)</sup> Idée générale, p. 105-106.

<sup>2)</sup> Description sommaire des dessins des grands maistres d'Italie, des Paysbas et de France, du cabinet de feu M. Crozat. Par P. J. Mariette. A Paris, 1741. S. VI. des Borwortes (avis), wo von den Quellen die Rede ist, woraus Crozat seine Sammlung hauptsächlich gebildet hat.

In Roln hat er auch am 7. Marg 1744 fein gang eigenhändiges Leftament niedergeschrieben. Mis einer beglaubigten Abschrift besselben erfabte ith, bag er es in bes h. Everhard Joseph von Jabach feeligen ahntendens äigenthumblicher in der sternengassen gelegener behaufung im hinteren Salet garthenwahrts" zweien Scheffen "frifch wndt gefundt" übergeben habe. Freigebig bebentt er in biefer fetten Willensäußerung bie Armen ber St. Beterepfarre, fo wie bas große stäbtifche Armenhaus; Freunden und Verwandten bestimmt er Legate an Geld und Bretiofen, barunter "ber Geiftliche Juffer Barbara Dulmans 8 ftude, fage acht ftude meiner Miniaturen nach ihrem wohlgefallen fich zu erwehlen", ferner "an h. Pieter Joseph von Krufft 1) Reichstha= lers taufent zur reconnoissance der vieler freundschafft so desselbst famille unferem Sauß allezent bezeigt wie auch zum andenden ber guther Freundschafft fo alle Beit mit bemfelbigen gepflogen"; zu feinen Universal-Erben bingegen sett er feine "bepbe Juffer Bagger De Groote nachgelagen Döchter ben feel. verftorbenem h. Burgemeifter Nicolao De Groote 2), in anseben Gebachter b. Burgemeister unserem Sauß viell Dienst vnb Freundschafft bewiesen" mit ber Beschtankung ein, daß fein Bruder ber Domberr die lebenslängliche Mutniegung Mls feinen Todestag gibt Kahne 3) ben 10. Februar haben folle. 1761 an.

Johann Engelbert wählte ben geistlichen Stand. Er war ein Mann von gründlicher wissenschaftlicher Bildung, die er sich theils weise in Rom angeeignet hatte, wo er vier Jahre im Collegium Germanieum verweiste. Als Licentiat beider Nechte in seine Geimath zurückgesehrt, trat er in den Genuß eines Canonicats bei der Stiftsklieche zu St. Mauritius und Severus in Münster-Mahfeld. Im Jahre 1724 erhob ihn, nehst zwei anderen Licentiaten aus hiesigen vornehmen Familien, die kölnische Universität zum Doctorgrade in beiden Nechten. Das zu dieser Feierlichkeit einsabende Gedenkblatt in größtem Formate hat die Ueberschrift:

The state of the s

7. 1) Car 5. 17 . 2. 1 . 16 . 1

<sup>1)</sup> Er mar Ratheherr, ein Gohn des Burgermeifters Beter bon Rrufft.

<sup>2)</sup> Fahne (Geich, b. Roln. Geicht. I, 120) nennt fie: Anna helena Francisca † 1762, und Maria Jacoba Ferdinanda, zu Buschweiler und hompesch, † 1778.

Befchichte ber Rolnifden ac. Gefchlechter. 1. 185.

Corona Triplex Aurea, Laurea, Gemmea

IVrIsprVDentIae sponsIs per astraeae oraCVLVM obLata, Quando

Inclytae Facultati Juridicae Coloniensi, Sponsae inviolatae Admodum Reverendi, Perillust. Praenob. Clarissimi Consultissimique Viri ac Domini,

#### D. MELCHIOR RUTG. KERICH

Agrippinas, J. U. Licentiatus, Ejusdemque Facultatis Professor ordin. et publicus, Lib. Imp. Civit. Colon. Senator, et p. t. Judex Fiscalis,

# D. PETRUS GERUINUS

DE FRANCKEN SIERSTORPF

Agrippinas, Juris Utriusque Licentiatus, D. JOAN. ENGELB. DE JABACH

Agrippinas, Juris Utriusque Licentiatus, Collegiatae Ecclesiae SS. Mauritii et Severi Monasterio-Meynfeldiae Canonicus,

Per Praenobilem, Clarissimum, Consultissimumque Virum ac Dominum,

#### DOM. ENGELBERTUM DE MONTE

J. U. Doctorem, Professorem Ordinarium, Primarium, Liberae Imperialis Civitatis et Reipublicae

Coloniensis Senatorem ac Vini Magistrum &c.

#### SPONSI AGRIPPINATES

Ritu Equestri praevio, Majorumque Solemniis splendidė adhibitis, Sexto Calendas Julii

# DOCTORALI DESPONSABANTUR ANNULO,

Anno, quo

FIT MIRE ORSINVS † BENEDICTVS PAPA VOCATVS, Sive BENEDICTVS XIII. PER ASTRAEAM PAPA CORONATVS.

Dann folgen, neben einander gestellt, die von P. J. Schawberg in Kupfer gestochenen Wappen der drei neuen Doctoren, mit Tinctur-Schraffirungen. Die Blasonirung des Jabach'schen Wappens kennen wir aus den vorhin S. 31—32 erfolgten Angaben. Löwe und Greif, von der Helmbecke theilweise umfaßt, halten hier den Schild; in der Höhe schweben zwei Genien, wovon der zur Linken ein mit zwei Siegeln versehenes Diplom, der zur Rechten eine Palme hält, und mit den beiden anderen Händen haben sie gemeinsam einen Lorbeerkranz gesaßt, aus welchem Strahlen auf das Wappen herabsalen. Unten lief't man

auf einem Schörkelschilbe die Devise: "fide, sed, eui, vide", rechts baneben: P. J. Schawberg. f. Colon: Die Platte ist in Duarto. Der unter den Wappen solgende Raum theilt sich in vier Spalten, lateinische Dichtungen enthaltend, welche die Person und die Familie der drei zur Promotion Gelangten verherrlichen. Die dem Herrn von Jabach gewidmete Abtheilung nehme ich als Anlage III hier auf 1).

Der neue Doctor wurde dann zum Capitularherrn beim hohen Erz-Domftifte zu Köln erwählt, der Kurfürst Clemens August ernannte ihn zum Hosgerichts-Präsidenten?), er wurde Kanzler der kölner Universität, und der papstliche Stuhl ertheilte ihm die Würde eines apostolischen Protonotars. Das Siegel, welches er in letzterer Eigenschaft sührte, zeigt über dem Schilde mit dem Familienwappen einen breitzrandigen Hut, an dessen Schnüren zu jeder Seite sechs Quasten herabzhangen; die Umschrift hat oben den Kamen:

IOAN ENGELB VON IABACH PROT APLICS unten bie Devile:

#### VIVIT POST FVNERA VIRTYS.

Die Kunstliebe der Vorsahren gehörte auch zu seinen Eigenschaften; besonders waren Gemälde und Marmor-Sculpturen seine Lieblings-Gegenstände. Einige meisterhafte Bilder aus seinem Nachlasse erhielten sich in Köln noch dis zu unseren Tagen. Der Maler Joseph Hoffmann († 1812) bewahrte eine heilige Margaretha, über die sich Friedrich Schlegel ) sehr lobend ausspricht; er hält sie für die Arbeit eines Schülers von Naphael, der Kopf könne vielleicht von diesem selbst gemalt sein. Die Sammlung des Freiherrn E. D. von Mering zählte zu ihren Hauptbildern eine Löwenhetze, Skizze voll Feuer und Ausdruck, von P. B. Aubens; auch an eine heilige Familie, wo der kleine Jesus einen Bogel hält, von demselben Maler, in der Sammlung des Stadt-Baumeisters a. D. herrn J. P. Weyer, knüpft sich die Tradition, daß dieses vorzägliche Gemälde ehemals Jabach'sches Eigenthum gewesen. Die aus seiner Bibliothek herrührenden Werke

<sup>1)</sup> Am Schlusse bes Blattes lieft man die Druder-Abresse: Coloniae Agrippinae, Typis Viduae Petri Theodori Hilden.

<sup>2)</sup> An die Stelle des 1735 verstorbenen Domherru Heinrich von Mering. Dieser war Jabach's Freund und bestimmte ihn zu seinem Testaments-Executor. Ms Andenten verehrte er ihm einige Gemalbe.

<sup>3)</sup> Anfichten und Ibeen von ber driftlichen Runft (Sammtl. Werte Bb. VI.) S. 194-195.

<sup>4)</sup> Es wurde von Bolswert in Anpfer geftochen und von J. B. Sützer lithographirt.

erkennt man an dem eingeklebten kleinen Familienwappen, von Lowe und Greif gehalten, mit der Unterschrift:

JOANNES ENGELBERTVS De JABACH. I. V. D. Churfurstl: Weltlichen Hoffgerichts Praesident.

Quittungen und Pacht-Verträge aus ben Jahren 1738 und 1744; welche mir vorliegen, unterzeichnete er: J. E. De Jabach. Bor dem Jahre 1754 ist er gestorben 1). Noch in meiner Jugendzeit bezeichnete ber Ruf ben Domherrn von Jabach als einen der angesehensten, der reichsten, ber gelehrtesten und kunstsinnigsten Männer seiner Zeit in Köln.

Eine allerliebste Anekoote aus seinem Leben hat fich im Andenten erhalten und bleibe bier nicht unbeachtet. Sie batte ihre Beranlaffung in einer fleinen Schwäche, Die fich ber Domberr von Jabach angewöhnt batte und womit er seinen zahlreichen Freunden mitunter nicht wenig läftig wurde. Er gebachte nämlich gar ju gern feiner vielen vornehmen Bekanntichaften, seiner vertraulichen Berhältniffe mit Grafen und Fürften. Bu feinen Jugenbfreunden und Studiengenoffen gehörte auch der bekannte Baron Theodor von Reuhof, dem seine abenteuerlichen Unternehmungen im Jahre 1736 eine Königsfrone, freilich nur die von Corfica, verschafften. Für ben Domberrn gab es ba feinen anderen Gegenstand bes Gespräches mehr, als diesen königlichen Freund, fo daß alle, die den gaftfreien Mann ju befuchen pflegten, auf's äußerste bamit geplagt wurden, um so mehr, ba er sich einbilbete, bag berfelbe fich ficher noch mit ber alten Warme feiner erinnern Als König Theodor nun gar eine Reise antrat, die ihn nach Solland führte, glaubte Berr von Jabach auf einen Befuch rechnen gu burfen, und schwantte nur barüber, ob er nicht eine formliche Einlabung an Seine Majeftat zu richten habe. Die gequalten folner Freunde aber hatten ihren Blan icon gemacht. Die amfterbamer Boft brachte auf einmal einen febr buldvollen Brief bes Königs Theodor, ber fich bei feinem alten Freunde Jabach als Gast anmelbete. Unser Domberr war außer fich vor Freude; bie Gale feines Saufes wurden mit den prachtvollsten Möbeln neu verseben, die Bedienten erhielten neue Livreen, bie ebelften Weine, bie feinsten Speisen, bie tuchtigsten Roche wurden berbeigeschafft. Endlich melbete ein zweiter Brief ben Tag ber Un= tunft bes Königs. Im Jabach'ichen Saufe borte Tag und Nacht bie

<sup>1)</sup> Der in diesem Jahre bei F. B. Neuwirth zuerst erschienene "Neuer Schomatisch-Cöllnischer Calender" nennt ihn in dem Berzeichnisse der Pralaten und Capitulare des hohen Domflistes nicht mehr.

regste Geschäftigkeit nicht auf, und ber Domberr ließ die Ginladungs-Schreiben an seine kölner Freunde abgeben. Bu ben Gingeladenen ge-

borten natürlich auch die fammtlichen Berschwornen, unter benen sich jeboch Einer befand, und gwar Jabach's ältester und treuester Freund. bem ber fo weit getriebene Spaß bas Gewissen zu foltern begann. Richt ohne Mübe erlangte er bei bem überbeschäftigten Domberrn die Bewilligung einer Biertelftunde zu einer wichtigen Besprechung. entbeckte ihm bas Complot, zu bem er, burch bie beitere Seite bes Planes anfangs verlockt, felbst geborte. "König Theodor", so sprach er, "denkt nicht daran, Dir einen Besuch zu machen; die Briefe sind erdichtet; ein ganz Anderer soll die Rolle des von Dir erwarteten Rönias fvielen: Deine Freunde haben bas Complot erfonnen, um fich für die Langeweile, die sie burch bas beständige Gespräch vom Könige erlitten, zu rächen, zugleich aber auch in ber Absicht, Dich von ber einzigen Schwäche, bie fie an Deinem fo liebensmurbigen Charafter wahrnehmen, wo möglich ju beilen. Salte mein Befenntniß geheim, ju bem mich die treueste Anhänglichkeit an Dich getrieben hat; aber triff Deine Magregeln, bevor es jum Meugersten fommt." Berr von Jabach, anfangs befturzt, gewann bald feine Saffung wieber; finnend fcritt er einige Male in bem Zimmer auf und ab, bann aber entließ er ben Freund mit ber Bitte, fich gang ruhig zu verhalten, ber Sache ibren Fortgang zu laffen und bei bem Konigsmable nur ja nicht gu fehlen. Der bestimmte Tag erschien; bas Saus bes Domberen prangte in festlichem Glange, und um die Mittagsftunde fuhr wirklich ber fonigliche Wagen baselbst vor. Der Domberr empfing ehrerbietigst Die mit zwei Rammerherren aussteigende Majestät und führte dieselbe in ben Saal, wo eine gablreiche Gefellschaft bes Angekommenen harrte. Nach einigen Begrüßungs-Formeln öffneten fich die Thurflügel des anstoßenden Speifesaales, und ber König geruhte, fich auf bem für ibn bestimmten Chrenylate an der Tafel niederzulassen, seinen Sugendfreund Rabach sich als Nachbar ausbittend. Als Alle ihre Pläte eingenommen und die mit dem äußersten, in Köln nie gekannten Lurus ausgestattete Tafel eine Beile angestaunt hatten, erhob sich Berr von Jabach und erbat fich das Wort. Ernft und würdevoll, aber feineswegs unfreundlich, fprach er: "Geehrte herren und Freunde! Die Ehre bes heutigen Tages ift für uns Alle eine gleiche. Euch bat es gefallen, mit einem Schein-Rönige mich überrafchen ju wollen; ich babe dafür geforgt, daß das Mahl des Königs würdig sei. Alles, was Ihr auf biefer Tafel febt, ift nichts als eitler Schein; die Speisen, die 5\*

Früchte find bemaltes Dachs, bie Weine gefärbtes Baffer. Greifet ju und überzeugt Euch. Das Zeugniß aber werdet Ihr mir nicht verfagen konnen, daß ich ben boben Gaft in angemeffener Beife aufgenommen habe." Die Berlegenheit zu schildern, in welche die Anwefenden, por Allen ber Scheinkönig, geriethen, mare unmöglich. aber Ginige fich beimlich binmegfchleichen wollten, eilte ber Domberr jur Thure, versperrte ben Ausgang und sprach, berglich lachend: "Nein, meine Freunde, keinen von Guch laffe ich von bannen! Der Trug ift vorüber; für die Lehre, die er mir gibt, bin ich nicht taub; jest aber geben wir, als die alten treuen Freunde, gur Wirklichfeit über!" Die Thure eines anderen Nebenfagles ward geöffnet und es zeigte fich eine zweite Tafel, die alles, mas eben Schein gewesen, echt aufwies, von ber bie foftlichften Speifen ben Gintretenben entgegen bufteten. bas freundlichfte brangte Berr von Jabach die Gafte alle ba binein, die Glafer erklangen bem liebenswürdigen Birthe gu Ehren, und erft in fpater Nacht erreichte bas beitere Feft fein Enbe.

Heinrich (Heinrich Franz), der jüngste der fünf Gebrüder von Jabach, wurde Nat. Christi 1724 als Gebrauchsherr in den fölner Rath gewählt. Durch eine testamentarische Verstügung seines Bruders Sverhard Joseph haben wir bereits eine Andeutung des unglücklichen Schickals ersahren, in welches er versiel. Er wurde schwachsinnig und war im Jahre 1742 dem hiesigen Alexianer-Aloster zur Verpstegung übergeben. Wenn trozdem die Senatoren-Verzeichnisse ihn in den Jahren 1742, 45, 48 und 51 fortwährend nennen, so muß hierin ein Beweis der zartesten Kücksichahme gegen seine Person und seine Familie erkannt werden. Man unterließ es, ihn zu ersehen, um seinen Justand nicht ausdrücklich für einen hossnugslosen zu erklären. Beim Jahre 1751 ist jedoch sein Name durchstrichen, und Fahne 1 gibt den 7. September 1751 als seinen Todestag an. Er war unvermählt geblieben.

Anna Maria, die einzige Tochter, ist im Jahre 1723 in jugendlichem Alter und unverheirathet gestorben. Die mehrbezogene Bergleichs-Urkunde zwischen ihren Brüdern Johann Engelbert und Franz Anton nimmt ein paar Mal Bezug auf das von ihr am 23. Juli 1722 gemachte eigenhändige Testament, worin sie ihre "hergliebe brüdere" zu ihren Erben eingesetzt, dem "Canonicus" (Domberrn) aber, nebst anderen Geschenken, die Summe von tausend Thalern vorab

<sup>1)</sup> Befchichte ber Roln. 2c. Befchlechter. I, 120.

bestimmt hat "wegen seiner sonderbahrer trew, diensten, plaisir und in hoffenung daß Er ihrer Armer seehlen in Seinem Meeßopfer und gebett werde eingebend sein". Auch ist in derselben Schrift erwähnt, daß "die hochSelgebohrne hochShr- undt tugentreiche Jusser Anna Maria Von Jadach" in die Pfarrsirche zu Keldenich, am Borgebirge bei Brühl, wo die Familie eigene Güter besaß, eine sonn- und seiertägige Frühmesse gestistet habe; ein Priester solle darauf geweiht werden, und "selbiger soll auch obligirt sein, schull ausszuhalten und die arme Kindere des Dorffs umbsonst zu lehren, vornentblich im glauben".

Mit bem Aussterben bes Sabacher Stammes borte ber Glang bes hofes in ber Sternengaffe auf. Da, wo fo lange bie regfte banbelsthätigkeit und ein beiter-geselliges Kamilienleben geberricht batte. trat Beröhung und Berfall ein. Gine buftere Schilberung entwerfen bie 1788 zu Leipzig erschienenen: Beobachtungen und Anmerkungen auf Reisen burch Deutschland, G. 261: "Ich fage jest nichts von ber Rührung, die das Andenken an den großen Besiger gurudläßt, der ebemals bem beutschen Banbel Gefete gab, in fo vielen Städten von Europa feine Comptoirs batte, die edelfte Runft befaß, und bas tieffte Gefühl vom sublimen Schönen in ben verborbenen Reften Stalienischer Gemälde verschiedener Schulen, in den großen Ramingefimfen, Thurund Fenster-Bergierungen und in ber gangen Anlage feines Gartens barlegt. In biesem Saufe, bas bem Bater einer Kamilie Galotti qu= gebort haben fonnte, verfällt jest Alles, Thur und Fenfter fteben offen, und es wankt nur noch ein Gespenst von einem alten Bedienten darin berum, ber nicht Rrafte genug bat, ben Staub abzuwischen."

Durch Bererbung war der Jabacher Hof um diese Zeit in den Besitz der De Bors von Overen gekommen, die sich der De Groote-Jabach'schen Familie in einer Seitenlinie verwandtschaftlich anschließen. Johann Matthias De Bors'), Canonicus zu St. Gereon und Maria

<sup>1)</sup> Er zeichnete sich burch Liebe zu Kunst und Wissenschaft aus. Bei H. Stochhausen in Köln erschien ber gebrucke: "Catalogue d'une belle Collection de Tableaux, Estampos reliées et en feuilles, et de quelques pièces rares en ivoire, en marbre et en Cristal, ainsi que d'une grande Collection de Mineraux, petrisications et productions marines et instrumens de physique delaissées par seu Mr. de BORS D'overen, en son vivant chanoine de l'illustre chapitre de St. Gereon à Cologne; Qui se vendront au plus offrant à sa mortuaire vis à vis du Chapitre de Ste. Marie au Capitole le 14 Mai 1798. Seine Münziammung war, nach ber de Domherrn von Merte, die bedeutendste in Köln; auch besaf er eine vortressiée Wibsiothel. Wallras

im Capitol zu Roln, vermiethete benfelben mittelft Bertrages vom 19. November 1791 auf zwölf Rabre an die Ebeleute Everhard Osmald Freiherr bon Mering und Elife von Wecus. Der Bermietber bielt einzelne Räumlichkeiten für feinen oder feiner Berwandten Gebrauch ausaeldloffen; es beißt dieferhalb: "(hochbefagter herr Canonicus Von Bors) behaltet sich vor unter den groffen fagl, worinnen bas groffe Jabachs familien gemähld von Charles le Brun sich befindet. und oben bas groffe Zimmer nach ber gaffen, wo die bucher ichrand stehen; samt ben zwen baben anftoffenben kleinen Rimmeren, so ein berselben bie Capell ift." Ein bedeutendes Mobilar blieb den An= miethern zur Mitbenutzung und Aufbewahrung anvertraut; die dem Miethvertrage angehängte "Specification beren Mobilien so T. Herr Bermiether an Sochbenennte T. Cheleuth binterlaffet" nennt unter vielem Anderen: große Spiegel in vergolbeten Rahmen, Marmortische, Schilbereien, gemalte Schränke, einen eingemauerten Schrank für Bewehre, "36 ftud Barnifden", "3 Giferne Ropf" (Belme), "3 Marmorne Vasen, 4 Marmorne Blumenpött, 1 Marmorne Statua", diese Marmorgegenstände alle im Garten. Als herr von Mering bas haus verlaffen, wurde ihm "am 16. Brumaire 10ten Rahres ber Frangof. Republit" die richtige Rücklieferung biefer Gegenstände auf dem Miethpertrage beideinigt1).

Es darf nicht unerwähnt bleiben, daß gleich darauf der berühmte kölner Jurist H. G. W. Daniels für einige Zeit einen Theil des Jasbacher Hofes bewohnt hat. Dann aber, und dis zum heutigen Tage, ist derselbe zu einem Weinwirthschafts-Locale geworden, für eine Neihe von Jahren (bis 1855) mit der sonderbaren Doppel-Bestimmung, zugleich der Sit der Friedensgerichte für den Stadts und Landfreis Köln zu sein.

<sup>(</sup>S. 9 ber Borrebe jum Berzeichniffe ber von Merle'ichen Sammlung Rolnischer Münzen) spricht mit großer Achtung von ihm und nennt ihn "einen wegen seiner ausgebreiteten Kenntnisse in verschiedenen Theilen ber Gelehr, famteit gelchüten Mann".

<sup>1)</sup> Im Jahre 1802 tauste er das schöne von Monschaw'sche Saus, Severinstraße Mr. 162, dem Carmeliterkloster (jetz Friedrich-Wilhelms-Ghmnasium) gegenüber, und verwandelte dasselbe in ein Kunst-Museum, das er dis zu seinem
am 12. August 1820 erfolgten Lebensende eifrigst bereicherte. Am 2. Juli
1821 begann die Bersteigerung seiner nachgelassenen Sammlung und währte
zehn Tage. Das Berzeichniß erschien gedruckt bei J. G. Schmit in Köln.

Ich verdanke die Sinsicht des obigen Miethvertrages der Freundlichkeit bes hrn. Dr. Freiherrn F. E. von Mering, des 1799 im Jabacher Hose gebornen Sohnes der damaligen Miether.

Bum Schluffe muß ich bem Jabacher Bofe eine Chre beftreiten, bie man bemfelben hat aneignen wollen: bag nämlich bier ber große Maler Beter Baul Rubens geboren fei. Man wird nicht erwarten. baß ich an biefer Stelle bie Borfrage erörtere: ob überhaupt Rubens in Köln sein Dasein empfangen? Schon war, nach langem Bin- und Berftreiten, unserer Stadt ber Sieg gegen Antwerpen, felbft von ber gegnerischen Seite, zugesprochen, als vor einigen Jahren ber hollanbifche Gelebrte R. C. Bakbuigen Ban ben Brink'), geftügt auf bie überrafchendsten Ergebniffe seiner urfundlichen Forschungen, bie Ehre, bes größten belgischen Malers Geburtsftadt zu fein, ber ebemals gräflich nassauischen Stadt Siegen zuerkannte, wobei er fich ber unbedingten Ruftimmung belgischer Siftorifer zu erfreuen batte. Ich beschränke mich barauf, hier nur zu erwähnen, daß von Köln aus Bersuche gemacht worden find, unserer Stadt den Ruhm festzuhalten 2). Wie aber auch das unbefangene Urtheil über biefes wieder offen gelegte Broblem sich endgultig feststellen moge, immerhin wird Köln die Spre verbleiben, ben Eltern sowohl als bem so berühmt gewordenen Sobne für einige Beit ein Afpl gewährt zu haben. Gelen's 1645 erschienenes Werk über Röln's Geschichtes) bezeichnet bie "domus haereditaria Excellentissimi Domini Jodoci Maximiliani Comitis in Gronsfeldt" in ber St. Beterspfarre bafür, und Ballraf, mit Gelen ein= verstanden, ließ das haus Nr. 10 in der Sternengasse durch Inschrift= tafeln auszeichnen. In jungerer Beit find die Angaben ber beiben geichatten Manner angefochten worben, indem man behaupten wollte, baß in ben Grundbüchern ber Stadt fein gräflich-gronsfelbisches Saus in jener Straße angutreffen fei, daß hingegen Barpbeim's4) weit fpatere Angabe (1747), wodurch die Familie Rubens in den Jabacher hof verfett wird, vollen Glauben verdiene, ba fie auch burch bie Tradition und den Umftand, daß Rubens und Jabach Freunde und Anverwandte gemesen, geftutt werbe. Diese Ginspruche erweisen sich als ganglich unhaltbar. In bem Schreinsbuche Petri: Caeciliae ift bas jest mit Mr. 10 bezeichnete Saus in ber Sternengaffe, nach bem Ab=

Het huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Saxen, Amsterdam 1853, p. 133-143.

<sup>2)</sup> Kölnische Zeitung von 1854, Rr. 101, und 1860, Rr. 297—299 (ber lettere Aussatz erschien 1861 mit Beilagen auch als besondere Broschütze), serner Kölnische Zeitung von 1861, Rr. 208—209.

<sup>3)</sup> De magnit. Coloniae, p. 407.

<sup>4)</sup> Bibliotheca Coloniensis, p. 278.

leben des Bürgermeisters Johann Sardenrath, am 4. August 1643 ber Tochter besfelben, Anna Chrifting, als Gemablin bes Grafen von Gronsfeld, in Folge bruder- und ichwesterlicher Erbvereiniauna aum Eigenthum angeschreint, wodurch die Angaben Gelen's und Ballraf's eine urfundliche Stüte erhalten. Rubens und Jabach find hingegen weber Freunde noch Anverwandte gewesen. Aus den das Betrusbild betreffenden Briefen bes Malers erfährt man, daß berfelbe nicht einmal Bekanntschaften in Röln gehabt, und eine Anverwandtschaft zwischen den Familien Rubens und Jabach könnte erft in den 1670er Rabren burch die Bermählung einer Entelin des Bestellers bes Betrusbilbes mit Nicolans Forment ihren Anfang genommen baben. Hartheim's Aussage kann nur als Jrrthum und Uebereilung erscheinen: batte er ben fraglichen Bunct jum Gegenstande feiner nachforichungen erhoben und ware auf biefem Wege jum Jabacher Sofe geleitet worden, so würde er gewiß über die abweichende Behauptung Gelen's nicht ichweigend binweggegangen fein, fondern fie mit Beweisen miberlegt haben. Daß aber, felbftftanbig neben Bartheim's Buche, auch die Tradition den Aufenthalt der Familie Rubens in den Jabacher Sof fete, durfte schwerlich nachzuweisen fein - eine folche Tradition ware unferem Wallraf am allerwenigsten unbefannt geblieben, und nichts hatte ibm, wenn es fich mit feiner Ueberzeugung und ber Wahr= beit vertrüge, willkommener sein können, als bie berühmten Namen Rubens und Rabach in diefer Beife vereinigen zu durfen.

# Berichtigung.

S. 32 3. 23 v. oben fatt: in ber fanbrifden Sauptfladt, lefe man: in ber lettgenannten Stadt.

### Der Jabacher Sof in der Sternengasse (jest Rr. 25).

(Aus bem Schreinsbuche Petri: Stellarum. 1637.)

Rundt fen daß wir in macht bes Testament fo Beilandt ber Chrenuester herr Cuerhardt Jabach offgerichtet bat und bemfelben einuerleibter Claufulen Sententiarum dato praesenti erfindtlich die Biel Chrentreiche fram Annam Reuters als verordinete Executricen ju Ihrem gefinnen in Rrafft Scheffen Brtbeils wie soldes Sententiarum dato praesenti erfindtlich und registrirt ist geschrieben haben an Einen Hoff und Garten achter bem hauß Guntershauß gelegen und halbideibt bes Bug achten gelegen und bes Stalls achter im Soff mit ihrem Aufgange ber Pforgen beneben gelegen, aufghaende in ber Buftergaß, welcher Aufgang an ber Strafen Geche und breifig fueg und ein Bierthel haltenbe ift, fo wie ber jegunder durch die herren Schreinmeiftere besichtigt und abgemeßen worben, Und an einen hoff in ber Schluggaffen achter bem Sauß ond hoffftadt in ber Sternengagen ben Guntershauß gelegen ju G. Beter mart haltendte in ber lengben Sunbert vierzehendten halben fueg und in ber Breibten Sieben und viergig und ein halben fueß, wie bas Clipeorum Anno 1601 ben 7 Aprilis geschrieben stehet, Stem an ein hauß vnd Hoffstadt in der Sternen-gaßen bei Guntershauß ju S. Beter wart, mit seinem hoff darachter gelegen barinnen ber Bug ftebet, 3tem an einen Weingardt in ber Schluchgaßen achter zwepen Beuferen Die pormable ein Malbmul mabren in ber Sternengaßen gelegen mit seinem Sommerhauß im hoff ftaendte, welcher Weingardt und Sommerhauß tfamen in ber lengbe haltendt hundert brengehendten halben fueß ond in ber Breibten gu ber Sternengaßen mart zwen ond Siebengig fueg und fur an ber Schluchgagen Neun und Sechszig Ellen wie foldes Sententiarum ben 21 Februarij Anno 1597 geschrieben fiehet. Item vnb ban noch herzu ferner an Gine hofistadt gelegen vff bem Orbe ber Schluchgaßen baruff nun ein hauß gebouwet ift und die Hoffstadt barachten schießendte vff Muelich als bas ligt wie foldes gleichfals Sententiarum ben Erften Martij Anno 1617 ftebet, Alfo daß Chrengemelte Fram Unna Reuters in Rrafft obengezegenen Teftamens und Scheffen Brtheils macht haben folle angerührte Erbichafften mit recht gu haben zu behalten zu kehren und zu wenden in was handt sie wilt Behalten bem Erblichen Bing seines Rechtens Datum ben 10 Julij Anno 1637.

Rundt sey daß die Vielschrentreiche Frauw Anna Reuters Wittib Herren Jabachs Ihre Erbschafften im negsten vurnoto specificirt Gegeben und erlaßen bat dem Grenuesten Euerhardten Jadach Ihrem Sohn von Ihre wild zu beren Jadach ehelich erschaffen, von nun vortan mit recht zu haben zu behalten zu kehren vond zu wenden in was handt Er wilt Zedoch mit dero Consdition wie in der Testamentarischer Clausulen dato praesenti registrirt ist. Behalten dem erklichen Zinß seines Rechtens wie Ehrengedachter frauwen Annen

Reuters Wittiben Jabachs baran ber Leibzucht. Datum ut supra.

(Mm Ranbe ftebt:)

Bu wißen daß h. Gerhardt von Imftenradt vnd F. Anna Jabachs Cheleuthe vort h. Franciscus Brassartt vnd F. Helena Jabachs Scheleuthe vnd dan h. Johan Honthumb vnd F. Sibilla Jabachs auch Cheleuthe vor offenem Schrein bekandt Jnen Jres Antheilß der Condition in diesem Geschricht mentionirt vnd Sententiarum registrirt Nemblich der Sieben tausendt Thaller seden zu zwei vnd sunsignig albus Colnisch genugh beschehen zu sein dern wegen wir die Erbschaften von dieser Condition so vill ihre antheil belangen thut frei geschreuen haben. datum den 17 Nouembris 1639.

Bu wisen daß h. Jtelius Friderich Winzler dero Rechten Dr. und Fr. Maria Jabachs Cheleuthe bekant Inen Ires Antheils der Condition in diesem geschricht mentionirt und Sententiarum registrirt nemblich der 7000 Abir. jeden zu lij alb. Colsch gnug beschehen zu sein reserentidus h. Mylio et h. Beiwegh Schreinmeistern consensum vxoris dero wegen wir die Erbschafft von dieser Condition so vil ihr antheil betrifft frei geschreuen haben. Datum den 25

Martii 1641.

Unlage II.

Teftament Everhard Jabach's und feiner Gattin Anna Reuters. 1633.

In Gottes nahmen Amen Wir Guerhardt Jabach und Anna Reuters Cheleuth Thun fundt und befennen maß magen wir ju gemuet gefburet haben. Daß wir gleich allen Menichen von biefer weldt icheiben mußen und nicht gewißers ift ban ber thoot und nicht ungewißers ban die ftundt begelbigen fen und Damitten ban under unfern lieben Rinderen vber unfere zeitliche haab und gutere fein habber ober Band enbtstehen Sonderen Bruderliche und Schwesterliche Ginigkeit erhalten und vortgepflangt werden mochte; Go haben wir mit gutem vorbebacht rechter miffen und Biffentichafft Unfer Testament pffgerichtet wie folgendy mit meherem zuuerlesen stehet Anfenglich haben wir Bnsere Seelen nun ond zu jederzeit und sonderlich in der stundt unsers thooklichen Abscheids Gott dem Batter Gott bem Sohn und Gott bem Beiligen Beift als ber Beiliger Drep: faltigteit bemutiglichen befohlen und barben verorbtnet, Daß Bnfere thoote Leichnamen jum geweihetem Erbtreich gepracht, und Bnferem ftanbt gemaß Chriftlicher Catholischer Ordinung nach wie ber Lettlebendiger Ober onsere liebe Rindere foldes verordinen werden, ehrlich begraben werden follen, Bum Undern haben wir vnfere vorige vermechnuße vnd heilichs verschreibung hiemit und frafft Dieses cassirt widerruffen und offgehoiben Thun solches hiemit und in Krafft Diefes gegenwertiglich Bum Dritten befegen Wir bem Sochwurdigften Berren Churfurften und Ergbischoffen biefes Ergftiffts Collen Ginen Tornifch und gum Baw der Hoher Thumblirchen gleichfals Einen Tornisch ober die rechte werdt einmablen off approbation dieses Testamens gegen geburliche Quittung zuuer-richten, Bnd weill dan der Lieber getrewer Gott Uns mit zeitlichen gueteren vber onfere verbienften reichlich besegnet bat (barfur wir onferem Berren

Bott eiferich banden) Go haben wir ong jum Bierdten erinnert, Dag bie Allmußen ein beilfamb Gott wollgefellig werd feven, Dan gleich wie bas maßer bas fewer. Alfo auch bie Allmugen bie Gunben leichen und austilgen, Iba auch biefe Gottliche verheischung haben Dag mas man bem geringften fur Bolthaten erzeigt, foldes Bnferem Berren und Beylandt felbften angethan wirdt, Dermegen haben Wir dem zufolg Funfihundert Thaler Collnisch zu behuff der Armer Waiße lein; Deßgleichen funfihundert Thaler offs Bredt S. Columbas und funfihunbert Thaler zu begerem Bnberhalt ber Berren Capellanen S. Petri in pnieren nahmen vff ber Freitags Renth Cammeren gegen vier pro cento, mit Borbehalt Buß ber Leibzucht, icon angelegt, Dan wir angezogene funffzebenhundert Thaler Colniider Bebrung porgerurten Urmen und Capellanen hiemitten legiren und befeten: Redoch mit bero Condition Daß fowoll bie Berren Capellani als auch Die Armen in Ihrem Gebett Bnfer fleißig eingebend fein follen, Bum Gunff= ten wollen ond begeren Bor nach Unferem Absterben, Dag Bniere Rinbere und Erben, mit allfolder Rechnung, fo bie im handel Lettlebendige, vermog Sandels Contracts Ihnen werden zustellen, gang und zumahlen zufrieben fein und feinerlen Exceptiones wie die immer erbacht werben mochten, bargegen pormenden follen, Die ban Giner bem Unberen, (lauth Contracts, fo mir Copenlich hinder Ung haben) foldes vertramet, omb barmiber nicht guthun ober gestatten gethan ju werben, In magen ban auch im funffzebenbten Articul verseben, Daß die Sohne fo jum handel qualificirt und luft bargu betten por andern im handel sollen angenohmen preferirt und pfferzogen werden. Welches auch alfo Unfer beiber Lette Berordtnung vnd mehnung ift, Und Da ban Unfer glibter Gobn Guerhardt fich woll halten wurde, wie Er bif dato gethan, So wollen, begeren und bifponiren Bir Bum Sechsten, bag nach Unferem Absterben Ihme dem Sohn, Bnser Wohnhauß in der Sternengaßen, sampt dem Beingardt und Binghauß in ber Schlauchgaßen, Much beide Rleine Seufere in ber Winterstraßen, hoher nicht als fur Sieben Thausent Thaler Collnisch Jeben au Amen und funffgig alb. angeschlagen, verpleiben und titulo praelegaeti (sic) gelagen werden follen, Jedoch mit bere Erclerung daß Mehrmans beibe Beufere, fo fur die fbar verfallen, ond die Bier Bingbeufere in ber Reimergaßen bargu nicht gefest noch barunder begriffen werden follen, 3m pfall aber Bnfer Sobn Eberharbt die heusere in der Keimergaßen fur Zweb hundert funfigig Thaler Jebes hauß Thun die Bier heusere Thausend Thaler, Oder Mehrmant beide Seufere fur Zwen Thausendt Collnischer Thaler begeren murbe, Ift Bnfer Bille Daß Ihme biefelbige barfur vergunftiget werben und off ben fall Ihme biemitt jugelegt fein follen, Darbeneben wollen Wir, Bas ben Buferem leben in gemeltem Bobnhauß in ber Sternengaßen gu Unfer notturfft und gutachten mochte gebouwet werben, Daß bauon Bnferem Sohn Gberharbten nicht gefurt noch entogen werben Sondern vielmehr die Erbichafft wie vorgemelt hober nicht als fur Sieben Thausendt Thaler Ihme verpleiben, Er sie darfur behalten, vnd seines gefallens tehren und wenden, Auch im Schrein in Rrafft diefer Clausulen fic baran foreiben laffen folle. Bors Siebendte wollen wir Bng famptt und fonderlich vorbehalten haben, mehrgemelten Bnferen Sohn mit Beurattpfenningen legatis vnd gunften, durch Bnsere Handt und Schrifft, Ober auch Notario vnd gezeugen, Ober von Bnserem Beichtvatteren zuuersehen, And was wir also mit eigener handt und Schrifft Ober vor Notario und Zeugen, Ober vor Bnserem Beichwatteren sampt und sonderlich disponiren werden, Dasselb Soll gleich diesem Testament fur Krefftig gehalten und richtig erequirt werben, Defigleichen Goll Ihme Unferem Sohn iure legati verpleiben die Capell und mas barauff ift, Bie Imgleichen bas gulben Creut Doch mit bem porbehalt Daß bie andere Kindere aus der Mutterlicher Sparbuchsen ein Jedter Ein auch souiel golf als solch Creup wegt pro rata genießen follen Bum Achten ift vnfer will ond begeren, Da Giner von Ung

beiben von biefer betrübbten Welbt abiceiben murbe, Dag alfban ber Leptlebenbiger in Allen gereidt und ungereibten guteren, als Beuferen, Soffen, Beingarbten, Benben, Wiesen, Bungarbten, Gelberen im Hanbel und deposito, Renthen, Aufstebenben Schulben, nominibus und forberungen, gelbt und gelogwerdt nicht bauon aufgescheiben, geraft und gerubet Goll Bleiben figen, Diefelbe rubiglich obn einige Ginbracht nit allein leibzuchtiger weise genießen: Sonberen auch bermaßen vertretten, abminiftriren und verwalten, eben als men wir beibe noch im leben und bag Chebebt nicht gerbrochen were, und bas fo lang als ber Lettlebendiger im Bittwenftandt verpleiben und jum anderen Cheftandt nicht greifen murbe, Da ber Lettlebenbiger Aber fich wiberumb verheurathen murbe: Go foll Er off ben fall die vollige Leibzucht an allen guteren genießen ond bargu bemechtiget fein Beben Thaufendt Reichsthaler auf bem Gigenthumb au baben, in ein ander Ghe zu brengen, Der feinem fregen willen nach zu tehren und zu wenden, wie Giner bem Anberen foldes gutramet. Bnb wofern an ben Schreineren Ober fonften einige fharen ober Renthen abgeloft murben: Go foll ber Lettlebendiger macht und Gemaldt baben fich in Rraft Diefes Teftament baran fcreiben ju lagen, Die Bfenningen aus bem Schrein und fonften ju erbeben ju empfangen, barab zu quitiren und feines gefallens wiber angulegen, Bu welchem effect ber Lettlebenbiger von Bns beiben hiemitt jum Executoren biefes Testament verordtnet wirdt Mitt ferner zugesetter Erclerung und Borbehalt Das bie Kindere so lang fie vnuerheurathet Bleiben, auf bem depositogelot so im handel ift nicht allein alimentirt und vfferzogen Sonderen auch Einem Jedtiveberen zu feinem Sochzeitlichen Chrentag Bier Thaufendt Reichsthaler zum Beurathspfenning und Zwei Tausenbt Reichsthaler fur Rleibere und Sochzeitliche coften bahr gegeben und gutgemacht werben sollen, Die Kindere Aber so ben onser beiber leben bestadt und ausgestemret und allen Ginftieffell an Rleiber Leinen Werd Brouploffecoften und fonften phertommen haben und ben Bnferem leben oberfommen mogen: Seindt mit nichten hierinnen gemeint: Sonderen vielmehr bie Ihenige fo nach Unferem Thobt ausgestemrt und bestabt werben, Bum Reund ten Da wir beibe mit thoot abgeben, Daß Gott nach feinem willen ein raume Beit, fo lang ef Bng fellig, behuten wolle, Go follen alfban Unfere Rindere und Erben, ein legal und rechtes Inventarium, uber alle gutere obn einigen Berichlag und außbehalt vffrichten, vmb allerbandt Band und ftreit juuermeiben, Damitten fo wenig bem Jungften als bem Elteften noch Reinem einig purecht widerfbare, und was Gott ber Allmechtiger Buf an guteren gnebiglich beschert, Daß Gollen Unfere Rinbere und Erben, nach abgezogenen Befegungen und praelegaten, wen wir von biefer Belbt abgescheiben, alles friebtsamblich, zuchtig, lieblich und freundtlich under fich theilen, und wie Schwestere ond Brudere in aller friedtfertigfeit fich vergleichen, Mitt nichten aber Giniae Doctores, Licentiaten, Procuratores Ober berogleichen Gelichberen, fo nicht mehr ban ftreit und Wiberwertigfeit fucben, in die Theilung gieben ober barin gebrauchen, Sonderen vielmehr in aller friedtfertigfeit als Schwefteren und Brueberen gepuret verfbaren. Dan Unfere Liebe Rindere tonnen Dagelb mas Bng als ben Elteren famr und schwerlich ju gewinnen gewesen, woll in gutem frieden theilen ond genießen, Daran hat Gott ein wollgefallen, weil Er Ein Gott bes friedens und nicht bes Bands ift, Much befehlen Bir unferen Rinberen, Das Gie Gott bem Allmechtigen fur feine gute und milte wolthaten banden und fleißig pitten follen, Daß Er bie verlagenichaft fur allem vnglud bewahren wolle, bamitten nachbenente Bnfere Rindere vnb Erben Die zeitliche gutere ju aller Ihrer Seelen beil vnd febligkeit mogen geprauchen, Bu welchem Endt Bir ban hiemitt und Rrafft biefes bester gestalt Rechtens Unsere Liebe Rindere Remblich Annam, Helenam, Sibillam, Mariam und Euerhardum bie Jabacher zu Unseren mahren gewißen und ungezweiffelten Erben instituiren, ernennen und verordinen, vmb alle verlaffentichafften, fouiel beren nach ab-

gezogenen legaten und praelegaten pherschießen mogen. Under fich lieblich, gleich: meßig vnd freundtlich zu theilen, Bnd daruber keinen Zand, mit rath oder Zuthun Abwocaten vnd Procuratoren zu erregen Sonderen ist Unser Ernster Beuelch vnd meynung Daß vielgemelte Bnsere Liebe Kindere diesem Anferem Testament fich gemeß verhalten und bagelb meder in noch außerhalb Gericht mit ober ohn recht ju impugniren ober ju bestreitten, mit nichten understeben follen, Mitt biefer commination und Bfoenen: Wofern Ihemandt Er fen gleich mer Er wolle, hergegen freuelen, handlen oder disputiren wurde, Daß alßdan derfelb allen furtheil aus diesem Testament ipso facto (Borbehaltlichen Ihme sein Baterlich Erbtheil im Rechten legitima genant) verwerdt haben und derselb furtheil den Anderen gehorsamen Kinderen accresciren und zuwachsen folle, welches alles Bnfer Letter Will und wolbedacht Testament ift. Bnb ba es im Rechten nicht bestehen werbe, als ein herlich ond zierlich Testament Goll ef algban Rrafft und macht haben ber Codicillen Ober Giner Schendung und Gifft bie under ben Lebendigen oder thoop halber geschehen, Dber sonften befter formen Rechteng in Rrafft Giner befreveter Elterlicher Difposition under ben Kinderen Wir haben Ung aber bierben porbehalten ber Macht bieß Testament gesambter handt offzuheben, ju ercleren, ju enderen und gu widerruffen Dber bemfelben abe und guguthun, Und was Wir also entweder por Notario und Reugen, Dber vor Unferem Beicht Batteren, Dber mit eigner handt und Schrifft verenberen, offheben, ab- und gufegen werben, Dagelb foll eben alfo Rrefftig und bundig fein, als wens gegenwertigem Testament von Wort zu Wort Ginuerleibt mebre Dhn geuerdt vnd Argelist, In Brahundt der Warheit haben Wir dieß Anser Wollgemeint Testament mit eignen henden wißentlich vnd wolbedechtlich vnderfdriebben Und zu mehrer Sicherung Sab Ich Guerbardt Jabach Mein Infiegel (befen 3ch Anna Reuters mich bie mit geprauche) neben ber herren Scheffen Siegelen an dieß Instrument wollwissenbtlich gehangen So geschehen zu Collen Anno Sechszehenhundert Drep und Dreißig Bff Donnerstag den Dritten Monathstag Martij vmb Gilff vhren vngefehr vff ben Bormittag. Beten Ich Cberhardt Jabach Diß

Beken Ich Seberhardt Jabach Diß Mein testament zu seinn Brkundt Duß Meim Handt vond Pidtschoff. (Siegel mit dem Wadpen.) bekenne Ich Anna reutters anabet Verhadts bieß wonn

gnadtt Jabachs diess menn testementt zo seyn orkondtt deissen

menne Eigen handtt.

(Auf der Rückeite des Bergamentblattes beurkunden die Scheffen Johann Romschwindel und Beter von Berchem, so wie der Notarius Reinerus Bauschen, erstere unter Anhestung ihrer Siegel, letzterer unter Aufdrückung seines Notariatszeichens, die richtige Aussertigung und Uebergade des Testaments. An der Urtunde hängt zuerst das große Jabachiche Wappensiegel in Wachs; der Schild wird von Löwe und Greif gehalten; die Kehrseite hat das alte einsache Famislienzeichen mit den Buchstaben E I.)

# CORONA GEMMEA D. JOAN. ENGELB. DE JABACH, eXIgentIbVs MerItIs Dono perpetVo ConCessa. Sub LEMMATE:

Ps. 20. 4.

Posuisti in Capite ejus Coronam de Lapide pretioso.

Invida livoris malesani monstra facessant! Est Astraea redux Luce favente poli. Quae Lux? (a) Virtutum Lux est, quas longa propago In claris numerat Nobilitate Viris. Connumerat Proavos, Abavos (b) Atavosque Vetustas. Sic est; Magnorum Sanguine crescit honos. Hoc Augustorum (c) diversa Diplomata firmant, Quid nisi Virtutum sunt manifesta nota. De Te, quid dicam? Clarissime! Fama per orbem Aere sonat, quanquam jussa tacere, palam. Qualis non erat artis opus Pandora Deorum! Hoc opus in JABACH cernitur arte novâ. Româ fama venit; ne vix Tibi dicere novit Inter Germanos (d) dexteritate parem; Theilogicas, ait illa, (e) Theses Sapientia solvit, Ad Cathedram quare scandere Roma jubet. Haud meritis ingrata Tuis Sanctissima Mater, Praebendatus, ait, Theulogus esto Sophos. Sponte Tibi veniunt Clementis (f) praemia Patris, Hoc super applaudit lacta (g) Mosella Tibi. Agrippina vocat Te Sponsum Virgo fidelem; Hic, inquit, doctis associêre Choris; Hic, hic rostra petes, Themidos scandesque Cathedram. Hic Leges, Canonés, Publica Jura doce. Vix scandis Cathedram, Themidos vix Jura resolvis, Euphrosinae et Pithûs verba diserta fluunt. Cuncta fluunt; verus Virtutum fluxus in unum Hoc residet centro, quique redundat hians. Effluit en JABACH meritis ut dives (h) Achates, Gemmas per multas nominis hujus alens. In tali tales capiuntur flumine Gemmae, Queîs data fulgescit digna Corona Tibi. Quid mirum! excussit pennatus (i) Pegasus undas; Hoc Aganippeo (k) Fonte petita fluunt. Hinc Tagus arescat, Pactolus et aurifer Hermus, Arescat totum flumen Hydaspes Arabs. Flumen Apollineum Gemmis his semper abundat, Quidquid cum Musis traxeris inde boni.

Ut fluit Euphrates (1) prae multis fertilis undâ, In plures rivos fusus is Amnis abit; Sic Tua Justitiam Jurisprudentia dictat. Tradit et ex aequa lance (m) Cuique suum, Edicam totum: capies hoc Flumine largo Quae pretiosa petis Gemmifer Amnis habet. Laetatur Thetys, reducis dum spectat Olympo Astraeae adventum, fausta precante Polo. Non tamen hic Venetus Neptunus Foedera spectat; Sed Themis Ubiacûm Foedera sacra ligat. Si causam quaeris? Sponso sic repplicat Echo: Quò plus dilectus, plus eò amandus eris. (n) Hoc gentilitius Flos signat nominis hujus: (o) Herba hic est Triados, Flos Jovis, herba trilix. Hunc junctae nequeunt Florem dimittere Dextrae; (p) Hinc Themis atque Fides porrigit altra manum: Et Themis alma Tuam cingit Diademate frontem. Cum placuit Superis complicuisse manus, Tortile Nobilibus digitis haec inserit Aurum, (a) Aurum quod Fidei testis amoris erit. Ergo Naïades, Pimplaeae clangite Musae; Festivum Paean Praeses Apollo cane. Ubia nunc pariter Neo-Sponsis plaude Corona! Aurea sic Laurûs Gemma meretur Jo! Gaude cincta tuis ter Sancta Colonia Sertis. Vivant Ubiaci: tendat ad Astra sonus!

(a) Alluditur ad Agalma. (b) Ferdin. Eberhard. et Petrus, Fratres Jabachii in diplom. ita nomin. (c) à Maximil. I. Anno 1488. et Ferd. II. 1621. (d) Annos 4 fuit in Coll. Germ. (e) Bis defendit univ. Theol. semel in Eccl. Rom. semel in Coll. Gerno. (f) à Clemente XI. impetravit Canonic. (g) Monast Meyfeld. prope Mosellam. (h) Fluv. et gemma ejusd. nominis. (i) Hunc refert Agalma. (k) All. ad Cogn. (l) Hierogl. Iustitiae. (m) Inscriptio Flum. et Justitiae. (n) Germ. 3e lieber. (o) Ita in Diplom. vocatur. (p) All. ad praef. Despons. (q) Annul. Gentilit.

Symbolum Fidei JABACHIAE.
Progr. JOANNES ENGELBERTUS DE JABACH.
Anag. REDI SANE, HAC LEGE BONITAS NUBE.
NVbere rara FIDes aDVentat nesCla sponsI.
Praesens est sponsVs; Consona nVbe FIDes.
Alluditur ad textum:
Justitia et Pax osculatae sunt. Psal. 84. 11.
Justitiae impressit quondam Pax oscula labris.
Complicat hic Dextras cum Bonitate, Fide.

# Goedart van Jabeck,

6. 3bgbn.

Arnoult ban Jabed I.

Jelis van Jabach, 5. Mgate.

6. Johan ban b. Thilman ban Couelens. Thy. Drubtgin, 2. Mettele, 3. Franco. 4. Johann I., b. Grietgon. 5. Cathrin van Rich. 5. Greitgen I., 6. Arnt II. 7. Greitgen II., 8. Silgen, 9. Tringen 10. R. R. 11. D. R. b. Beter van Bingefraibt. Monnen.

b. Gerharb von Imftenraebt. 1. Anna, b. Mattheis Dufterloe, b. Johann Wichem. b. Anna Reutere. 1. Catharina, 2. Gertrub, 1. Johann II., b. Magbalena. 3. Cibilla, 5. Silgen Widrath. B. Cathrin von Ger-3. Everhard II., 2. Eberhard I., 4. Maria, b. Johann hunthum (honthum) b. Aeft. 1. Catharina, 3. Arnt III., 5. Everhard III., merebeim. b. Chriftine Berchfelbt. b. Beinrich Dufterloe. 2. Johann III., 4. Beter. Catharina. 6. Gobtarbt Moelwed 5. Catharina, (Mulmeg). 3. Margret,

5. Frang Braffart, 5. 3chann Sunthum 5. 3tel. Friedr. b. Jung. Wingler. 1. Anna Maria, 2. Selena. h. Anna Maria be Groote. h. Maria Magbal. Abelh. Reffer. 3. Everhard IV.,

4. 98. 98.

b. Ricolaus Forment

1. Everhard V. Joseph, 2. Gerhard Michael. 3. Frang Anton. 4. Johann Engelbert. 5. Seinrich Frang. 6. Anna Maria.

6. Maria Efther von Dulman.

## Die Schlacht im Cleverhamm ben 7. Juni 1397.

(Borgetragen in ber Bereins-Berfammlung am 25. Gept. 1860 gu Cleve.)

Bon G. von Schaumburg, Oberft a. D.

In der Geschichte einzelner Länder und Bölker finden sich häusig ganz besonders wichtige historische Momente, welche auf den Verlauf der Geschichte von wesentlichem Einslusse sind und in den Gang der politischen Entwickelung dieser Länder und Bölker solgereich eingreisen. Gewöhnlich sind es Kriege und in diesen wieder einzelne Schlachten, welche als Momente sich geltend machen und den Ausgangspunct für neue politische Gestaltung bilden. Doch nicht allein in der Geschichte größerer Staaten, und auf dem Gebiete der allgemeinen Weltgeschichte haben wir solche hervorragende Momente zu suchen, auch der engere Kreis der Specialgeschichte zeigt uns derartige Wendepuncte, deren Einfluß von historisch wichtigen Folgen erscheint.

Benn uns hier der Kreis unserer niederrheinischen Heimat als dasjenige Feld zugewiesen ist, auf welchem wir uns zu bewegen haben, so dürsen wir nur an die Schlachten bei Worringen 1288, bei Baes-weiler 1371, im Cleverhamm 1397, an die Hubertusschlacht 1444 und an mehrere andere erinnern, an welchen die rheinischen Ohnasten mehr oder minder betheiligt gewesen sind, um den Einstuß derselben auf unsere heimatliche Geschichte bestätigt zu sehen, obgleich sie in das große Ganze der Weltgeschichte nicht eingegriffen haben und dort fast spurlos vorübergegangen sind.

Das Erzbisthum Köln, die Gebiete von Jülich, Berg, Cleve, Mark, Gelbern, Meurs und verschiebener kleinerer Dynasten, welche nach und nach in den größeren Gebieten aufgehen und verschwinden, bilden den Schauplatz solcher Kämpse. Bald sehen wir die Dynasten einzeln gegen einander im Streite, dalb in Bündnissen gruppirt sich seindlich gegenüber stehend solche entscheidende Momente herbeisühren. Trotz aller Berordnungen des Reichs-Oberhauptes, trotz aller verkündeten und beschworenen Landfrieden war es ja immer noch nicht gezungen, die Rauflust, welche sich hinter dem Ramen von Fehden ver-

steckte, ganz zu unterdrücken. Wenn auch die frühere Wegelagerei der Ritter so ziemlich aufgehört hatte, so trat sie in den Fehden eigentlich nur in anderer Form wieder auf, denn es handelte sich in denselben der Hauptsache nach lediglich darum, den Gegner so viel als möglich zu schädigen und Gefangene zu machen, welche sich dann entweder durch schweres Geld oder Gebiets-Abtretungen aus der Haft zu lösen hatten.

Hier haben wir uns die Aufgabe gestellt, einen solchen Zusammenstoß zwischen den Dynasten von Berg und von Cleve-Mark zu schilbern, welcher für beibe Theile wichtige Folgen herbeisührte. Bevor wir jedoch näher darauf eingehen, müssen wir in einigen großen Zügen uns ein Bild der — wenn wir den modernen Ausdruck gebrauchen dürsen — damaligen politischen Situation dieser Länder zu vergegenwärtigen suchen.

Die Graffcaft Julich mar icon 1356 unter Graf Wilhelm V. (1328-1361) ein Herzogthum geworben. Der alteste Sohn biefes erften Bergogs, Gerhard von Sulid, hatte mit ber aus bergifdem weiblichem Stamme entsproffenen Margaretha von Ravensberg im Jahre 1346 bie Grafschaft Ravensberg und 1348 bie Grafschaft Berg ererbt, und somit die Grafenfrone diefer beiben Länder bem Jülich'ichen Stamme jugeführt. Nur fein Tob (1360) vor bem Tobe bes Baters (1361) hatte es verhindert, daß auch ber neue Julich'iche Bergogsbut fein Saupt schmuden durfte und mar Urfache, bak beibe Länder noch für einige Zeit getrennt blieben. Aber bem Saufe Sülich war bei bem Aussterben bes Gelbern'ichen Mannsstammes 1372, eben= falls burch meibliche Erbichaft, in bem Bergogthum Gelbern ein Ruwachs an Ehre und Land jugefallen, ber ju feiner Behauptung lange und blutige Rampfe veranlagte, welche in ber Geschichte ber Lanber am Rieberrhein eine große Rolle fpielen. Bur Zeit, von ber wir ju reben haben, ftand jedoch bie Succession in Julich und Gelbern nur auf vier Augen, indem weder der Entel des erften Bergogs Wilhelm III. (1393-1402) noch fein fpater fuccebirender Bruder Reinholb (1402 -1423), bem wir in ber Schlacht vor Cleve begegnen werben, Rachtommenschaft hatten, - eine Aussicht mehr für ben in Berg und Ravensberg icon jur herrichaft gelangten Zweig bes Julich'ichen Stammes.

Die jetzigen Bertreter dieses Zweiges waren Gerhard's Sobn, Wilhelm II., Graf von Berg und Ravensberg, seit 1380 erster Herzog von Berg, nebst seinen Söhnen Auprecht, Gerhard, Adolf und Wilhelm, und dieser erste Herzog von Berg, der von 1360-1408 regierte, führte den Conflict mit Cleve und Mark herbei.

In Cleve mar auch ber Mannsstamm ber erften Grafen, ber Rachkommen bes mythenhaften Clias Grael, bes Schmanenritters, mit bem Grafen Sobann II. (1347-1368) erloschen. Auch bort mar burch weibliche Erbschaft mit Margaretha, ber Tochter bes vorletten Grafen Dieterich bes Frommen (1310-1347), welche mit Abolf II. (IV.) Grafen von der Mark (1328-1347) vermählt mar, bie Succeffion im Jahre 1368 an ben zweiten Sohn aus biefer Che gefallen. Es mar bies jener Abolf, ben und Trithemius1) als juvenis petulans atque lascivus cui nec aetas nec mores ad Pontificatum aliquod ministrabant suffragium" ichilbert, ber aber bennoch 1357 Bischof von Münfter und sogar 1362 Erzbischof von Köln geworden war. Schon nach zwei Jahren entsagte jedoch Abolf biefer hoben Burbe, um sich mit ber burch Schönheit und Tugend ausgezeichneten Margaretha von Berg, ber Schwefter bes obengenannten erften Bergogs Wilhelm von Berg zu vermählen. ber Reihe ber Grafen von Cleve wird er als Abolf III. (V.) aufgeführt. Sein altester Bruder, Engelbert III., hatte icon bei bes Baters Tobe, 1347, die Succession in ber Graficaft Mart angetreten. Der jungere Bruder, Dieterich, war durch Bermittlung Abolf's gur Reit feines Münster'ichen Bifchofstbumes als Abministrator bes bochftifts Osnabruck berufen worden und erhielt bei dem Tode eines in ber Genealogie nur namhaft gemachten alteren Brubers Sobann die Herrschaft Dinglaten, weghalb er auch bäufig nur als Dietrich von Dinslaken aufgeführt wird. Somit war Cleve nun feit 1368 gleichsam Secundogenitur von Mart; aber nur auf turge Zeit.

Engelbert III. starb 1391; er war vermählt gewesen mit Richarda von Jülich, ber Tochter jenes Wilhelm, bes ersten Herzogs von Jülich, ber Schwester jenes Gerhard von Jülich, ber in Berg und Ravensberg succedirte. Nur eine Tochter war aus dieser Spe entsprossen, Margaretha von der Mark, welche an Philipp von Falkenstein und Mintenburg verheirathet war. Die Grafschaft Mark siel nun an Abolf, seit 1368 schon Graf von Cleve, wie wir gesehen haben, der sich Graf von Cleve und von der Mark nennt, nachdem er sich mit dem Bruder Dieterich zuerst 1380 zu einer Theilung der Grafschaft Mark für diese Eventualität

<sup>1)</sup> Trithem. Chron. Hirsaug.

geeinigt, später aber, 1392, diese Einigung dahin modisicirt hatte, daß Dieterich sich mit Duisburg, mit der Rente des Wildbannes, mit dem Hause Auhrort und 4000 Gulden aus dem dortigen Zolle begnügte. Nun gab Abolf 1393 die Grafschaft Mark seinem zweiten Sohne Dieterich, während für den ältesten Sohn aus der mit 7 Söhnen und 9 Töchtern gesegneten glücklichen Ehe, wie der Bater, Abolf geheißen, die Succession in Cleve offen gehalten wurde, in welche dieser auch dei des Baters Tode im Jahre 1394 als Abolf IV. (VI.) einstrat. Somit war also nun das Berhältniß umgekehrt und Mark war eine Secundogenitur von Cleve geworden, aber ebenfalls nur auf kurze Zeit, wie wir später sehen werden 1).

Co haben wir nun die außeren ober politischen Berhaltniffe ber Länder und mit ihnen die Sauptpersonen fennen gelernt, welche wir in bem zu schildernden Abschnitte ber Geschichte unserer Beimat thatig auftreten feben werben. Dbicon in dem Conflicte zwischen dem Bergog Wilhelm von Berg und dem Grafen Abolf von Cleve und Dietrich von ber Mart, wie wir gleich anführen werben, eine nach beutigen Begriffen nur unbedeutende Gelbsumme als nächfte außere Beranlaffung jum Streite vorgeschoben wurde, fo find wir boch berechtigt, gerade in der politischen Situation und in den leitenden Subrern eine mindeftens eben fo begründete Urfache ju bem Kriege ju fuchen, ber mit ber Schlacht im Cleverhamm endete. Bei Gebieten, welche auf einer fo ausgebehnten Granglinie zusammenstoßen wie Berg und Mark, konnte es an häufiger Reibung nicht fehlen im Laufe einer Beit, wo die geringste Beranlaffung fogleich bas Schwert aus ber Scheibe riß und Gebben felbft einzelner Ritter gegen einander und besonders auch gegen die Städte bervorrief. Manchen berartigen Rufammenftoß hat auch die Geschichte beiber gander auf ihren Blattern verzeichnet.

Die Vereinigung von Cleve und Mark in der Opnasten-Familie der Markaner, welche dadurch gleichsam ein politisches Uebergewicht erhielt über das nunmehrige Bergische Haus, dessen Aussichten auf die Jülich'sche Succession sich noch nicht realisirt hatten, konnte wohl dazu angethan sein, nachbarliche Mißgunst zu erwecken, da auch Cleve den Rhein von seinem Austritt aus dem bergischen Lande bei Angermund die zum Eintritt in das Herzogthum Geldern beherrschte. Die

Die beigegebene geneal. Tabelle macht biefe berwandtschaftl. Beziehungen 2c. anschanlicher.

Flußlinien mit ihren Zöllen waren aber zu jener Zeit eine der Hauptquellen der Sinkünfte. Um so mehr mochte andererseits die nachdarliche Sisersucht noch verstärkt werden durch den Umstand, daß die Elever und Markaner noch mit der Grasenkrone sich begnügen mußten, während die Bergischen schon einen Herzogshut trugen und einen zweiten, doppekten, in Jülich und Geldern in Aussicht hatten. Wie nahe konnte da die Bersuchung liegen, das Emporkommen der Cleve-Märskichen Opnastie für die Zukunft zu hemnen, wo nicht gar ganz zu vernichten durch einen gkücklich geführten Krieg. Wenn dann die nur auf vier Augen stehende Jülich-Geldern'sche Succession dem Bergischen Zweige anheimstel, so wäre damit ein Länder-Complex vereinigt gewesen, dessen Besitzer selbst den größeren Nachdaren und namentlich dem alten Feinde, dem Erzbischof von Köln, kühn entgegen treten und das Uebergewicht in dem nordwesstlichen Theile des deutschen Reiches bebaupten konnte.

Wir sind weit davon entsernt, behaupten zu wollen, daß Herzog Wilhelm von Berg diese politische Situation geradezu erkannt und aus derselben seine Gründe zum Anbinden mit Cleve und Mark herzgeleitet habe, wir haben vielmehr nur andeuten wollen, wie in allen diesen Berhältnissen des Jündstoffes genug vorlag, so daß es nur eines zündenden Funkens bedurfte, um die Explosion herbeizuführen. Diesen Funken aber brachte der Streit um eine Rente von 2400 rheinischen Gulden aus dem Zolle von Kaiserswerth.

Richarda von Jülich hatte nämlich bei ihrer Verheirathung mit dem Grafen Engelbert III. von der Mark diesem als Heiraksgut jene Nente von 2400 Gulden aus dem Kaiserswerther Zolle zusebracht, über welche Jülich zu jener Zeit laut kaiserlicher Privilegien die Disposition gehabt hatte. Trot des vielsachen Wechsels des Besitzes von Kaiserswerth und seiner Zölle, welche fast das ganze Mittelalter hindurch und in den ersten Perioden der neueren Geschichte das Object vielsacher Streitigkeiten waren, und deren Verhältnisse wir durch sortgesetze Verkäuse und Verpfändungen in einen fast unentwirrbaren Knoten verwickelt sinden, scheint diese Rente an Engelbert regelmäßig bezahlt worden zu sein. Bei der Verheiteihung seiner Tochter Margaretha mit Philipp von Falkenstein hatte Engelbert ihr durch Urkunde vom 23. Februar 1374, ohne daß er einen Erbverzicht ausseworsen, hastbar auf der Grafschaft Mark, wenn ihr das Erbrecht

auf diese Grafschaft abgesprochen werden sollte 1). Durch die hier nicht näher zu specificirenden Berträge zwischen den Brüdern Engelbert, Abolf und Dietrich von der Mark war aber bei Engelbert's Tode (1391) der Fall eingetreten, den dieser in der vorerwähnten Urkunde zu Gunsten seiner Tochter vorgesehen hatte, denn sie war von der Erbschaft in der Grafschaft Mark ausgeschlossen worden. Aus den vorliegenden Urkunden läßt sich zwar nicht erkennen, ob Margaretha die ihr nun zustehenden 12,000 Golbschilde erhalten habe, wohl aber steht es sest, daß ihr die jährliche Kente von 2400 Gulden aus dem Kaiserswerther Boll abgesprochen worden ist, denn unter dem 2. Januar 1393 bekundet Dietrich, Junggraf von Cleve, daß ihm sein Bater Adolf von Cleve und von der Mark, mit der Grafschaft Mark auch jene Kente von 2400 Gulden abgetreten habe²).

Philipp von Kalkenstein und feine Gemablin Margaretha batten jedoch ihre Anfpruche auf biefe Rente, welche Margaretha als Eingebrachtes ihrer Mutter erflarte, feineswegs aufgegeben und die Sache blieb ftreitig. Die Zahlung diefer Rente lag dem Bergog Bilbelm von Berg gur Laft, benn als er im Jahre 1368 ben gangen Raiferswerther Boll mit Burg und Stadt an ben Pfalggrafen Ruprecht ben Jungeren, Bergog von Baiern, für 57,000 Golbgulben verpfandete3), batte er biefe ju Gunften Engelbert's von ber Mart ju gablende Rente vorbehalten. Jest aber hielt er mit der Ausgahlung berfelben gurud und icheint junachft ben Faltenfteiner an ben Grafen von der Mark verwiesen ju haben. Endlich aber tauft Wilhelm burch Act vom 20. Januar 1395 biefe Rente bem Philipp von Kalkenstein und ber Margaretha ab4) und läßt sich barüber am 24. April 1395 ein Document ausstellen 5). Den 26. April zahlte er abschläglich 3200 Gulben 6), und gibt nun bem Pfalzgrafen Nachricht bon dem geschehenen Ankauf mit dem Bemerken, daß er jeden Anfpruch von Seiten bes Grafen von ber Mark fcbriftlich und mit ben Waffen abwehren werde.

<sup>1)</sup> Lacomblet, Urfundenbuch, III. Rr. 763.

<sup>2)</sup> Lacomblet III. 976.

<sup>3)</sup> Lacomblet III. 684. Die taiferliche Genehmigung bagu erfolgte unter bem 17. September 1370. L. III. 704.

<sup>4)</sup> Lacomblet III. 1005.

b) Lacomblet III. 1005.

<sup>6)</sup> Lacombiet III. 1004.

Wollen wir den Angaben des gelehrten P. Theodor Rhay 1) Glauben schenken, so hat Adolf von Cleve, wahrscheinlich in seinem Berhältniß als Senior des Hauses, auf möglichst friedlichem Wege (qua potuit via amicabili) sein Recht gesordert, "da er wohl gewußt, daß es vorzuziehen sei, lieber ohne Krieg daß Seinige zurück zu erzhalten, als es in zweiselhastem Kriege außt Spiel zu sehen. Erst nachdem seine billigsten Vorschläge abgewiesen worden und er deutlich gemerkt habe, daß Wassen gegen ihn geschmiedet würden, habe er sich entschlössen, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben." Daß aber Herzog Wilhelm von Verg schon ein Jahr vorher, ehe er angrifsweise vorzing, großartige Vorbereitungen in diesem Sinne tras, bürste ein Beweis mehr dasür sein, aus welchem Gesichtspuncte er die Lage der Dinge betrachtete, denn eine Kente von nur 2400 Gulden jährlich erzscheint in der That als ein zu geringes Object des Gewinnes für dasigenige, was er auß Spiel setze, um sein Ziel zu erlangen.

Bunadft bemubte fich Bergog Wilhelm zu bem beabfichtigten Einfall in Cleve gleichsam feine Rlanken zu beden und feinen Ruden ju sichern. Defhalb schloß er mit bem langjährigen Reinbe, bem Erzbischof Friedrich III. von Koln unter bem 24. Februar 1396 für fich und feine Sobne einen Frieden auf allfeitige Lebensbauer 2). Mit bem westfälischen Ritter Johann Morrian bem Alten, ber icon in der Dortmunder Rehde den Markanern feindlich gegenüber geftanben hatte, und mit Johann Morrian bem Jüngeren ging er einen Bertrag ein, worin diese sich verpflichten, mit 20 guter Mannen "gewapent mit gelavien", ihm und feinem Cobne Abolf, bem er bie Grafichaft Ravensberg abgetreten hatte, mabrend bes Rrieges ju bienen, gegen Zahlung von 1000 Gulben. Berndt von Drofte und Beinrich von Merveldt stellen jeder 10 Bewaffnete gegen Zahlung von 500 Gulben. Beinrich von Afcheberg, Berndt von Mervelbt und Johann von Scheidlich übernahmen es, für 1000 Gulben 20 Bewaffnete gur Berfügung zu ftellen8). Everbard von Limburg, ber in einer früheren Febde von ben Bergischen gefangen war, muß als Losegelb nicht nur

<sup>1)</sup> Rhay, Animae illustres Jul. Cliv. Mont. March. Ravensp. Mors. annexagrumque Provinc. — Neoburg. 1663. Zu bemerken ift, daß Rhay die Geldforderung falschich von dem heirathsgut der Margaretha von Berg, der Mutter des Grasen Adolf von Cleve, herleitet.

<sup>2)</sup> Lacomblet III. 1015.

<sup>3)</sup> Lacomblet III. 1019.

bie Afandbriefe herausgeben, welche er auf bie Schlöffer Bepenburg und Harbenberg noch in Banden batte, und auf alle Forberungen an ben Bergog verzichten, fondern er muß auch noch bedeutende Geld fummen gablen und fich verpflichten, babin ju wirten, bag weber aus der Burg Elberfeld noch aus der Burg Royde an der Bolme dem Bergoge oder bem bergischen Lande Schaben fraugefügt werdes Außer dem übernimmt er es, mittelft Urfunde vom 12 Suli 1396, die Ritter Johann von Limburg (feinen Bater), Johann von Lethmated Johann von ber Rende, hermann von heringen bie Bruder Dietrich und hermann von Sedinkhaufen, hermann von Dalhaufen, Rutger Gybel ben, Berndt von Robeim, die Brüder Engelbert und Seinrich von Spiring, Engelbert von Westhoven ben Alten, Berbert von Bericher Bermann vom Ryne genannt Medingt und endlich bie Brüder Johann und Everhard von Rudelshausen genannt Bermebbe - also 16 Bewaffnete - ju bes herzogs Mannen zu machen 1). Dabei macht er fich anheischig, "nur Brod effen, Waffer trinten und in teinem Bette folafen zu wollen, wenn er etwa vor Erledigung ber übernommenen Ber pflichtung an beren Ausführung durch Gefangenschaft verhindert werbe, follange, bis er fie erfüllt habe." In nie ill mire ind ionblidgen

Auch der Graf Dietrich von Limburg mit seinem Sohne Wilbelm übernehmen im Anfange des Jahres 1397 die Verpstichtung, gegen monatliche Vergütung von 200 rheinischen Gulden auf ihren Vurgen Limburg und Broich 25 guter Mannen zu des Herzogs Verfügung zu halten gegen den Grafen von der Mark und seine Helfer, während der ganzen Dauer des Krieges?).

Nachdem der Herzog Wilhelm auf diese Weise das Nöthige vorbereitet hatte, sah er sich auch nach directer Hille um. Reinhold von Jülich, der Bruder und spätere Nachsolger des Herzogs Wilhelm III. von Jülich und Gelbern, zu dieser Zeit noch Herr zu Münstereisel und Bergheim, warb den Grasen Gumprecht von Reuenaar, die Ritter Johann Schelart (von Obbendorp), Goeddert von Roer und Nyte von Birgel, Erbmarschall des Jülicher Landes, zu Helfern an und führte sie seinem Vetter Wilhelm von Berg zu. Johann von Loen, Herr zu Heinsberg und Lewenberg trat ebenfalls für ihn auf mit 28 Helfern, unter denen Ritter Göddert von dem Bongard der Vornehmste gewesen zu sein scheint. Darunter waren noch: Berndt

<sup>1)</sup> Lacomblet III. 1022.

<sup>2)</sup> Lacombiet III. 1026.

von Tegeln, Martin und Stephan von Leeck, Göddert von Blatten, Gerhard von dem Bongard, Heinrich und Johann Spaenredunch, Goswin und Goddert von Heer, Hermann von Eiß, Dietrich von Gülpen, Johann von den Borft, Hermann Schütte, Clappertant, Johann in den Roide, Hermann von Afferden, Wilhelm Belthauß, Otto von Bentheim, Dries von Müdrade (Widrade?), Heinrich von Rrumbach, Wilhelm von Ahntfeld, Wolter Marschaft, Rund von den Balten, Heinrich von Baychs, Bastart, Johann Meher und Hinz von Frenzberg, "den man sprieht dose Hintze")". Gern ergriff ja der kampflustige Adel jener Zeit eine Gelegenheit, im Dienste eines höheren Grundherrn die Wassen zur Hand zu nehmen und den Rampf mit Aussicht auf Abenteuer und Beute, dem unthätigen Leben auf eintsamer Burg vorzuziehen.

Johann, Graf von Sahn und Wittgenstein, nehst seinem Brüber Johann und seinem Sohne Gerhard, Junggraf zu Sahn, Herrizu Homburg und Freusberg<sup>2</sup>); serner Reinhard zu Westerburg und Schaumburg, Junggraf Johann von Salm, Bruder Simons von Salm, Herrn zu Navenstein, Born und Sittard, Graf Johann von Hessenstein, endlich ein Herr von Reisserscheid und der Junker Wilhelm von Sombress, nehst noch vielen anderen nicht bergischen Rittern — sie Alle traten auf die Seite des Herzogs Wilhelm von Berg, und erkannten ihn für den bevorstehenden Kriegszug als ihren Führer und "Hauptberrn" (hoestheer) an.

die Grasen Abolf von Cleve und Dietrich von der Mark noche mals aufgesorbert habe, auf die streitige Rente von 2400 Gulden zu verzichten, oder ob die Markaner die Jahlung derselben von dem Herzog verlangt haben — als Ultimatum oder casus belli wie unsere hentigen Diplomaten es nennen würden —, dürste schwer zu erweisen sein. Die Chronisten äußern sich darüber theils unbestimmt, theils widerssprechend, und nur der eigentliche Absages oder Fehde-Brief möchte die Frage entschen können, wenn er aufgesunden würde. Honseler begnügt sich damit, die "Nichtzahlung" zu constatiren"). Ein anderes Manuscript besagt, "daß Dietrich von der Mark die bewusten 2400

<sup>1)</sup> Lacomblet III. 1056.

<sup>2)</sup> Lacomblet IV. 2.

<sup>3)</sup> Chron. Honsel. fol. 236. Abschrift auf dem Prov.Archiv zu Dusselbors.

Gulden gefordert, Wilhelm von Berg jedoch die Zahlung verweigert habe<sup>1</sup>)." Aus den Angaden Schaten's könnte man den Schluß ziehen, daß der Herzog- einen Berzicht verlangt habe, "denn ungeduldig über die Berzögerung, und fußend auf die Blutsverwandtschaft mit dem Herzoge von Allich und Geldern und mit Auprecht von der Pfalz (seinem Schwager) sei er mit einem zahlreichen Heere in das Clevische eingefallen<sup>2</sup>). Dahingegen enthält ein von Lacomblet citirtes Manuscript wiederum die bestimmte Angade, "daß Abolf und Dieterich die 2400 Gulden vom Herzog Wilhelm verlangt, dieser aber die Zahlung verweigert habe<sup>3</sup>)."

Laffen wir die Untersuchung hierüber babingestellt und geben wir zu bem Factum über, welches notorisch feststeht und worüber alle Chroniften einig find, nämlich: bag Bergog Bilbelm von Berg bie Initiative ergriffen und mit einem ausgesuchten Beere ploplich (de improviso) in bas Gebiet Abolf's von Cleve eingefallen fei. Much über bie Stärke ber Streitmacht berrichen ziemlich übereinstimmenbe Anfichten. Sonfeler gibt fie auf 2000 Reiter (equites) an, eine Babl, bie aber burch ben Troß ber Reisigen und Anechte gewiß noch vermehrt wurde; Gert von ber Schuren bezeichnet fie als einen großen Saufen "reysigs Getuich's" von Fürsten, Berrn, Rittern und Knechten. Un welchem Buncte ber Bergog mit ben Bergifden über ben Rhein gegangen fei, und wo er fich mit feinen Berbundeten vom linken Rheinufer vereinigt habe, geht aus ben benutten Quellen nicht bervor, benn was und Rhap erzählt, baß ber Bergog, nachbem einige ichmache Clevische Städtchen (also auf bem rechten Rheinufer) genommen, an ben Lippequellen geraftet und von dort nach drei Tagen ben Rhein überschritten babe, um ein Lager bei Kanten zu beziehen4), flingt boch gar zu unwahrscheinlich, und ber von ben Lippequellen genommene Anlauf icheint etwas übertrieben weit ausgeholt.

i) Geneal. et Chron, Comit. postea Duc. Cliv. scriptum ab Anonymo. Abidyr. auf b. Brov. Ardy. . . . quos redditus Dux Wilhelmus detinuit Domicello Theodorico praefato qui ipsos tanquam hereditatem ad terram Markensem spectantes petiit, solvere recusavit etc.

<sup>2)</sup> Schaten, Annal, Paderborn, XV. p. 325.

<sup>3)</sup> Lacombiet III. 1031, Note 3.

<sup>3)</sup> Rhay. Anim. illusr. p. 160. Belli aloam Wilhelmus jecit captisque aliquot infirmis Cliviae oppidulis ad Lupiae fontes consedit; ac Rheno postridie transmisso ad Vetera seu Variburgum biduo castra metatus est; inde omni cum exercitu Cleviopolim movit etc.

Niedergebrannte Dörfer und Städte bezeichneten den Weg, den diese Schaaren einschlugen, und alle Chronisten erzählen dies, namentlich Gert von der Schüren, der anführt, daß die Bergischen an Nauben, Brennen und Fangen großen Schaden gethan hätten. Bielseicht ließe sich dadurch der Weg bestimmter seststellen, denn ohne Zweisel dürsten die Archive der also beschädigten Städte noch irgendwelche Anszeichnungen darüber enthalten. Bis zu den äußersten Gränzen des Cleverlandes wälzte sich der verheerende Strom: theils über die Höße bis nach Cranenburg, theils in der Rheinebene die gegenüber dem sesten Schosse Lobis. Städte, Dörfer und Gehöste wurden geplündert und verheert und der Reichthum der Erndte, welche nach Merians Zeuguiß in diesem Jahre besonders frühzeitig und gesegnet war 3), vernichtet.

Abolf von Cleve hatte unterdeffen auch nicht verfäumt, fich auf ben feindlichen Angriff vorzubereiten und nach Mitteln ju fuchen, bemfelben fraftig entgegen treten ju fonnen. Er bot junachft feine Bafallen auf, fich eiligst um ihn zu schaaren mit ihren Reisigen und Bereitwillig entsprachen fie bem Aufruf, benn ber Graf war - wie uns alle Chroniften ergablen - nicht nur im Befit einer großen Autorität, sondern auch im Genuß der Liebe und Anhänglich feit feiner Unterthanen. Seinem Bruder Dietrich, Grafen von ber Mart ichidte er Botichaft und forberte ihn gur Sulfeleiftung auf. Dietrich, nicht nur perfonlich an bem Streite betheiligt, fonbern eigentlich ber junachst Betheiligte, ba ihm ja ber Bater jene Rente zugewiesen hatte, eilte zu Gulfe, mit Allem, was er an Bewaffneten zusammenbringen fonnte. Aber ber größte Theil feiner Mannen vermochte nicht, ihm so eilig ju folgen und blieb noch weit jurud's). Doch auch auf Berbundete mar Abolf bedacht gewesen. Der Junggraf Friedrich von Meurs. Gemahl ber Engelberta von Cleve, ber Schwester von Abolf und Dietrich (sororius), führte seinen Schwägern Helfer Eben so erschien Otto von der Lede in Cleve mit einer Anzahl 211.

<sup>1)</sup> Die geehrten herren Bereins-Mitglieber, benen eima folde Archive juganglich find, erlaube ich mir, barauf aufmertfam zu machen.

<sup>2)</sup> Merian ad 1357 . . . . baß man um Pfingsten Brob von neuer Frucht haben tonnte. Es war auch eine große Wolfetslung überall, daß ein Malter ober Sad voll Korn 1 Gulben, 1 Maaß gemeinen Weins 2 heller, bes besten 4 heller tostete.

 <sup>2</sup>acombi. III. 1031, Note 3. Adolphus, fratri periculum indicans, ejus opem expectat: advolat ille sed maxima copiarum parte post se relicta.

Mannen. Herr Johann von Alpen eilte mit 400 Reitern herbei, und sogar auß dem Münster'schen hatte Abolf 800 Reiter herangezogen; welche für ihn zu kämpfen bereit waren 1).

Diese Ansammlung von Bewassneten in dem festen Cleve setzte dem weiteren Streisen der Bergischen Schranken und veransaste den Herzog Wilhelm von Berg, seine zerstreuten Hausen zusammenzuziehen. Am User des Rheines, dei Kellen und Schmithausen, bezog er ein Lager, im Angesichte der Stadt Cleve. Vor demselben dehnte sich die weite und fruchtbare Ebene aus, welche sich vom Rheine bis zu den Höhen hinzieht, die von Kanten und Calcar dis über Cleve hinaus den Rhein begleiten und den linken Thalrand des Stromes bilden. Von hier aus gedachte er den letzten Schlag zu sühren und die gänzliche Vernichtung der Macht des Gegners zu bewirken. Aber Abolf hatte sich nicht schreden lassen durch die Zahl der Feinde, und ungebeugten Muthes traf er Maßregeln, um dem beabsichtigten Schlage zu begegnen.

Ge Ge war am 7: Juni 1397, Donnerstags bor Bfingften, an einem sonnigen und heißen Tage, wo bier, in der Chene awischen Rellen, Cleve und Griethaufen, im Clever=Samm2), bie beiben Gegner fich meffen wollten im blutigen Rampfe. Schon mit Tages-Unbruch versammelte Abolf die Bornehmsten seiner Belfer und hielt gewiffer Magen Rriegsrath. Er hatte nämlich ben Entidluß gefaßt angeblich auf den Rath feines Bruders Dieterich und feines Schwagers Friederich von Meurs -, nicht ftebenben Ruges ben Angriff binter ben Mauern von Cleve abzuwarten, sondern vielmehr bem Keinde entgegen zu geben und in offenem Kelbe ben Rampf aufzunebmen, wenn es nicht gelingen follte, bie Bergifden noch in ihrem Lager ju überrafchen. Die verschiedenen Schlachthaufen murben geordnet und ihren Rubrern zugewiesen und, wie man beute fagen wurde, die Disposition jur Schlacht gegeben. Dann rebete er die versammelten Schaa= ren an und ermahnte fie gur Tapferfeit und Ausdauer. "Nicht wie gewaffnete Bafen, den Muth auf der Bunge, follten fie ihr Bertrauen auf die Schnelligkeit ihrer Beine feten, fondern auf fraftigen Urm 8)."

<sup>11.4)</sup> Chron. Clivens. Aus Rebinghoven's Samml. Abschrift im Prov.-Archiv.

<sup>2)</sup> Bon dem Chronisten auch Camera Clivensis und Csevische Rammer genaunt.

— Loca pascua lingua teutonica Hammen vocari . . . est\_notissimum.
Teschenm. p. 240.

<sup>3)</sup> Rhay, Anim. illustr. p. 162. . . ne ut galeati lepores, animum in lingua et in podibus fiduciam sed in lacertis ponerent.

Run ließ er die Thore öffnen, und bald flatterten die Banner im freien Felde, und die Neihen der Kämpfer entwickelten sich, an ihrer Spize Graf Adolf selbst und ihm zur Seite Dietrich von der Mark und Friederich von Meurs. Aber auch Herzog Wilhelm von Berg war nicht müßig gewesen. Mit unglaublicher Schnelligkeit sührte er seine Krieger aus dem Lager, ordnete die Reihen, und stürzte sich dem anvückenden Feinde entgegen, um ihm im Angriss zuvorzuskommen.

Um die Mittagszeit stießen die beiberseitigen Streiter auf einander, und bald entbrannte ein heißer Kampf. Auf den Zinnen der Burg zu Cleve oder auf dem Schwanenthurm (in turri cygnea) stand die verwitwete Gräfin Margaretha von Cleve, um gespannten Blides den Verlauf des Kampfes zu versolgen. Welcher Schmerz und welcher Kummer mochte ihr Herz ergreifen, da sie ihre so sehr geliebten Sohne mit ihrem nicht minder geliebten Bruder, dem Herzoge von Verg, in blutigstem Kampfe streiten sah, deren Leben und Wohlfahrt ihr aus natürlichem Triebe gleich nahe lag, obgleich sie ohne Zweisel den glücklichen Ersolg mehr für die Söhne, als für den in rasender Wuth entstammten Bruder exslehte.

Bald lösten sich die Reihen, und heiß entbrannte der Streit in den Sinzelkämpsen der mit eingelegtem Speer gegen einander rennenden Ritter. Abolf und sein Bruder Dietxich waren unter den Tapfersten, während auf bergischer Seite Reinhold von Fülich; von den Chronisten und Dichtern unter der Bezeichnung Sicamber aufgeführt, den Seinigen ein würdiger Borkämpser war. Bergebens suchte ihn Adolf zu überreden, von dem Kampse abzustehen, als er im Lause der Schlacht auf ihn stieß, indem er ihn an die verwandtsschaftlichen Beziehungen erinnerte?). Aber Reinhold kämpste weiter; und Adolf soll ihm den Sturmhut vom Kopse gestoßen haben, welcher heute nebst dem Speer noch in der Collegiattirche zu Cleve als Trophäe aufgehängt ist.

<sup>1)</sup> Chron. Honsel. fol. 236. Quis tum oculorum (?) dolor merorque Margarete de Monte comitisse clivensis praecordia afflixit cum e moenibus sui palatti filios admodum dilectissimos cum fratre eque suo Montium duce cruentissimo tam proelio decertare videret, quorum vitam et salutem natura impellente affectabat, quamquam filiorum haud dubium felicitatem magis quam fratris debacchantis quaeritaret.

<sup>2)</sup> Quo ruis, heus! — inquit — fraterna in viscera frater? — Sellius,

Vesalia obsequens etc.

So schwantte die Schlacht mehrere Stunden lang bin und ber, bis endlich bie lebermacht ber Bergischen bie Clevischen zum Weichen brachte und sie, trot der größten Tapferteit der Rubrer, zwang, das Relb zu räumen, um unter ben Mauern ber Stadt Sout und Sicherbeit au fuchen. Ungebrochenen Muthes, "unter bem Regen ber gefchleuberten Rugeln und ber Geschoffe 1)", suchte Abolf die Fliebenben auf-Biele ber Seinigen waren schon getöbtet ober hatten fich gefangen ben Bergischen ergeben muffen. Lebhaft verfolgten diefe bie errungenen Bortheile und wähnten ichon, ben Sieg gewonnen. Gierig nach Beute strebend zerstreuten fie fich auf bem Schlachtfelde und was ren taub für ben warnenden Ruf der Rührer. Bald zeigte die weite Ebene nur noch ein wirres Durcheinander von Aliebenden und Berfolgern, und auf ben Binnen bes Clever Schloffes gitterte Margaretha für bas Leben ber Göhne. Bon Mutterliebe burchglübt, mochte fie in inbrunftigem Gebet von dem Allmächtigen erfleben, daß er Beibe in feinen Schut nehmen und vor Schaben bewahren moge, bag er "wahre Beibe!", worauf lebhafte bichterifde Phantafie ben Urfprung bes Dorfes und Namens "Warbeyen" jurudzuführen versucht werben tonnte, wenn dies nicht historisch früher nachzuweisen ware.

In diesem für die Clevischen so fritischen Momente trat ein Er= eigniß auf, welches plöglich dem Kanpfe einen Wendepunct und unerwarteten Ausgang gab. Wie wir früher ergählten, batte Dietrich von der Mart bei der geflügelten Schnelligkeit, mit welcher er feinem Bruber zu Gulfe eilte, einen großen Theil feiner Scharen weit binter fich gurudgelaffen. Diefen ichloffen fich die Aufgebote ber rechtsrheinischen Städte und Ortschaften des Cleverlandes an, unter benen bie Burger von Wefel und Dinglaten befonders nambaft gemacht Jest, in bem entscheibenden Augenblide, trafen fie auf bem merben. Schlachtfelbe ein. Gie faben bie Rlucht ihrer Landsleute, aber fie erblickten auch ben Beind in vollständiger Auflösung begriffen burch bie Verfolgung und das Beutesuchen. Mit Löwenmuth stürzen fie fich auf ben Feind und zwingen ihn, von ber Berfolgung abzustehen, um fich ihnen entgegen zu wenden. Kaum hat Abolf biefen glücklichen Umstand wahrgenommen, als er auch mit fraftigem Wort die Fliebenben jum Steben ju bringen fucht. "Bas thut ibr, Manner? warum fliebet ihr, ba wir noch frische Krafte haben? Stehet! ich bitte euch;

<sup>1)</sup> Inter glandium et telorum imbres nil metuens. — Rhay, Anim. illusr.

benn mit Gottes Hulfe wollen wir den Sieg erfechten '!' ruft er ihnen zu, und die Ansprache versehlt nicht ihre Wirkung. Ermuthigt wenden sich die Fliehenden und stellen die Schlacht wieder her '!). Nun in Rücken und Front angegriffen, leisten die Bergischen zwar verzweisselten Widerstand, allein nachdem ihre Hauptführer gefangen, unterliesgen sie, und der vollständigste Sieg fällt den Clevischen zu.

Dies war der Verlauf der Schlacht, wie die Chronisten ziemlich übereinstimmend denselben erzählen. Daß Abolf's Oheim, Dietrich von Dinslaten, an der Spize der Weseler und Dinslater gewesen sei, wie von Einigen angegeben wird, sagt keines der von uns benutzten Manuscripte. Wenn aber Andere, wie z. B. von Steinen 3), diese Führerschaft dem Dietrich von der Mark, dem Bruder Abols's, zuschreiben, so widerspricht dem die ganz bestimmte Angabe, daß dieser bei seinem Bruder in Cleve sich befand und mit demselben aus der Stadt dem Feinde entgegenzog.

Sin so wichtiges Ereigniß konnte aber nicht verfehlen, auch spätere Dichter noch zu begeistern, wovon uns viele Beweise vorliegen. Besonders werden der Muth und die Aufopferung der Weseler gepriesen, und ihrer Tapferkeit wird fast ausschließlich der Sieg zugeschrieben, wie ihnen denn u. A. Sellius in seiner Vesalia obsequens ein rühmliches Denkmal setzt, indem er sagt:

Tantum Vesaliae poterat Mavortia virtus Cliviaco conferre Duci.

Sie hatten aber auch Ausgezeichnetes geleistet, und ihr Verdienst war um so größer, da sie weit über ihre Verpflichtungen hinausgegangen waren; denn schon unter dem Grasen Dietrich primogenitus von Cleve, im Jahre 1241, hatte Wesel ein Privilegium erhalten, wonach die Bürger zu keinem Kriegszuge aufgeboten werden konnten,

<sup>1)</sup> Trithem. Chron. Hirs. II. 362. Quid facitis, o viri, cur fugitis, cum adhuc integri sumus viribus? State, precor, viriliter pugnantes, quoniam Deo miserante consequamur victoriam.

<sup>2)</sup> Chron. Honsel. . . . cumque Wesalienses, Dinslacenses aliorumque oppidorum cives et villani principis eorum discrimen refellere molientes novos in Montenses defstigatos sparsosque ad praedam impetus concitassent, a tergo fortissime instantes mox recollecti e fuga Clivite animum viresque recuperant a fronte bellum restaurantes.

<sup>3)</sup> v. Steinen. Bestfal. Gefch. I. p. 302. Ueberhaupt werben biefe beiben Dietriche, Oheim und Reffe, haufig mit einander verwechselt, namentlich auch in Anapp's Regenten- und Bollsgeschichte zc.

der sie über Nacht aus der Stadt zurückhielt, es sein denn, daß sie freiwillig blieben; Dietrich VIII. hatte dieses Privilegium im Jahre 1277 bestätigt, und die späteren. Grasen erkannten es an. Ob sie wirklich mit der großen Jahl von 3000 Streitern auf dem Schlachtselde erschienen, wie ein Chronist angibt 1), wollen wir dahingestellt sein lassen: ihr Berdienst wird dadurch nicht erhöht. Mit unglaublicher Schnelligkeit hatten sie den Weg von Wesel die Cleve zurückgelegt und kamen saft athemlos auf dem Schlachtselde an, so daß man sie wegen ihres Schnaubens als "Blasedälge" bezeichnete. Aber der Dichter weiß diesen Umstand auszubeuten, wenn er sagt:

Fallis, dum nescis, cur dicta Vesalia follis;
Voce sub exigua grandia facta latent 2),

welchen Ausspruch man etwa beutsch mit folgenden Worten wiederzgeben könnte:

"Du irrest, weißt du nicht warum Wesel man Blafebalg

"Hinter dem schmähenden Wort birgt sich ruhmwürdige That."

Die Limburger Chronif feiert den Sieg mit folgenden Berfen:
Vidi montensem ducem vitiasse Clivensem
Terram cum viris multis ad proelia diris.
Quos tunc Marckenses, Clivenses dure per enses
Vincunt bellando, captando, compedicando
Annis millenis ter contentis nonagentis
Et sex finitis septeneque Junii ritis.

Das eben angeführte Chronicon Clivense versinnlicht endlich Jahr und Datum der Schlacht in dem Chronogramm:

Septima LVX JVnII CLIVIS VVLt. gaVdla beLLI.

Doch es ist Zeit uns zu trennen von dem poetischen Material, aus welchem wir das Denkmal unserer Schlacht aufzubauen in Bersuchung gerathen; wir müssen uns nach sollteren Bausteinen umschauen aus dem Schat der Archive. Aber hier sinden wir wenig über den Gang und die Einzelheiten der Schlacht, größere Ausbeute jedoch in Bezug auf die daraus hervorgegangenen Resultate.

Der Sieg war nämlich ein vollständiger und folgenreicher. Der Unstifter und Führer bes Krieges, Herzog Wilhelm vom Berg,

<sup>1)</sup> Chron. Clivens aus Rebinghoven.

<sup>2)</sup> Kayser: Parnassus Clivensis.

hatte sich seinem Neffen Abolf von Cleve als Gefangener ergeben müssen. Den Plat, wo dies geschehen — ad pagum kellenium bezeichnet ihn eine der benutten Nachrichten —, soll der Sieger zum ewigen Gedächtniß mit einer steinernen Säule haben schmücken lassen, auf welcher Jahr und Tag der Schlacht eingegraben war 1). Mit dem Herzog wurden gefangen: Reinold von Jülich, die Grasen Gerhard von Sayn, Johann von Salm, Gumprecht von Neuenaar, Johann von Helssenstein, die Herren Johann von Loen zu Heinsberg und Reinhard von Westerburg, serner der Herr von Reissersdied und der Junker Wilhelm von Sombress, und außer diesen noch 90 (nach anderen 50) Ritter 2), deren Ramen uns die Chroniken theilweise überliesert haben, von denen wir hier nachstehende nach Honseler mittheilen:

Heinrich von Barensbech, Rütger von Elner, Kraft von Elverfeld, Kolinus von Boppard, Friedrich Schenk, Sander von Redingboven, Neinhard von Schönrobe, Hermann von Boedberg, Johann von Wyenhorft, Bater und Schn, Heinrich von Appelborn, Johann Brymhers), Hermann Lievendahl, Engelbert von Dirsbeck, Dietrich von Wye, Johann und Nicolaus Hoen, Hermann von Cronenberg, Herman und Arnold von Hoefteden (Hochfieden), Pontius von Valkenhausen<sup>4</sup>), Johann Lorgian<sup>5</sup>), Balduin von Wyenhoven, Werner von Pallandt, Hilger von Wachdorp<sup>6</sup>), Goswin Beghien<sup>7</sup>), Keiner vom Berghe, Tilman von Kosel (Kessel), Wilhelm von Sinzig, Winald vom Koyde, Stalanus von Cschweiler, Heinrich von Büllesheim, Wilhelm von

<sup>1)</sup> Lacombiet III. 1031. Mote 3.

<sup>2)</sup> Ibid, cum nonagintis equitibus aureatis. Sonfeler gibt milites quinquaginta on.

<sup>5)</sup> Im Manuscr. Joh. v. Brantier. Eine Familie dieses Namens findet sich in ber Urkunde nicht, wohl aber Brumber und Brymther von Robensheim (Brömser von Rübesheim). Johann Brymther v. R. sindet sich als Zeuge in der Urkunde über ben Berkauf der bewußten Rente von 2400 G. (Lacomblet III. 1005.)

<sup>4)</sup> Sonfel. Dagegen hat Gerh. Juliac. Belfenhaufen, von Steinen Fallenftein.

<sup>5)</sup> Honfel, Bei Gerh, Jul. Longinen. In gleichzeitigen Urlunden fieht ber Name nicht, wohl aber findet fich 1354 ein Mitter Langenow u. 1399 Langenaue.

<sup>6)</sup> Sonfel. Bei Gerh. Bul. Balotrop. In einer Urfunde von 1395 ift ein Seinrich Bogt ju Walborp genannt.

<sup>7)</sup> Honsel. Bei Gerh. Jul. Begin, bei v. Steinen Berghem. Unter ben helfern bes herz, v. Berg findet fich urkundlich ein Dietrich v. Bergheim (Lacomblet III. 1031). Heinrich v. Berchen wird v. Dietrich v. b. Mark als Wächter ber Gefaugenen eingesetzt. (Lacomblet III. 1030).

Buffelt (Buschfeld, Buffert), Göddert von Bongard (de Pomerio), Kerstchen (Christian) von Ningenberg, Herr Scheiffarth (Scriffart) der Jüngere, Wilhelm von Blatten, Johann von Gymmenich, Göddert von Rhor, Gisbert von West (Wechs), Theodor Mechelink (Mecheln), Nyt von Birgel, Erbmarschall von Jülich, Dietrich von Noben<sup>2</sup>), Schienmann von Mohenborn, Johann von Brolshausen, Johann Schellard von Obbendorf, Reinhard von Stolzenburg, Johann von Landsberg und endlich noch Arnold vom Steine<sup>3</sup>). — Alle diese waren Ritter (milites), bemerkt Honseler zu den gegebenen Namen.

Die Niederlage und die Demüthigung der Bergischen war jedoch biermit noch nicht geschlossen. Außer ben Genannten sollen noch 600 Eble (nobiles), 1900 bis 2000 gesattelte Pferde, welche als Beute verfauft wurden, und eine große Bahl Reifige und Knechte - ende van't slechte volk niet weynige, wie Schlichtenhorst4) sich ausspricht, ben Siegern in die Sande gefallen fein. Ber einen Dynaften (dominum terrae) gefangen genommen batte, erhielt hundert Goldgulden, ein gefangener Ritter murbe mit 50, ein anderer Edler mit 10 Goldaulden bonorirt. Biele Knappen, welche den Berfuch machten, die Sandpferde ber Ritter zu retten, als fie ihre Berren banieberliegen faben, ertranfen im Abeine. Bon Clevischer Seite wird nur herr Otto von Lede mit wenigen anderen, als von ben Bergifchen gefangen aufgezeichnet. Im ersten Stadium ber Schlacht, wo ja bie Bergischen siegreich maren. ober wie die Rölner Chronif fagt: "ind die Berch'sen wonnen intabenn ben Clevesche ben Bürftryd ind vingen die Ritterschap bes Lant's van Cleve," mochten wohl viele berfelben in Feindes Sand gefallen fein, die bei ber späteren gunftigen Wendung bes Rampfes fich wieder frei machten.

Große Freude herrschte in Cleve über den Sieg. Die gewonnenen Banner und Waffen sammt Namen und Wappen der Gefangenen wurden am Tage nach der Schlacht in der Collegiatkirche zu Cleve unter feierlichem Hochamte mit Absingung des Te Deums zum

<sup>1)</sup> Honfel. Der Name in teiner Urfunde, wohl aber Medinc (Lacomblet III. 1022) v. Steinen hat Mecheln.

<sup>2)</sup> Sonjes. Bei Gerh. Ins. Noede. 1347 wird Dyderic den Roden als Mann des Herrn Joh. von Montjoie n. Bastenburg genannt. (Lacombiet III. 440.)

<sup>3)</sup> Gerh. Jul. Auch ist bort noch hilger von Alsborp genannt, ben Honfel nicht hat und ber vielleicht mit hilger v. Balsborp ober Wachtborp ibentisch sein möchte.

<sup>4)</sup> Schlichtenhorst, Gelder'sche Geschiedenissen VIII. Budy p. 170.

ewigen Gebächtniß aufgehangen<sup>1</sup>). Abends war die ganze Stadt und namentlich die Collegiattirche mit beiden Thürmen prachtvoll beleuchtet und von den Stadtmauern und den umliegenden Höhen leuchteten die Freudenfeuer weit in das Land hinein, um die frohe Kunde des Siezges überall bekannt werden zu lassen. Auch fand an diesem Tage die Auswechslung der Gefangenen Statt<sup>2</sup>).

Groß war der Gewinnst, welchen Graf Abolf von Cleve und sein Bruder Dietrich Graf von der Mark aus diesem Siege erlangten, denn nach der Sitte jener Zeit mußten die Gefangenen sich mit hohem Lösegeld, theils in klingender Münze oder, wo diese nicht vorhanden war, durch Pfandschaften, theils mit Gebiets-Abtretungen lösen. Der eigentliche Anstister des Krieges, Herzog Wilhelm von Berg, wurde davon am härtesten betroffen, da er nicht nur für sich, sondern auch für seine Helfer aussommen mußte, welche wieder von ihm, als "Hauptherrn" der Fehde, Schabloshaltung in Anspruch nahmen.

Noch am Abend des Schlachttages hatte der Herzog Wilhelm alle Gefangene, welche er und seine Helfer gemacht hatten, für frei und aller Verpflichtungen ledig erklären müssen. Den 21. Juni gab er, unter Wiederholung dieser Erklärung, an Adolf und Dietrich in seinem und seiner Helfer Namen vollkommene Sühne mit Vorbehalt aller Ansprüche an ihn, worin den Siegern auch das Necht zugestanden wurde, ihn und seine Mitgesangenen nach Wilksur zu schafen. Unterzesessen blieb er in der Haft und erst am 3. August wurde ein vorläusiger Vertrag aufgesetzt, worin er die Freilassung aller von ihm und den Seinigen gemachten Gesangenen abermals wiederholen und außerdem noch solgende harte Verpflichtung auf sich nehmen mußte:

Alle Unterthanen von Cleve und Mark, des Stiftes Werden und des Stiftes Essen erhalten gänzliche Freiheit von allen Zöllen zu Basser und zu Lande im ganzen Bergischen Gebiete. Die Schlösser und Aemter Nemagen und Sinzig, Windest und Behenburg, das Kirchspiel Mülheim a. d. Ruhr und alle hörigen Leute auf der Gränze

<sup>1)</sup> B. b. Schüren. Teschenm. bellica adversariorum insignia in templo Clivio suspendit. Honseler hat in s. Chronic, die Bappen der gefangenen Fürsten und Bornehmsten mitgetheilt "vorum ut Clivensium triumphus iste legentibus spectatior reddatur"; die vorsiegende Abschrift enthält indessen bieselbe nicht.

<sup>2)</sup> Urkunde im Brov. Archiv: "8 Tage nach himmelfarth," Die obere hälfte ber Urkunde ift leider abgeriffen; bort waren vielleicht die Namen der Gefangenen angegeben.

Beftfalens werden ben Siegern überliefert bis zur Auszahlung einer Summe von 74,000 Golbicbilben. Much wird ausbedungen, bag ber Bergog bem Grafen Dietrich von ber Mart jabrlich auf Martinstag acht Fuber "guder drankwyne" frei an ben Krahnen zu Röln liefere. Die Rente von 2400 Gulben, welche als eigentliche Urfache bes Streites vorgeschoben mar, murbe bem Grafen Dietrich ebenfalls quertannt, ben ber Bergog als ben rechten Erben ber Graffchaft Mark "gleich als ob er Engelberts ächter Sohn gewesen," anzuseben versprach. Auf ben früher von Berg beanspruchten Wildbann in Theilen bes Landes von Cleve und Mark leiftete Bilbe Im Bergicht und verfprach endlich noch, alle biejenigen Rechte auf Elberfelb und Barbenberg, welche Everhard von Limburg an fich gebracht hatte, welche aber von Dietrich wieder beansprucht murben, ganglich unangefochten gu laffen. Bur Ausführung biefer Braliminarien follte ber Sungberr Scheiffart und Ritter Johann von Wyenhorft abgefendet werben, um bie Burgen Winded und Benenburg in die Bande ber Sieger ju überliefern. Dann erft follte ber Bergog freigelaffen und nach feinem Lande jurudgeführt werben, um die fernere Ausführung biefer Stipulationen au bewirten.

Damit war aber die Demüthigung bes Bergogs Wilhelm nicht erschöpft; im Schoofe feiner Familie follte er eine noch empfindlichere und für ihn schmerglichere Rieberlage erleiben. nämlich zu bem Buge nach Cleve aufgebrochen mar, hatten feine Sobne Berhard, Abolf (foon im Befit ber Graffchaft Navensberg) und Wilhelm fich bes Schlosses ju Duffelborf bemächtigt und fich alle bort befindlichen Kleinodien, Documente, Hausgerathe und überhaupt Alles, was barinnen war, angeeignet. Jest scheinen sie auch Oppofition gegen die vom Bater in ber Gefangenschaft eingegangenen Rugeständniffe eingelegt zu haben, fo daß diefer an ber Erfüllung feiner Rufagen und namentlich an ber Uebergabe ber als Bfand gestellten Burgen verhindert murbe. Deghalb verbürgen fich mittelft Urfunde vom 2. September 1397 die Ritter Johann von Linnep, Wilhelm Stael von Holftein, Ludwig von Rabe und Ronten von Menbroich für die richtige Uebergabe bes Schlosses Winded binnen 14 Tagen und erklaren fich bafur perfonlich verhaftet, wenn ber jest erft freigelaffene Bergog in diefer Frift bie Bedingungen bes Bertrages nicht erfülle ober in die Gefangenschaft gurudfehre.

Erft in Folge einer im October 1397 getroffenen Uebereinkunft gwischen bem Gerzog und seinen Sohnen, worin er ihnen Wipperfürth

mit Steinbach, Hüdeswagen und Lennep mit Bornefelb übergibt, ertheilen diese ihre Zustimmung zu den zwischen ihrem Bater und Adolf von Cleve früher geschlossenen Berträgen. Jest erst war Herzog Wilhelm ganz Herr seiner Handlungen und hatte freie Hand. Aber nicht lange dauerte diese Freiheit! denn nur zu bald sollte er durch seinen eigenen Sohn, Adolf von Berg und Ravensberg, derselben wiederum beraubt werden, als dieser im Jahre 1403 den Bater aushob und einkerkerte. Obgleich es dem bekümmerten Bater gelang, aus dem Gefängnisse zu entsliehen, so konnte er die endliche Sühne mit seinem Sohne doch nur durch bedeutende Opfer erkaufen. Hier machte sich Adolf's von Cleve hochherziger Sinn bemerkbar, denn gerade er war es, der sich seines früheren Feindes gegen den aufrührerischen Sohn annahm.

Nicht minder schwer lasteten auf dem Herzog Wilhelm von Berg die Schadloshaltungen, welche er seinen Helsern zu leisten hatte. Johann von Loen und bessen 28 Helser verlangten als Entschädigung für "schetzunge, zerungge, schaden und verlust" in Folge der Fehde und Niederlage vor Cleve nicht weniger als 27,000 Gulben. Da Wilhelm nicht zahlen konnte, so wieß er sie auf die Sinkünste aus dem Lande Blankenberg an, und zwar auf die Dörfer Sitors, hückeradt, Ober= und Nieder-Pleis, Menden, Geistingen mit der Capelle von Dorendors, hennes mit der Capelle zu Harf, Reukirchen mit der Capelle zu Seelscheid und Winterscheid?).

Der Junggraf Gerhard von Sahn berechnete seinen Verlust auf 18,000 Gulben, wofür ihm ber Herzog die Oörfer Much, Herchen, Dattenseld, Hoenrath und Walterscheid verpfänden muß<sup>3</sup>). Später, im Jahre 1404, als Herzog Wilhelm mit seinem Sohne in Fehde war, wurden diese Verträge dahin modificirt, daß Johann von Loen für 60,000 Gulden und Gerhard von Sahn für 18,000 Gulden, welche Ersterer jedoch an sich lösen könne, Blankenberg zum Pfande haben und die Voigtei zu Siegburg auf Lebenszeit besitzen sollten; dafür sollten sie aber auch Feind bes Jungherzogs Abolf vom Berg werden<sup>4</sup>).

<sup>1)</sup> Lacomblet III. 1033.

<sup>2)</sup> Lacomblet III. 1039.

<sup>3)</sup> Lacomblet III. 1056.

<sup>4)</sup> Lacomblet IV. 28.

Reinhard von Westerburg und Schaumburg beauspruchte eine Entschätigung von 10,000 Golbschilden, beren Zahlung mit jährlich 1300 Golbschilden ihm auf die Gefälle von Monheim angewiesen wurde. Später wurden dazu jährlich 1000 Gulden aus den Zöllen von Mülsheim und Düsseldorf bestimmt 1).

Durch alle diese Entschädigungen, welche Herzog Wilhelm von Berg zu leisten hatte, so wie durch die Zwistigkeiten zwischen Vater und Söhnen (von denen jedoch Gerhard und Wilhelm sich bald wieder auf des Baters Seite stellten, ihrem Bruder Adolf gegenüber) geriethen die Einkünste des Herzogthums Berg dergestalt in Verfall, daß im Jahre 1398 der König Wenzel als Reichsoberhaupt sich ins Mittel legen mußte. Unter dem 6. November ertheilte er dem Herzog Wilhelm ein Privilegium auf eine fünssährige Frist zur Bezahlung der aus der Niederlage vor Cleve erwachsenen Schulden, welche der Herzog "in geher fast an seinen und seines hertzogthumes undergang und ewigen verdervnuss in keineweis mit niehte nieht betzahlen mag" — und motivirt dieses Privilegium dadurch, daß es sich für den König und das h. Kömische Reich nicht schuer, dass unser hertzogthum also uns und dem heiligen reich zu schaden undergee<sup>2</sup>)."

Wenn nun dem Hauptherrn des Krieges aus der Niederlage so schwere Lasten aufgebürdet wurden, welche den Cleve-Märtischen Brübern zu Gute kamen, so gingen die anderen gefangenen Dynasten deshalb nicht leer aus, wie wir aus Folgendem sehen.

Reinhold von Jülich verpflichtete sich unter dem 23. Januar 1398 (in octava Epiphaniae dom.) für sich und seine Helfer 26,500 (ses ind twyntichste half dusend) Schilde in mehreren Terminen zu zahlen unter Bürgschaft. Ferner machte er sich anheischig, wenn er nach dem Tode seines Bruders, des Lerzogs Wilhelm III. von Jülich und Geldern, zur Erbsolge gelange, im nächsten halben Jahre darauf in Altena einzureiten, wenn Adolf von Cleve es verlange, und das selbst zu bleiben, bis er 100,000 Schilde in Gelde oder in Pfandschaften erlegt habe. Ferner verspricht er, auf das schon an den Grasen von Cleve verpfändete Emmerich zu verzichten, wenn es bis dahin nicht wieder eingelös't sei, und endlich schwört er Urphedes). Aber noch

<sup>1)</sup> Lacomblet IV. 24.

<sup>2)</sup> Lacomblet III. 1055.

<sup>3)</sup> Lacomblet III. 1039.

viele Jahre lang ziehen sich die Verhandlungen hin zwischen Reinhold, der auf sein Wort aus der Gesangenschaft entlassen wurde. So wird in einer Urkunde vom 10. October zwischen den Schiedsfreunden Abolf's und des inzwischen wirklich zur Succession gelangten nurmehrigen Herzogs Reinhold verabredet, daß Letterer sür seine Entlassung aus der Haft 80,000 Goldschilde in sechs Jahren zahle, bei Versäumniß aber mit 25 Berittenen in Cleve Ginlager halten und bei Behinderungen den Zoll bei Lobith nehst zwei Dörsern dem Grafen von Cleve einräumen soll. Daß ein solcher Fall wirklich eingetreten sein muß, läßt eine Urkunde vom 30. November 1407 vermuthen, wodurch Adolf in die Erhebung von einem Drittsheil des Lobither Zolles eingesetzt wird, und zwar auf so lange, bis ihm 20,000 Goldsschilde bezahlt sein würden.

Was nun die Abtretung von Emmerich betrifft, so wurde "die stat ind burch van Eymerich mit alle oeren rechten ind toebehoeren, so als die pands gestaen onsem lieven neven van Cleve" mittelft Urfunde vom 21. November 1402 erblich abgetreten 1). Tags nachher, "det Dingsdaghs op sinte Caecilien Avent der heiligen joufferen" geschah die gerichtliche Uebertragung und 1403 "op den Vrydag na sint Mattaeus Dagh des heiligen Apostelen" bestätigte Graf Abolf von Cleve ben Burgern von Emmerich alle ihre Privilegien 2). Die Chronisten haben es sich nicht nehmen lassen, diese gewiffenhafte Erfüllung eines in ber Gefangenichaft gegebenen Berfprechens dem neuen Herzog Reinhold zu großem Ruhme anzurechnen und namentlich Schlichtenhorst nennt es: "cen proefstuck van een zelzame Volstandigheid, dierglycke well eer in den Romeynschen Regulus is gebleeken, ende die in ouse tyden meer zoude verwondert worden dann nagevolgd." Die Schlichtung ber anderen ftreitigen Verhältniffe über Besitzungen in ber Liemers und Belau jog sich noch längere Zeit bin; Urfunden von 1401, 8. Juli — 1405, 2. August und 1406, 30. Januar, bezeichnen die verschiebenen Stadien jener Berhandlungen, auf welche näher einzugehen bier zu weit füh= ren würde 3).

Johann von Loen, Herr zu Heinsberg und Loewenstein, wurde nicht minder zu einer großen Lösesumme geschatt, wofür er — nach

<sup>1)</sup> Lacombiet IV. 16.

<sup>2)</sup> Wassenberg, Embrica L. 8.

<sup>3)</sup> Lacomblet IV. 43.

ber Angabe Honfeler's, Schloß und Berrichaft Loewenberg verpfänden mußte (castrum cum dominio Lewenborch). Teidenmacher gibt amar an, bag Johann die Sälfte von Gennep (Gennepae medietatem) habe abtreten muffen. Dem icheint aber ber Umftanb zu wiberfprechen, daß Johann noch 1413 im Befit feines Antheils von Gennep gemefen ift, indem er in biefem Jahre ben 2. October, in Gemeinschaft mit ben Berren von Brederobe, als Mitbefiger, der Stadt Privilegien ertheilt. Möglich mare es allerdings, bag er bald nach ber Nieberlage bas Pfand wieder eingelöf't habe, urkundlich ift barüber jedoch nichts Wohl aber findet sich, daß später "1424 up sente aufgefunden. Johans dach zo mitsomer gehiessen nativitatis," Johann von Loen für ein Darlehn von 10,400 alter Golbschilbe - Burg, Stadt und Berrlichkeit Gennep, mit Gerichten, Dienstmannen und Renten 2c., "fo wie fie ihm von feiner Gemalin Margaretha von Gennep feliger Gebächtniß angefallen fei" - an Abolf von Cleve verpfändet1). Im Rabre 1441 fauft Abolf von den Gebrüdern Gisbert und Reinhard von Brederode, deren Antheil von Gennep und wurde 1442 pon Raifer Friedrich III. damit belehnt; 1447 bestätigte er die früher von Johann von Loen und den Gebrüdern Brederode gegebenen Bri-Diese Frage: ob Loewenberg, ob Gennep? bedarf also noch naberer Aufflarung, wenn wir uns nicht einfach mit v. Steinen's Angabe begnügen wollen, der erwähnt, daß Johann Schloß und Berricaft Lewenburg ober Gennep abgetreten habe und biefes an anderer Stelle babin erläutert, baß die Graficaft Gennep, wegen bes in ber Stadt Gennep gelegenen Schloffes Löwenburg, auch Graficaft Löwenburg geheißen werbe 2).

Nun bleibt uns noch die Löse Johann's von Salm übrig, benn dieser war es, und nicht sein Bruder Simon, wie von mehreren Chronisten angegeben wird. Er mußte eine Summe von 400 alten Schilden zahlen und dazu die Herrschaft Ravenstein und Herpen abtreten. Uben, welches von Einigen noch dazu erwähnt wird, hatte Adolf bei dem Tode Reinhold's von Balkenburg, herrn von Raven-

<sup>1)</sup> Lacomblet IV. 156.

<sup>2)</sup> v. Steinen, Beftf. Beich. I. 305 und 339 Dote b.

<sup>3)</sup> Simon v. Salm + 26. Januar 1397, nach Ausweis feines Grabsteines in ber Kirche zu Sittarb, kinderlos, Johann succedirte in Ravenstein, herpen, Born und Sittard. "Die herrlichkeit Millen und Born, Jos. Zartdarichi (Annagr. v. Kritgrath)," Köln 1654, sehr selten; Abschrift im Brod. Archiv.

stein und Herpen (bes Gemahls seiner Schwester Elisabeth und des Oheims Johann von Salm), als erledigtes Lehn, welches seine Schwester als Heirathsgut mitbekommen, schon wieder eingezogen. Ravenstein und Herpen gingen von Bradant zu Lehn und Johann scheint nach dem Tode seines Bruders Simon die Belehnung nachgesucht zu haben. Diese erfolgt den 6. November 1397, wurde aber gleichzeitig auf Abolf von Cleve übertragen. Im solgenden Jahre erklärt nun Johann von Salm nehst seiner Schwester Odilia, Frau von der Lecke und Breda und dem Junggrafen Johann von Salm, daß sie sich aller Ansprücke auf Ravenstein und Herpen zu Gunsten Udolf's begeben 1). So wurde Ravenstein ein integrirender Theil von Cleve und blieb es bis zu Ende des vorigen Jahrhunderts.

So groß mar ber Bewinn, ben bie Sieger bavon trugen in einem Streite, ber um bas geringfügige Object einer Rente von 2400 Gulben angezettelt worden war. Schon neun Tage nach ber Schlacht, mittelft Urfunde vom 16. Juni 1397, hatten fich Abolf und Diet= rich brüderlich dahin geeinigt, daß sie alle Bortheile gemeinschaftlich genießen wollten, mit Ausnahme ber Rente von 2400 Gulben, die Dietrich vorab erhielt. Jeder von ihnen ernannte vier Berren, und zwar Abolf den Rütger von dem Boetseler, Lübbert von Tylle, Otto von Camphausen und Dietrich an gen Ennde, Dietrich aber Bermann von ber Rede, Evert von Widebe, Dietrich Bieting von home und hermann von Berchen, welche zu je Bieren, 2 Clevische und 2 Märtische, die Ueberwachung ber in verschiedenen Burgen eingewiesenen Gefangenen bis zu beren Löfung übernehmen follten 2). Die trich blieb nur furze Beit im Genuß ber erlangten Bortheile, benn icon 1398 fiel er vor Elberfeld, von bem Pfeil eines feinblichen Bogen= fouben durchbohrt, in einer Fehde mit Abolf, bem aufrührerischen Sohn bes Bergogs Wilhelm von Berg. Go fiel bie Graffcaft Mark wieder an Abolf von Cleve guruck, und biefer Landerquwachs bermehrte noch bas Anschen, welches dieser allgemein genoß.

Wie Abolf die Summen benutzte, welche ihm die Lösung der Gefangenen eingebracht, haben die Chronisten erzählt. Er erbaute seste Burgen und befestigte Städte, u. A. die Burgen zu Zevenaar, Büderich, Orson, Sonsbeck, Kervenheim Huisen, Griethausen, Scraveler, Altena und Werden. Emmerich, Cranenburg, Schermbeck, Ruhrort,

<sup>1)</sup> Lacomblet III, 1035.

<sup>2)</sup> Lacomblet III. 1030.

Iffelburg wurden befestigt, die Befestigung von Wesel verstärft und dort Vorstädte angelegt; in Cleve wurde der Schwanenthurm wieder aufgebaut, eben so der Thurm an der Burg zu Dinslaken, und in Calcar soll Adolf sogar einen Palast erbaut haben.

Das wichtigste und folgereichste Unternehmen war jedoch die Anlage der Mein-Deiche, durch welche er das Land gegen die jährlich wiederkehrenden Uederschwemmungen schützte. Dieser Zuwachs an Gediet und an Macht, noch gehoden durch zwei vortheilhafte Ehen, zuerst mit der Tochter Ruprecht's von der Pfalz und nach deren Tode mit der Tochter Johann's des Streitbaren von Burgund, ließen Abolf zu immer größerem Ansehen steigen. Mit voller Berechtigung strebte er deßhalb nach dem Herzogshute, den er auch auf dem Concil zu Costnit. 1417 vom Kaiser Siegismund erhielt.

# Erpeler Beisthum.

Mitgetheilt bon Dr. Ennen.

Erpel war Gigenthum bes Dom-Capitels von Köln. Im Jahre 1375 waren durch Bermittlung des Erzbischofs Friedrich von Caarwerden die langjährigen Streitigkeiten gwischen bem Propft einerfeits und bem Dechanten und Cavitel andererseits babin enticbieben worden. daß jede ber ftreitenden Barteien ihren beftimmten Rechtstreis und ihre bestimmten Gefälle und Ginfunfte jugewiesen erhielt. Die Berrlichfeit Erpel fiel an Dechant und Capitel. Dem Dompropft wurden aus den Ginfünften diefer Berrlichfeit jährlich 12 Rarren Bein qu= gewiesen; je nachdem die Crescenz schwach aussiel, wurden ihm verhältnißmäßige Abzüge gemacht. Für die Transportirung bes Weins von Erpel nach Köln, von der erften Ohm bis zur letten, bezog eine ber fogenannten Sausgenoffenprabenden 14 Malter Beizen aus Billich, ein Malter Safer vom Stiftssveicher, 19 Stopen Wein und zwei Schweine. Dem Dechanten und Cavitel ftanden in Ervel die bobe und niedere Gerichtsbarfeit, alle Bebenten, Leben, Bofe, Wiefen, Beiden, Baldungen, Fischereien, Mühlen, Weinberge u. f. w. gu. Im Sabre 1388 wurden durch die geschwornen Schöffen von Erpel die dortige Berichtsverfaffung, bas Dienftrecht, die binglichen Berpflichtungen, Die Bölle, bas Holzungsrecht und andere Rechte und Gewohnheiten "gewiesen" und durch ben erpeler Schöffen und Notarius henricus aufgezeichnet. Gine im 16. Jahrhundert angefertigte Abschrift Diefes Weisthums findet fich im Bürgermeisterei=Archiv zu Erpel. Rachstebender Abbruck ift nach biefer Copie.

In nomine domini Amen. Anno igitur verbi incarnati eiusdem domini nostri Jesu Christi millesimo trecentesimo octogesimo octavo, Indictione vndecima pontificatus sanctissimi in Christo patris ac domini urbani diuina prouidentia pape sexti anno vndecimo. Quoniam ad instar aque fluentis tempus labitur atque transit et ne acta que fiunt in tempore pariter cum tempore dissoluuntur, prudentis consilium illud fatur et suadet, vt acta rationabiliter et rite gesta seruentur illesa, sic quod in posterum gesta veritatis euidentia pateant in perpetuum incorrupta. Joannes in der slevdenn Senior, Paulus Cuveder, Joannes de vnnckelbagh, Joannes brune, Conradus der leeu, alias dictus Bruwer, Tilmanus kremer et Henricus Kremer Scabini inrati districtus sine parrochie ville in Erpell iurisdictionisque temporalis ibidem gratiosissimorum dominorum venerabilum et nobilium virorum decani et capituli maioris ecclesie Coloniensis, ratihabitione et consilio juris peritorum super hoc multifariis preuijs atque perusis presentem librum in perpetuam rei memoriam inchoari et conscribi fecimus per predictum Henricum nostrum conscabinum et iuratum Notarium dicte ville pro quibusdam Juribus et annexis alijs dicte Jurisdictionis temporali pertinentibus presentibus insertis ac pro antiquis consuetudinibus jurium, possessionibus et observantiis huc usque a nostris predecessoribus inconcusse observatis in hodiernum diem una cum diuersis factis, actis et gestis et negotiis mixtim pro preteritis et futuris temporibus ingruendis ob nostrae et vniuersitatis sive communitatis totiusque parochie et ville in Erpelle euidentem vtilitatem ex nunc in antea viuentibus nobis gratia omnipotentis dei ac in posterum successoribus et superstitibus perpetualiter antefata iura et alia memoriter recommendando eademque proinde gratia et ex dono sancti spiritus sanis intellectibus imprimendo diligenter ad elimandum pro posse et sopiendum omnem rancorem omnesque dissidii altricationis et questionis rixationis semites, que hactenus inter nostros dominos et nos aut nostros successores sine etiam circumvicinos et commetaneos et confines nostros oriri possit in futurum. Et que tam Teutonicis quam Latinis dictaminibus edita de verbo ad verbum lucidius sequentur in hunc modum infra scriptum.

In primis. Palminatio fidelitatis facta est a Scabinis et communitate totius parrochie et ville Erpelle, Decano et capitulo ecclesie Coloniensis vt nostris gratiosis et metuendis dominis mediantibus, Juramentis eorum fidelitatis praestitis cum digitorum extensione, anno natiuitatis Jesu Christi predicto, die vero vndecima mensis Maii, receptis Juramentis solitis subscriptis vulgari ydiomate per nobilem virum dominum Egeam de Linunegen Sub-

decanum diete ecclesie Coloniensis nomine dieti capituli, ratione et vigore litterarum per ipsum capitulum transmissarum. Que palminatio cum Juramento Fidelitatis numquam facta fuit nec separata a domino preposito Coloniensi per ducentos annos et vltra cuius contrarii memoria hominum non existit nisi temporibus his premissis.

# Tenor palminationis et Juramentorum Fidelitatis talis est.

Wir huldenn vnnd schweren hude dieses tages vnnseren lieuen gnedigenn herren dem dechannt vnnd Capittell zu dem doim zu Collenn hult vnnd getruwe zu sin zu allem Irem rechten vnd zu vnnserm herkomen, vnnd sie vûr vnnse rechte herren zu halten, Id en were dan sache, dat Jemants annders qweme vnnd brechte offen versiegelte brieue von vnnsern herren vnnd Capittell vurss., dem sulden wir huldenn, also als recht vnnd gewoinlich ist so vnns got helffe vnnd die hilligen.

Littera domini Egee subdecani predicti per Capitulum transmissa qua exhibita et coram dicta vniuersitate parrochie ville Erpelle perlecta ipsam Litteram Scabinis et parochie reliquit, cuius tenor talis est.

Wist Ir Scheffenn, Richter vnnd gemeine von Erpell, gute vrunde, dat wir beuolhen haûen dem Edellen herrenn Egeen von Linungen vnnserem achterdechannt vnnse ampt vnnd Gericht zu Erpelle vnnd gebieden vch, dat Ir Ime gehoirsam syt, als einem Amptmanne vnnd vuir vweren amptman halt, bis zu vnnserem widderroeffen, Vnnd dat Ir Ime huldet vnnd sweret in vnnsen namen vnnd niemants anders. Datum anno domini m. ecc<sup>0</sup> lxxxviii<sup>0</sup> die xi<sup>ma</sup> mensis Maii nostro sub sigillo presentibus impresso.

Deinde facta palminatione et conscripta ponenda et conscribenda sunt omnia, que memoriter haberi possunt successiue, que parochia annuatim in perpetuum tenere dominis nostris gratiosis Decano et Capitulo Ecclesie Coloniensis facere et dare,

- 1. Omni anno in festo beati Martini Hyemalis episcopi magister parrochianorum dabit dominis nostris aut Banmeistero nomine eorum, cui commissum fuerit pro tempore in Erpell presentando octo marcas census vsualis monete coloniensis pagamenti.
  - 2. Item nauim sarcinatam cum lignis ustibilibus in festo

beati Joannis Baptiste vel paululum ante vel post, que nauis sub pondere transvehere potest versus Coloniam infra XXVI plaustra vinorum et XXVIII secundum communem estimationem et meliorem probam fide dignorum Scabinorum in Erpell. Qua naui visa in Erpell in Reno per Scabinos ibidem, an bene sarcinata siue onusta sit, an non, presente sculteto aut Banmeistero, aut aliquo alio, cui a dominis nostris commissum fuerit, si Scabini decreuerint, hanc Nauim bene et debite sarcinatam cum predictis lignis cremabilibus domini nostri aut, cui nomine eorum commissum fuerit, et contentare debent et in hoc parrochia satisfacit et de jure longinquis temporibus satisfecit, secundum obseruantiam et introductam consuctudinem huc usque a nostris antiquis progenitoribus obseruatam. Naulum vero de illis lignis de iure non tenetur soluere parochia neque ligna ad Coloniam presentare, sed tamen ad preces magistri Christiani Cirurgici Sculteti, pro tempore venerabilis viri ac nobilis domini Wilhelmi de Slevda prepesiti Coloniensis ligna transuecta sunt ad Coloniam, dicto domino nostro preposito pie memorie naulo soluto per parrochiam per aliquod tempus. Ex qua consuctudine iniusta domini nostri Capituli Coloniensis de iure referunt eadem ligna sibi Colonie debere presentari per parrochiam licet minus iuste.

3. Item quilibet parrochianus aut quelibet parrochiana habens et tenens mansionem habitabilem propriam vel locatam in parrochia Erpell, que mansio si sit parua vel magna, dabit dominis nostris gallinam annuatim, circa festum carnispriuii demptis Scabinis, qui nullam soluere tenentur ratione sui officii Scabinatus.

Jus de censibus et pensionibus annualibus dominis nostris dandis.

Dit ist dat recht, dat vnnse heren haint von Iren Zinsen off pechtenn die Inen achterstendich Jairlichs vnnbetzalt blyuen, vnd dat In ouer beschriuen ist gegeüen in alsolicher wyse.

So wanne dat vnnse gnedige herren vmb alsoliche Zinse off pechte, die Inen achterstenndig Jerlichs vnnbetzalt blyûen, in vnser herren kirspell zu Erpell, van weme dat sy haint dey herlicheit vryheit vnnd Recht, dat vnnse herren darumb klagen noch dingen noch gein verbott entdurffen noch entsullen thun. Vnnd vmb der herlicheit, vryheit vnnd Rechtz willen, so mogen vnnse

herren off so weme sie idt beuellen Iren Boden sennden vmb pennde an alle die stede, da vanse herren gebreche wissennt von Iren tzinsen, off pechten, were idt sache dat einich minsche vergencklich off rumich wurde, dat he sinen Zinss off pechte nit betzalt hette noch betzallen kunte vnusen herren, so mogent vnse herren vnd sullennt, off so weme sy idt beûolhen haint, von Irst an den Stadelhoff gryffen vur Ire gebrech vnnd deme so wer den Stadelhoff hette, sullen vnnse herren Iren boden lehinen off he des gesindt, vnnd der magh mit dem Boddenn umbgain vand penaden alle die jhene, die des Erffs haint, die da vergencklich vnnd rûmich worden ist, Vnnd alle die jhene also dicke, as he die penndt, so sint sie alle tage vnnseren herren vellich vur xiiij penninck. Vnnd off dat gebrech vnser herren nit mehe en were dan ein penninck, also lannge bis sie zu houff gedrüngen werdent vnnd bis sich mallich vur vnnser herren recht deit schryuen, vnnd sin gewin vnnd vnd gewerff geit, na dem dat es Ime geburt von demseluen Erbe. Dit Recht hain wir unseren gnedigen herren allewege vur Ire herrlicheit bekannt vnnd ouch allewege von vnnsern alderen vnnd vurfaren, also bisher zugehalten vnd herbracht vur recht.

Fauore gratie diuine appropinguante tempore vindemiarum singulis annis quam primum primus pulsus serotinus factus fuerit per magistrum parrochianorum in Erpelle more consueto, tunc vno dominorum nostrorum per Capitulum ecclesie Coloniensis ad hoc electo adueniente ibidem recognoscuntur et adiudicantur omnia iura temporalis iudicii in Erpell, vt vero domino tam in alto quam in basso cessantibus officiato vel officiatis. qui pro tempore hoc officii illius prefuerunt, eidem domino nostro dicto Windelbodo durantia et competentia per hoc tempus vindemiarum vsque ad hunc pulsum quam stapa, hoc est navis dominorum nostrorum in Reno reduci debeat versus Coloniam vel ad alium locum secundum libitum dominorum nostrorum. Et predictus dominus noster Windelbodus quolibet tempore serotino siue vespertino per tempus vindemiale hoc in tribunali pro iudicio temporali interesse poterit cum Scabinis aut scultetus nomine suo ad hoc statuto, ad iudicandum causas quarumlibet personarum in judicio competentium et eo uti et frui secundum dicta predictorum scabinorum volentium, celebribus diebus ac vigiliis earundem dumtaxat quum campana non pulsatur cessantibus et semotis.

Emende vero cadentes ratione negligentiarum tam verborum quam operum per quamcumque personam coram illo iudicio imperato, peracte de Jure ipsi domino nostro windeboldo cadent, vt hucvsque antiquitus a nostris progenitoribus et predecessoribus obseruatum est.

Deinde vero Scabini predicti in hoc iudicio comparebunt personaliter temporibus premissis iudicando ea, que ibidem requiruntur, prout scientie eorum expetunt, et patefiunt pro iure suo quolibet tempore serotino, quum campana pulsatur, vt prefertur et ad vindemias Banni designandas et concordandas per communitatem rehabebunt a domino nostro Windiboldo septem panes sicuti in curti decimali dominorum nostrorum pinsi solent ad vitilitatem victualem eorundem et tam de carnibus aut piscibus salsatis vel non salsatis secundum temporis exigentiam quam competit et sufficiens est septem Scabinis sine dolo.

Item quicumque Scabinorum tempore prenotato non comparuerit sine friuolentia et dolo, sed si absens fuerit propter aliquas incumbentes necessitates, non priuabitur iure suo predicto, sed cadet in penam duorum solidorum usualium denariorum ipsi domino nostro Windiboldo applicandam.

Item sex custodes banni tantum habebunt de iure in premisso tempore secundum convenientiam.

Item subcustos Banni per tempus vindemiarum habebit vnam quartam vini, vnum panem et tantum de aliis cibariis, quam competit.

Item communitas et Scabini in Erpell et parochie habet ab antiquo iure statuere terminum et locum vindemiandi in Banno, ad quem locum voluerint. Dominus noster Windiboldus habet mandare, ne quis vel quae hominum tam intraneorum quam extraneorum attemptaverint vltra locum deputatum et statutum precolligere et si quis vel quae hoc mandatum negligere presumpserit et inuentus vel inuenta fuerit per custodes Banni aut per familiares predicti domini nostri, cadet in penam quinque marcarum eidem domino applicandam.

Item premissi custodes tenentur accusare omnes, quos inuenerint precolligere quolibet tempore serotino, domino nostro predicto aut illi, cui nomine suo commissum fuerit, sive illi inuenti habeant licentiam siue non, accusare tenentur, nisi hoc ex gratia dimittatur aut remittatur.

Item iidem custodes pro tempore hoe in perpetuum tenentur colligere in vineis banni parochie de Erpelle tantum de Botris Franceis circumquaque et ubilibet locorum, quod sufficiat ad faciendum quandam conglomerationem teutonice dictam ein klobe, super et trans lignum oblongum ex omni parte, ita quod illi Botri cum circumvolutione transferantur ac infigantur more consueto vno Botro tangente reliquum et habebit hoc lignum cum Botris sic ut premittitur in longitudine 1) pede, in rotunditate quartum dimidium pedem continebit. Premissi vero custodes eandem conglomerationem pro parochia predicta singulis annis in perpetuum tempore vindemiali presentare debebunt, Theolonario vinensi in Colonia, pro qua presentatione quilibet nostrorum parochianorum ab omni theolonio dando prefato theolonario de rebus et mercimoniis suis quibusvis emptis et comparatis in ciuitate Coloniensi tam super terram quam super aquas a dicta civitate abducendis seu transuehendis, si ipsum libet quitus et exemptus erit, dum taxat solummodo signa ab ipso dari theolonario petendo sine pecunis ipsi dari debent ob hoc, sicut huc usque ex longinquis temporibus rite obseruatum est patribus et progenitoribus quibuscumque.

Item antenominati custodes eodem tempere sub modo et forma predictis comparabunt aliam conglomerationem Botrorum dictorum, que in longitudine continebit  $4^1/2$  pedem, in rotunditate  $^2$ ) pedes et quam de iure presentabunt in Remago in curtim religiosorum dominorum de tuicio, eisdem dominis ibidem existentibús, sin autem tunc accole eorundem dabunt, qua presentata dictis custodibus vna marca vsualis monete dabitur pro iure.

Consequenter scitur, quod ius gratiosorum dominorum decani et capitulum ecclesie Coloniensis tale est: Quod habent theolonium in villa et parochia sua Erpelle a festo beati Remigii episcopi perpetue et omni anno durans ad festum sancti Martini episcopi thuronensis, a quo theolonarius nomine eorum ad hoc statutus leuabit a curru onustato seu vacuo quatuor de narios, item a carruta 11 denarios, item a bove 11 denarios, item a vacca tantum, item a porco tantum, item ab ove tantum, sed notandum quod Unckelenses homines liberi sunt ab hoc thelonio.

<sup>1)</sup> Die Bahl fehlt in ber Banbichrift.

<sup>2)</sup> Die Bahl fehlt.

Quod vero theolonii pretium ipse ab aduenis sine alienigenis cum rebus aduenientibus, vt hoc consuetum est, requiret publice et curialiter cum facetia ad minus tribus vicibus ac ipsis premonitionibus in hoc faciendo ne videantur proinde incurrere damnum friuolenter ipsis recedentibus. Si extune soluere rennuerint, domini nostri aut theolonarius auctoritate et nomine eorum ipsos aduenas sine alienigenas in corpore et rebus suis arrestare poterint seu poterit, de et super vero suo theolonio subtracto in vilipendium non modicum et granamen iurisdictionis et dominii eorundem et vlterius procedendo secundum dieta Scabinorum suorum ibidem, prout via iuris postulat et requirit.

Deinde vero domini nostri hoc ius in silua ad parochiam et villam habent in Erpelle pertinens quod sunt comparticipes eiusdem silue, videlicet marekgenoss nuncupati, vt vnus verus comparochianus natione suorum auorum seu auiarum sit predicte silue comparticeps contradictione quacumque nullatenus in contrarium obstante, vt hoc in antiquis privilegiis per ipsos dominos hominibus et incolis suis desuper concessis lucidius haec et alia continentur.

Item et quia fundus omnis territorii districtus siue banni Erpell ad ecclesiam sancti Petri apostoli in Colonia de iure spectat, saluis iuribus feudalibus hominibus et incolis in ipso districtu existentibus, eisdem super feudo concessis premissi domini Decanus et Capitulum hoc ius tempore vindemiarum pre ceteris merito habent et habebunt vnum prediem vindemiandi et precolligendi botros vinearum suarum dietarum die Maynwereker, aut accolae et possessores earundem vinearum virtute et nomine ipsorum predictorum dominorum.

Item tempore messis aduenientis communitas parochie et ville predicte habet potestatem et consuetudinem antiquam obseruatam statuendi diem initiande Messis et prescindendi siliginem aut reliquum frumentum in Banno seminatum, cum ipis videbitur expediri vna cum inhibitione, ne quis vel qua prescindere presumat vltra terminum et locum statutum vel ante antiquam institutionem prescindendi, sub pena emende et accusationis ipsi parochie dande secundum maius et minus ipsius pene augmentando vel diminuendo, annuatim videbitur expediri etsi nonnullis hominum opus fuerit suam siliginem aut reliquum frumentum causa penurie panium prescindere requirenda et petenda est super

hoc licentia a magistro parochianorum in Erpell et non a dominis nostris, et etiam non a Bauwmeistero dominorum nostrorum seu ab aliquo alio nomine eorundem.

Item domini nostri seu aliquis vel aliqua nomine et virtute auctoritatis eorum impensionator decimas leuabit veram decimam partem frumentorum in campis nisi solum de illis, que cum iumentis aut similibus pabulata fuerint per estatem sine dolo.

Item tenendos et possidendos agros dominorum nostorum Jüchgales dictos Jüchlandt precipue ante alia super agros illos garbe numerande sunt, de quibus quarta garba dominorum est et de supermanentibus decimam garbam etiam sibi vsurpabunt, vt hoc asseritur huc usque per aliquod tempus esse obseruantum.

Item domini nostri habebunt decimam partem de feno in pratis.

Item quilibet verus ex auis aut parentibus suis Marcarius aut marcaria dictus Marcker potest minam ovium vnius quartalis vna cum vno veruece dicto weder in pascua graminum minare infra Bannum Erpelle, vbi parrochia et communitas inhibitionem non minandi instituit propter pericula et damna parochianorum aliorum euitanda atque inferenda. Si vero aliquis vel aliqua transgressus vel transgressa fuerit vltra hoc quartale cum veruece in pascua minando, illam superminam ouerdrifte emendabit ac de iure procurare tenetur gratia pretio vel fauore erga dominos nostros supradictos semel saltem in anno citra generale iudicium prope festum beati Johannis Baptiste aut quum ipsius gratiae dominorum nostrorum conueniens fuerit.

Item domini nostri habent decimam partem de vitibus in villa et parochia Erpelle cultis et supplantatis ante domos et in ortis tam de pecunia Botrorum venditorum quam de ipsis Botris collectis et propter uinum aggregatum et in fine extortum. hanc vero decimam decimatam non ex longinquis temporibus obtinuerunt sed ex mala suggestione cuiusdam Bauwmeisters in inoletam consuetudinem ipsorum incolarum suorum transduxerunt proh dolor licet eis incolis minus iuste apparente.

Item domini nostri gratiosi predicti habent hoc ius prescriptum ad parochiam suam et villam in Erpelle et dicta parochia et villa ad eos dominos viceuersa, talimodo, quod si tanta mortalitas accidentalis vel naturalis aut pestilentia diuinitus emissa, aut in tanto periculo uel damnis eminere et deperiri in rebus et

bonis suis hereditariis, quibuscumque contigerit superuenire in et ad parochianos siue incolas vtriusque sexus hominum cujuscumque status aut conditionis extiterint vsque ad vnum vel duos supermanentem vel supermanentes saltem sic loquendo. Ille vel illi superstites et ibidem bona heriditaria ipsorum dominorum feudalia tenentes et possidentes ipsius Banni Erpelle ex omni pleno et antiquo iure prescripto debent satisfacere et tenentur adimplere omnia iura perpetualia ipsorum dominorum et ad eos ibidem spectantia, videlicet de censibus, de pensionibus ac de reliquis iuribus in hoc libro contentis, ut si nulle persone eadem bong et fundum sine allodium totalia vel totale totaliter tenerent, ac pro vera heriditate possiderent. Vnde et virtute illius memorati iuris prescripti, cuius contrarii memoria hominum non existit, predicti parochiani ac incole contrario ac viceuersa, hoc ius ab ipsis dominis suis premissis obtinuerunt huc usque in hodiernum diem, ita quod vniuersi et singuli conheredes parentum siue defunctorum quorumcumque possunt diuidere et herciscere suam hereditatem sibi de jure successam et devolutam in tot partes uel stipites, quot sunt de heredibus veri participes saluo iure feudali dominorum nostrorum super hoc et aliorum quorumcumque, qua divisione facta ipsi domini nostri aut Baumeisterus nomine eorum nullam allegationem seu impetitionem habere poterint nec debebunt, tam de iure quam de facto que premissa bona hereditaria vltra quatuor partes diuiserunt vt prefertur, et super hoc allegari poterit in iure quod fieri non debeat in preiudicium ipsorum dominorum, quibus allegatione et impetitione penitus cessantibus et semotis.

Item ad affirmandum omne ius dominorum nostrorum descensibus, de pensionibus ac de ceteris iuribus perpetuis et annualibus de allodio eorum dandis, ipsi domini non debent sententialiter extorquere coram iudicio temporali ibidem neque Baumeisterus nomine eorum si eos libet, sed solum improtractum inpignorare possunt omnes et singulos sibi debentes de predictis iuribus et esse neglectos in solutione ipsorum iurium vltra verum terminum solutionis vt patet. Ac pro qualibet die neglecte solutionis et insolute possunt ipsum negligentem inpignorare pro quartodecimo demidio denario, quousque ipsa iura sint plenarie persoluta contradictione quacumque non obstante, prout hoc clarius in principio sub vulgari ydeomate continetur.

Deinde hoc ius dominorum nostrorum et parochie alternatim tentum et obseruatum sequitur sub hac forma. Quod mortuis et defunctis parentibus filiorum aut prolis cuiuscumque sexus aut conditionis, qui vel que bona hereditaria dependentia a dominis nostris tenebant in feudum, seu si aliquibus alijs proximioribus heredibus a stipite vel ab aliqua alia linea consanguineali quecumque bona hereditaria cessissent tanquam in proximos et veriores heredes propter hoc extunc infra1) dies inmediate et contigue post obitum illorum defunctorum sequens proles aut proximior heres, quotquot illorum fuerint et sunt, a dominis nostris vel a Baumeistero auctoritate eorum illa bona sic deuoluta et successa acceptabit siue acceptabunt in feudum, saluis gratia et juribus ipsorum dominorum adipiscendi et nanciscendi, quod vulgariter nuncupatur gewin vnd gewerff, de ipsis bonis hereditariis dandis et soluendis, videlicet de censibus et pensionibus aut de aliis iuribus consimilibus seu et que de eisdem bonis defunctorum solui in vita eorum de iure competebant.

Vnde pro quo notandum et firme memorie ipsis incolis et heredibus premissis recommendandum. Quod si de illis bonis defuncti aut parentum defunctorum pensio vinaria dominis nostris solvebatur et annualis tunc domini nostri aut Baumeisterus auctoritate eorum pro dicto iure adipiscendi et nanciscendi nil plus capient, nisi de quarta pensione secundum quod quarta mediocris ducillaminis pro hoc anno et tempore ducillata est in Erpelle secundum taxam et probam Scabinorum ibidem sine dolo. Si vero census pecunialis de illis bonis dabatur, tunc pecunia pro eodem iure feudali dominis nostris dari tenetur, prout hoc premissi Scabini ibidem decreuerint fore iustum et rationabile. Etiamque si nullum ius de illis bonis dabatur, pro tunc nullum ius adipiscendi et nanciscendi retribuere tenetur. Et sic de reliquis iuribus predictis equipollentibus vlterius procedendum est secundum dicta Scabinorum, vt ipsa iura feudalia dominorum nostrorum eo firmius in perpetuum obseruentur et ipsius parochia uiceuersa.

Item domini nostri Capitulum Coloniense promiserunt homines suos subditos et ministeriales in Erpell in omnibus suis causis secundum sententias Scabinorum ibidem fauorabiles esse et fide-

<sup>1)</sup> Die Bahl fehlt.

liter assistere sine dolo, vt in litteris ipsius Capituli desuper ipsis hominibus concessis gratiosius et euidentius apparet.

Item de electione Scabinorum diligenter notandum. Scabini viuentes in Erpelle ex suis deliberationibus et ratihabitionibus propriis vnanimiter habent potestatem eligendi alium vel alios Scabinum vel Scabinos in locum recedentis aut recedentium sive decedentium, qui sit vel sint de legitimo thoro nati et progeniti et qui sint idonei, fideles, bone conversationis et sine omni infamia et qui sit vel sint ortus vel orti ex sua natione veri Erpellenses et non aduene. In qua electione domini nostri non habent aliquam potestatem neque aliquis alius auctoritate eorum, sed nihilominus ipsis electis seu ipso electo predicti domini nostri aut officiatus siue Scultetus nomine eorum prestabunt et annuntiabunt treugam et pacem omnibus ministris et subditis suis in iurisdictione sua constitutis, quam primum ipsi electi suum prestarunt iuramentum solitum in obseruantiam iurium et iurisdictionis eorundem dominorum nostrorum ac etiam antiquas consuetudines et iura ipsius parochie et ville in Erpelle secundum posse et nosse, ut tenor iuramenti innotuerit sine dolo. Ita quod si quis vel que hominum attemptor reprehendere verbis vel factis dictum sic electum vel dictos electos minus iuste quod sit propter hoc sub pena solita ipsis dominis nostris super hac applicandus.

Item sub anno natiuitatis domini millesimo trecentesimo nonagesimo sexto quadam inquisitione et indagatione facta per dominos nostros officiatos pro tempore videlicet Fridericum de Sleida decanum et Sifridum de Westerberg canonicum ecclesiae Coloniensis, presentialiter in iudicio Erpelle existentibus et astantibus quam ipsis nomine dominorum nostrorum capituli predicte ecclesie super mandata et inhibitiones sive iurisdictiones per nos Scabinos adiudicatur sententialiter habita deliberatione consiliis hine inde maturis et diversimodis et specialiter a prouidis et prudentibus viris Scabinis Bonnensibus tamquam nostro capite sententias diffinitiuas deferendo, quorum consilio in iure simus perusi, in hoc verba sub vulgari yedomate lata ei sententialiter pronunciata.

Sint ir vweren herren bekennet den Eigenthumb, vnnd die herlicheit, so sult Ir anntworten vnd wyssen, dat vwer herren in Irer herrlicheite alda haent zu gebieden, dat alle man folgen soll lyff vnnd gut zu beschirmen in Irer herrlicheit vnnd vort, so wat die scheffenn alda verurdelen, dat heit der herr zu gebieden vnnd zu verbieden zu halten, dat vnndir einer penen von vunff marcken.

Vort mehe den wasseruanek sult Ir deme gesticht bekennen, darouen en hat Ir nit zu wysen.

Vort mehe, so sult Ir vweren herren den wiltvanek bekennen in-Irer herlicheit aldae.

Vort mehe, so wysst off den vonnek also der vonnek ist mairherkunne, Ein Vunek mag also sin dat he sennt peters ist vnd zugeburt. Der annder Vonnek magh also geschehin. wer idt sache, dat einer vur mir giennge vnnd verluer etwas, Vnnd Ich funde dat, wirt he des gewar, Ich sall idt Ime wiedervmb geüen, off he magh mir darumb mit recht zusprechen.

Vort mehe der dritte vonnde mag also geschehin. da Eruen sint vnnd uff Irem Erüe graiffen vnnd etwas vünden, da dunckt vnns recht sein, dat der vonndt moglich ist, der Eruen, dan Iemants annders.

Item vort were sache, dat einichs anders frembde vonndt gescheege, unnd funden würde, so sall man sich na bescheidennen sachen richten, off man des vonnds nit recht wyse magh werdenn.

Deinde sequitur. quod civitas parochie ville in Erpelle habet hanc inhibitionem pronuntiare et constituere quando et quocumque tempore ipsis opus fore videbitur. Quod nullo hominum liceat vina extranea in et ad villam et parochiam predictam invehere neque inducere procurare sine licentia magistri parrochianorum et ibidem. Quam cito pena negligentie super hoc proclamata fuerit ex tune propter hoc tertia pars cedet dominis nostris in emendam, relique due partes parochie cadent et iuratis ad hoc statutum. Quam vero inhibitionem civitas et parochia predicta habent reuocare sine scitu et voluntate dominorum nostrorum.

Item simile ius domini nostri habent de cultellis, trusorialibus tam magnis quam paruis portandis quando inhibentur portari solummodo Scabinis demptis sculteto et precone.

Item simile ius domini nostri habent de ludo taxillorum generaliter de omnibus, qui hune ludum infra tempus inhibitionis exercere presumunt et a iuratis accusati magistro parochianorum fuerint. Item simile et iudicium est de albis panibus triticeis nonponderosis secundum vnionem, in oppido Regemagi feudo prout consuetudo antiqua huc usque hoc demonstrauit vel si aliter per iuratos ville et parochie fuerit ordinandum in melius.

Item idem est de siligineis panibus non bene pistis ac etiam non penderosis, emenda est prestanda a negligentibus videlicet quod vnus panis siligineus ponderabitur a pistore in fornacem octo talenta, extra fornacem bene pistum ponderabit septem talenta sine dolo.

Item domini nostri habent tertiam partem accusationis de rancidis carnibus porcinis. Item de vitulineis carnibus non habentibus etatem trium septimanarum vel circiter mactatis.

Item de carnibus suinis totidem. Item de carnibus aprinis totidem. Item de carnibus thaurinis totidem. Item de reliquis carnibus ineptis et pestiferis et cadauericiis et submersis in aqua et generaliter de omnibus que humane nature ad alimentum siue ad comedendum inepte fuerint. Item simile est iudicium de carnibus quibusvis que non viue et sane probate in parochia mactate fuerint.

Item de vaccis conluctantibus id est tempore luctus sui vulgariter dicti wunnich eadem est emenda prestanda.

Item carnifices tempore estatis a tempore sancte Walpurgis virginis ad tempus et diem sancti Remigii non vendent carnes quascumque pendendo in Macello, que ultra vnum et eundem diem mactate fuerint, sed permittent iacere super macellum vel retropendere facient sub pena premissa, sed post festum beati Remigii hoc cum licentia plena mutare possunt quousque tempus Estivale iterato reueniente. Et super hec omnia presentibus inserta aut in posterum inserenda ea, que ob melius oriri possint, parochia et villa predicta habent potestatem eligendi constituendi et reuocandi iuratos ad hoc custodiendum prestites ab eisdem iuratis solite fidelitatis iuramentum quibus receptis. Ipsi iurati habebunt vnam tertiam partem, parochia vnam et domini nostri tertiam de illis negligentiis et penis ex hoc emergentibus. Idcirco domini nostri ipsis iuratis prestabunt treugam et pacem irrepressensibilitatis suorum iuramentorum sub hac conditione, quod prius conquestum facient de iniuriis sibi illatis tam verborum quam operum magistro parochianorum pro tempore, qui iniuriam in ipsos iuratos conuersam emendari faciet.

ipse magister oppidanorum parochianorum hoc facere nequiuerit, vlterius ipsi iurati aut magister parochianorum querimonia dominis nostris facere possunt aut vices eorum gerenti, qui dictam iniuriam ipsorum iniuriantium coercere et domare potuerit sub pena quinque marcarum vsualium ad condignam emendam ipsis iuratis prestandam, vt consuetudo antiqua huc usque hoc approbauit.

# Blantenheimer Minifterialenftatut.

Mitgetheilt von Dr. Ennen.

Nachstehendes Statut fand ich im kölnischen Stadtarchiv unter einem Convolut als werthlos reponirter Papiere. Die Handschift trägt den Charakter des 15. Jahrhunderts. Das Papier ist sehr beschmut und zerrissen. Es ist dieses eines der wenigen uns erhaltenen Weisthümer, welche einen Einblick in die Dekonomie und den Hausshalt der mittelalterlichen Herren- und Grasenhöfe gestatten. Durch den Abdruck dieses Weisthums glaube ich den Freunden der rheinischen Provincial-Geschichte keinen unwesentlichen Dienst zu erzeigen.

Dyt is dat huysgesinde, dat zo Blanckenheim syn sal, also as ich bedacht hain na gelegenheit as herna beschryuen volget.

Tzem ersten der Amptman myt eyme Knecht, item eynen burgh greuen, item eyn Kelner, item eynen Koch, item den scholtissen zo perde, item eynen schuren knecht, item zweyn portzener, item eynen Torn knecht, item eyn maet.

Item den Amptman ind synen knecht sal men die kost geuen ind darzo zo synen perde XXV malder hauern, dar op sal hie syne perde halden van nu an den neyst kommenden mant apryl alre vyss, dar zo sal man eme geuen eynen wayn houwes ind her vmb en sal man eme bynnen deser vurg. tzyt van den sulre noch vyss der schuren nyet mee geuen.

Item Ich en will auch nyet, dat hie myn vndersaissen bidde eme zo dyenen, is sy vil offte weynich, want ich sy mit nyemans me beladen en wille hain dan mit mir seluer.

Item der Amptman sal hain van yegelichen schatz syn gewonlich gelt zo meye ind zo herfft ind darzo von allen burchen

die vnss da vallent den tzeenden pennynghe, wat der is die bouen vuyff mark syn, die hie off der scholtisse vyss dedingden.

Item wat der Amtman den burghgreuen, den kelner ind den koch ind vort alle huysgesinde ind auch den scholtissen ind auch alle ander boeden ind knecht in deme lande heyst doen, des sullen sy yeme also gehoirsam syn als vns seluer. Ind wir en willen auch nyet, dat vnse arme lude ind vndersaissen mit eynichen van desen vnsen beuelren beswert, bekort off eynichs syns gebeden werden, Ind beuelen uch sementliche, dat vp vyre eyde ind truwen, want gescheie jt her en bouen, wir woldent eyme yegelichen verwyssen na syme werden.

Item wir willen auch, dat ir die arme lude ind vndersaissen vlysselichen ind truweliche verhoidt, dat sy sich vnder sich mit gedingen noch mit hadelyen noch mit anderen tuysseryen nyet en verderuen.

Item want der scholtiss eyn pert hait ind zo keylle, zo gunderstorff, zo woysben, zo holsmolen ind so vast an allen enden des landes boeden synt, so en darff melandt boeden in deme huysse noch in der kost halden, jnd der scholtiss, so zo perde die kleyn kochen ind die geboeder in deme lande wael sanfft deyt, want it selden velt die gericht ze besytzen, so hait hie dat bas zo beryden dan eynre zo beloffen, hie voerdt it auch lichtlicher in dat huyss zo perde dan it einre zo voys droege ind dat allet bynnen myn tzytz korzer in endelicher dan anders.

Item den scholtissen syne kost ind syme perde x malder hauer dar vp hie d...¹) sal die vurge tzyt as vur vp dem Amptman bescreuen steyt ind alle dage c...²) heuwes vysser der schuren as hie dae is.

Item der Burghgreue sal vlysliche ind truwelich tzo seen mit vp ind zo dat dat auentz ind morgens zo gueder tzyt gescheie ind wail beso...<sup>3</sup>) auch sal hie die wechter wael wachgende halden, hie sal auch bynnen...<sup>4</sup>) ind mit dem dat, dat gesynde doen sal wael mit zo seen, dat dat truwelich ind wael gescheit,

<sup>1)</sup> Das Beitere ift im Manuscripte ausgeriffen.

<sup>2)</sup> Ausgeriffen.

<sup>3)</sup> Ausgeriffen.

<sup>4)</sup> Ausgeriffen.

des sy van geheysse ind beuele des Amptmans, des scholtissen ind des kelners doin sulden.

Item der kelner sal alle fruchte ind korn ontfangen ind inne messen ind die widder vyss messen ind aue leueren ind dae van claire ind eirbare bewyssonghe ind rechenschaff doin van jnnemen ind vysgeuen; des seluen geliichs sal hie doin van alre prouianden, jt sy vleys, butter, keese, vysche, groene off droege, gesalssen off frische, wyn, bier, broet, vntzel, was, oellich ind van alre prouianden. Ouch sal hie die burgh ind cameren reynen ind den huysrait wal bewaeren ind dat dae ynne is vur reegen, snee, gewidder zo besorgen, dat et onvorderfflichen blieue myt darzo mit fynsteren ind dueren zo beslissen ind bewaeren.

Item vur den schure knecht stellen ich moennenbach, der sal eyn halue nacht waechen, want as die kost dae nyet en is, soen darff men in den der schuren nyet voele heuwes vynden, dan so lange as men zo dreyschen hait, mach men eynen off tzweyn darzo beloenen off buyssen der kost, wie dat dat beste velt, also lange bis dat dreschen gedaen is.

Item den koch sal men doe halden, as men eyns plach, des mych gedynckt dat hie selue syn holtz, houwe ind indrage, want man dat nu narre by die burgh voirdt, dan man da plach zo doin, hie en hait auch nu nyet so vyl zo doin, die wyle dat die kost nyet dae en is, hie en deet dat wael ind darzo al spyllende holt hie des morgens off zo achter vnderen tzwae off dry verdde wassers.

Item tzweyn portzener der sal eynre eyn halue nacht wachen ind men sal sy darzo halden, dat sy die portzen wael bewaeren ind hueden ind besonder die duere, die in den bongart geyt, off sy offen syn moisse, dat die wail besorget ind bewart sy.

Item der Tornknecht sal alle dinck mit helffen doin des dages, den torn hueden ind des nachtz eyn halue nacht wachen.

Item die maeget die stellet zo werk in dem besten ind dat sy den koch myt helfft in der kochen.

Item man sal eynen dynghen, die buyssen der kost eyn halue nacht wache ind der auch die benden, die wyeren, die beche ind die buysche verwaer truwelich ind eirbarlich, man mach ouch deme myt darynne dinggen, off eynighe botschaffen in den landen zo doin weren off gevielen, dat hie die zo doin willich sy.

Item men sal mit Goebelgin oeuerkommen dat hie die herst ind Meie, schatzonge, bruchen, tzynze ind alle ander gevelle, it sy rente off anders dat zo gelde kompt ind gevelt, vp heue ind dat an kleyne kochen ouermitz den scholtissen an man leen, an gesynde loen ind an ander behoeue, des dae noit wyrt syn ind gevallen, mach keren ind widder vyss geuen ouirmetz raide ind mit willen des amptmans, des scholtissen ind des kellners ind also dat hie des antfencknisse ind innemmens ind vysgeuens allet berechenen ind bewysen konne ouermitz die dry vurg., die eme auch as offt sy it vur sich seluen doin sulden, die rechenschaff sullen helffen machen ind doin, ind darzo sullen sy hain hern Johan den huyscappellaen pastor zo weysben, die ynne die rechenschaff schryuen ind helffen machen sal.

Item her Peter sal dem kelner auch mit raide ouermitz des amptmane raide ind hulffe dem kelner syns ontfenckennysse ind vyssgeuens der fruchte ind prouianden ind syne rechenschaff dae van schriuen ind helffen machen. Ind gevylt it, to it wael mach, dat der kelner bynnen off buyssen huyss zo doin hette ind onmoissich were, so sal der vurg. her Peter yeme helffen in bottelryen ind kelren dat gesynde leuern ind truwelich dae ynne dat beste doin.

Item die tzweyn paffen sullen alle daghe alle ir getzyde, huide ind ordencklich verse in der capellen lesen as des ¹) sullen sy zo seess vyren luyden, as dan al dae alle ir getzyde bis an die vesper lesen, jnd sullen it so stellen, det am selen alle daghe eyn misse in der Capellen gescheie ind na middaghe zo dryn vyren sullen sy luyden ind dae as dan vesper ind complett lesen. Wir en willen auch nyet dat yrre eynich ergens hynne wandel off gae, sy en hauen dit alsus bestalt. Ind her zo sullen amptmann, hurghgreue, scholtisse ind kelner seen ind sy her zo halden, dat it sus gescheie, ind deden sy is nyet, dat sullen sy vns by yren eyden saghen, so en sal men inne nuyst geten noch des gegeuenen Loens laissen.

Item des seluen gelychs sal men alle andere gesynde doin die dat geyn nyet en doin, dar umb dat sy gedinckt syn, wat sy des brechen, dat sal men ynne an vyren loene aff slain.

<sup>1)</sup> Ausgeriffen.

Item men en sal dal dae geyne brieue vntfanghen, dan die boeden bescheiden, dat sy die brengen dae myn kost sy.

Item der Pastor sall tzweyn daghe in der wechen, in deme dachmisse doin, die tzweyn daghe sal men yme die kost geuen.

Item man sal die lude stellen, die zo tzyde dat broe holtz, schanssen houwen ind machen, as dat gekallet is.

Item den Dyenst van eyn ind van anderen zo hoelen ind zo voeren ind auch die holtz voirren, dat stelle men myt dem gelichstem ind vnlestigstem den vndersaissen, dat men ban ind des seluen gelichs myt allen anderen dynsten.

# Anszüge aus dem "Stadtrechenbuch" von M.-Gladbach.

## Mitgetheilt von Conrad Noever.

Die nachfolgenben Auszüge find, wie die Ueberschrift besagt, dem "Stadtrechenbuche", das sich in meinem Besige befindet, entnommen. Dieselben sind von Werth, weil sie zur Geschichte des dreißigjährigen Krieges und des jülich-clevischen Erbfolgestreites Beiträge liefern; sie enthalten nämlich nicht uninteressante Notizen über den Krieg in
den Jahren 1617 bis 1645, wo das jülich-clevische Land so schwer heimgesucht wurde. Die Geschichte der Kriegszüge muß aus solchen in
Stadt- und Kirchen-Archiven enthaltenen Bausteinen aufgeführt werden.

#### 1617.

Den ersten Montagh nach brütziehn tag, Als die Bürgermeister geerwelt, 27 persohnen malzeit gehalten. Jede persohn ad 18 alb And Ahn Wein Domals, weil viele Spans officiere beigefallen, verzert Siebentzig Quartte Jede ad 20 Alb. 78 g. 14 Alb.

Ahm 4 May Als Graff Henrich und der Statthalder Allfie geweßen, denfelben verehret zwelff Stadtquartten, Ist der Stadt vor Ihre quota zwelff gt, Jede ad 20 Alb.: 10 g.

Domals bei Bgstr. Stammen lositt 16 Rheutter vnd 3 Jungen, 19 Malzeiten a 16 Alb an Wein 22 Quart vnd der Colonel hollen lassen 27 Q. Wein.

Des Sontags der Colonel bei Giel steischewer hollen laßen 25 p nt rintsteisch a 5 Alb und bei Johan Branz 66 punt rintsteisch a 5 Alb.

Des Mittags 19 Personen Malzeit a 16 Alb und 15 D. Wein vnd an Haber 2 Mlbr. vnd an Hew achtenhalben Gulden verzert.

Des Montags 7 D. Wein hollen lagen und bes Abent 6 D.

Dingstags als der obrister von Ercklenz beim Colonellen zu Gaft geweßen, 14 D. Wein hollen laßen, 1½ Sester Haber und 1 Guld. Hew.

#### 1618.

Auf Montag nach trium Regum als die Bürgermeister erwhelet, Ist das glach bei Bgstr. Johan Werners gehalten, und seint neben den Rhatzverwanten im Zech gewesen und zur malzeit genöttigt der Herr Colonel Simon Anthonio, der Coadiudant, der Bendrich, des Colonellen Hossmeister, Zween Junder und zween Andere Monseurs sampt zweien Dieneren und entlich zulegt noch zween Capeteins, so von Wesel gekhommen, und den Colonellen besucht mit zweien Dienern, Summa 38 Personen, Jeder persohnen die malzeit 20 Alb. Ahn wein 78 Quart ad 16 Alb. = 32 g. 4 Alb u. 52 guld.

Ahm 6 Aprilis ao 1618 Alf Ihre Fürstliche Durchlaucht Pfalt Neuburg Anser Gnedigster Fürst und Herr von Brüßel of Gladbach thomen, die 12 stattkannen mit Wein verehret a 24 Quart, Jede Quart ad 18 Alb und Domhalen etzliche RhatsBerwanten beisammen geweßen Ahn Wein und Cost X q. w. facit 26 G.

gewegen Ann Wein vno Coll A q. w. facit 26 G.

Alls ber Capetein Francho of Dulcken sein quartier nehmen solt, und Domhalen bei Bürgermeister und Rhatt wegen guter gehaltener bisciplin und fünsten eine Berehrung Angehalten, So ist bemfelbigen bei Bgstr. Stammen Ahn seiner Zerung zu zalen bewilliget brißig Könnigsbaler ieber ad 6 gulb. min 6 Alb: 168 g.

Ahm 4 Octobris auß Consent des Magistrats den Newen Cappeteinein Bedt Vercken verehret so gewiegen 162 Pfd. jeder Pfd. ad 6 Alb 3 hlr. Bor den Gotheller 3 alb. Alß der Kauff mit dem Vercken gemacht, Domhalen vbermit des Capeteins verzert 3 Quart Wein.

## 1619.

Den 29 Juny 1619 als der herhog von Brandenburg vnfier Gnedigster Fürst vnd Herr hierdurch gereift, beiseins des Herrn zu Obenkirchen, und der iggl. S von Obenkirchen wieder allhier in Stams-hauß Angelangt, die Rhatsverwanten demselben ahn Wein verehret 16 Duart.

Vor den Capetein gegolden und verehrt ein Feist Vercken, so gewiegen 142 pfundt, Jeder pundt drei steuber: 30 g. 13 Alb.

#### 1620.

Anno 1620 auf dem glach nach der Bürgermeister Chur waren zugegen hispanischer Capetein, zween Fendrichs.

Den 11 Juny Als Bgstr. und Mhatt nach Obenkirchen of des frewlins begrebnuß beshwirt und dahergangen, dhaselbst in die Küchen verehrt Anderthalben Neichsdaler, dem Ksorgener ein Reichsortt und der Fhorman in Tönis questhauß verzert 1 g.

Im nouembri hatt der Herr Ambtman Velbrück zu Greuenbroch sein Kindtthauff gehalten und ein Ersamb Rhatt darzu genötiget, Also Bystr. Johan Stam und herman Steinerz dahin gereist und auß Consent des ganzen Rhat dem H. Ambtman verehret ein Ahmen Beins, Kost 14 Daler Cölnish, noch ein Fett Schaess, Kost 12 g. In die Küche und Pforz verehret 4 g. 16 alb.

1621.

14 April. Domals ein salueguarde pro manutenenda possessione von Ihrer Fürstl. Durchlaucht Newburg hiehingelecht worden. Derselb bei Reinhardten Mehsish verzeut 12 g.

1622.

Bff drey Köningtag des Marquisen Trommeter und Trommenssbleger verehrt 6 g.

Bff Martini empfangen 7 g. Die Uhrsach weil des Obristen Cordua Kriegsvolck hieselbst Ihren Durchzug genommen.

Des Marquis Spinola leutenandt Don Francesco Medina 4. Dt. essas in die Küche verehret.

Den 12. sebruarii Emanuel franco Schergent Maior mit zwey Compagnien Spanger einkhommen vnd mit etlichen Rhatverwansten mitt demselben verzert 6 D. Wein  $3^{1}/2$  g.

Ahm 25 Juny. Der huntschleger von Geißekirchen hiefelbst 3 tag sein Ambt verübt und also ein Kar bestelt, so die thode Hundt weggescharen, welchen in als geben 4 g. 8 alb.

Den 24 8bris. Die Bgstr. von Dülcken einen botten wegen Kregsempörung anhero gesant, welcher bes nacht Alhie verpleben, Deme geben 1 g. 3 alb.

# 1623.

Den 21 Oct. dem Sergente Maior geschenkt fünffzig Reichsdaler. Bff Martini dem Sergente Maior zwey Lüchten gekaufft 4 g.

Den 16 December ein Krauch vor den Sergente Maior besault 8 alb.

Den 19 December demselben ein Fedt Verden verehrt 42 g. Noch Sergente Maior Kochmagd ein par shuch ad 2 g. 2 alb. Noch bezalt fünff und zwanzig gulden vor die verbrante Bürgere der Stadt Caster.

#### 1624.

Ahm 25 Januarii Als der New Colonell Dego Luis de Olivera die begengnüs halten laßen und bei dem Maior zu Gast geweßen, domals Bgstr. und Rhatt demselbe acht Stadtsleshen verehret und

bomalen weil die Kannen ledig geweßen noch 19 Quart darzuhollen laßen 32 g. 2 alb.

Item Mis zu Meilendund off die Greuinnen begrebnüs geweßen, ben Soldaten zu Connoy geben 2 g. 2 alb.

# 1625.

Den 25 Januarii. Die beide Hr. Prälaten von Brauweiler vnb Klein St. Merten von Cöln alhie of der Abdien anglangt, dennen verehret 16 Ot. weins 9 g. 8 alb.

Domals einen Botten nach Cempen wegen bes Mansfelbers vf Kuntibafft gesbidt, Deme geben 13 alb.

Den 17 August. Nitmeister Medina hierfelbsten ins garnisaun fommen.

#### 1626.

Den 28 Januarii als der Hr. Graf von Anholt vf die Abdey kommen, Domals auß geheist des H. Bogtens und ganten Magistrats verehret zwelff Stadtstelhen weins ad 24 Quart.

Folgent als Don Carolo de Columba Leutenandt mit seiner Compagnie allhie in garnisaun erst ankhommen Domit verzert 5 q. weins. 4 g. 4 alb.

Den 14. Juny Als Graff herman von dem Berg mit zweien Compagnien hier vfm Kirfpel gelegen, Domals auß geheiß H. Bogtens und Magistrats die 12 Stadtsleschen mit Wein vf die Abdeien Ihrer Gnaden verehrt.

Den 22 Abris als die vier Compagnien Spanger des abent ins guarnisaun Khommen, Der Sergente Maior, zwei Capellaens, 4 Capeteins, 4 Hendrich, 4 Scherianten und mehr andere reformirte ahn Wein und Kosten verthan 59 g. 16 alb.

# 1627.

Alf die Bürgermeister Waall geshen, domahlen ein Zeg gewessen, dem Bogtten Brewer, Scholteß und Rhattsverwanten, der Sergente Maior Don Diego de Caranajal mit 2 Capeteinen und etlichen Doenen ad 27 persohnen zusammen Jeder an Kosten 1 guld. Domalß an Wein 72 Quart ad 20 alb: 60 g.

Alf der Graff fonsaldanna hiegeweßen, selbigen verehret 18 g. wein 15 g.

## 1628.

Alf der Hr. Prälat zu S. Panthaleon zu Süchtelen zum Grundtherrn eingeholt, demselben und andern mehr Abbaten und Amptman zu Brücken abn Wein vor Stadtquot verehret 12 D. jedes 26 alb.: 13 a.

#### 1629.

Ahn einer pferkkrippen, als die Croaten alhie gelegen 2 g. 2 a. Dem H. Abbten Als Er nach Cöllen zu Montecuculi gereist, ahn Zehrgelt mitgeben Acht Reichsbaler 33 g. 8 alb.

1630.

Dem Fürsten von Mantua einen herdt in deß Scholteißen Bogels seliger hauß machen laeßen, barzu 40 ester stein verthan 3 g. 8 alb.

Johan Theißen fram 16 wochen bei bem Herrn Grauen von Bruoy vor Schüttelspolershen geweßen, welcher an Ihon zalt 18 g.

1631.

Bgstr und Rhaedt dem H. Amptman wegen der halben Compagnie Croaten ein Zulast Weinß zu verehren bewilligt.

Alls Ihre Durchlaucht mitt dem Jungen Pringen vnd ber Fürstinnen hie gewesen an geshenckten und verzerten wein bei Mattheiß Bloem 44 a. 22 a.

## 1634.

Alf ber Bürgermeister Chur geschehen, gelag gehalten, dabeh neben bem Obrist Leutenant Schirich, beffen Leutenant, Junder Gart 29 persohnen 81 q. Wein a 22 alb macht 73 g. 14 alb.

Am 10 Juny. Alf die protestation wegen des Weinzaps durch den H. Gerichtssihr und 2 Zeugen, dem H. Abten einliesern laßen, Jedem Zeugen 1 Quart weins und dem Eshbr 1 Athlr. 5 g. 2 alb.

#### 1636.

Den 23 Aprilis Roben henrich mit den inlogirten Kahf. Soldaten die Wacht 6 Wochen off dem Kirchthurm gehalten, geben  $10^{1/2}$ guld. Zweien Meisters, so die Well gemacht und reparirt  $14^{1/2}$  tag gearbeitet jeder tag  $1^{1/2}$  g. und zwei qt. dier und herman piesers  $11^{1/2}$ tag gearbeit jedes tags 32 albus facit zusammen 42 g. wieniger 2 alb.

Ahm 6 Octobris als der H. Vice Canheler von Düßeldorff bei Soppenbroch gefangen und von außgesetzten Schügen wieder redimirt und erlöst, gemelte Schügen bei Johan Maws vermog Zettulß verzert, so ich bezalt 14 g. 10 alb.

#### 1637.

Den 26 Aug. Ihrer Fürstl. Durchlaucht auff der Abdehen die 12 Stadtsleschen mit Wein ad 24 D. verehrt 20 g.

Den 2 7bris alf Ihre Fürstl Dhit ber Junger Pring auff die Abben kommen verehrt 12 Stadtsiellen ad 24 maßen jebe ad 20 alb. 20 g.

#### 1638.

Als ben 19 7bris Ihre Kf. Ohlt hieselbst eine nacht logirt, deroselben ahn Wein ad 24 D. verehrt, und weiter die dener verzert  $5^{1/2}$  D. facit zus.  $16^{1/2}$  g.

Der obrister bei seinem außzug mitgenohmen eine groene Deck, ein tassellacken, einen handtuch, einen Bradtspieß und ein pradtpan, seine Bradtspieß und ein pradtpan, seine bauor 16 g. 6 alb.

# 1639.

Den 1 Januarii Den Inquartirten Kais. Obristen etliche Duppes bestellen mußen, so gekoftet 2 g. 6 alb.

Am 5 Januarii von H. Generalen Lamboy vnß zugeschrieben, daß bei Ihme erscheinen, Domals der hauptman, kentenandt, fendrich vnd mehrentheils Rhaetspersonen im Helm geweßen vnd an wein 10 D. verdrunken  $7^{1}/_{2}$  g.

14 Martii Item als Ihre Dollt hierdurch passirt, die bürgere entgegen gezogen, denselben an bier bei Cornelium Bush bezalt 10 g. 10 alb.

#### 1640.

Den 10 Januarii Als die erste Zeitung von Lambon kommen, hatt der hauptman henrich von Stralenn und seine zweh officir hiesige Bürgermeister zu sich gefordert, Domals in Augustins hauß an wein verzert 4 Duart 3 g. 8 alb.

Am 8 Janry dem alten brauch nach, bei Bürgermeistern Helm, das Kühr gelag gehalten, vbermit hr. Ambtmans, Bogtten, Brmfin, Scheffenn vnnd Rhadt, wie auch deß Capeteins henrich von Stralen sampt dessen officiren, in alß 39 persohnen geweßen, welche die malzeit gehalten, vnd vor Jede persohn wird gerechnett Ein Reichsort facit 40 g. 15 alb.

Der H. Generall Wachtmeister den Colonell greifigni zu besuch kommendt, felbigem die semptliche Bürgermeistere 25 D. weins verehrt 16 g. 20 alb.

10 Juny. Commiffarius Reggen die Zeitung bracht, Daß Gladbach wegen ber Segisben fein noeth haben solte.

Auff drey König Abendt die Bürgermeistere den letzt geben vbermit herrn Bogtten, Commandanten und aller officiers, vund weilen dießelben dei der belägerung viele mühe vnnd arbeit gehabt, an wein dei Bgster Mauß verthan ad 52 q. 34 g. 16 alb.

#### 1641.

Nachdeme bei belagerung bießer Statt ber Generall Wachtmeister

Saradesth die pforhen dießer Statt theils abgebrandt und gang ruinirt, und umb reparirung deren die Bürgermeister beieinander kommen und verzert 3 g. w. 2 g.

Am 7. 9bris dritten Tags vor Martini Bürgemstr. und Rhatt wie vor alters vsf die Hall bescheiden und Sie semptlich mit den Herrn Bogtten, Commandanten und Gerichtsscher des Abent verzehrt 17 g. 18 alb.

Bund dieweilen Bürgstr Beitt im Tempell sonder licentz außpleiben, auff drey Gulden gestrafft, vund Bürgstr. Nakaten als regierender sonder Mantell auff die Hall kommen, zur straff von Bystr. vnd Rhaet vfferlacht 3 guld. Item Bystr. Beit Walthaußen vnd Byster Beit Werners auch sonder Mantell off die Hall kommen, Jeder auff zwei Ot. weins bestrafft, so nun dießes von obigen 17 guld. 18 alb. abgezogen verpleibt 8 g. 6 alb.

Bstr. Mauß referirt, daß der Ochs beim hessischen vberfall von deme ben Ihme gelogirten Obrleutenandt, als er nacher Benlo verslaussen und entwicken muste, verkommen und von besagtem Obr. Leutenandt gesblagtet worden.

### 1642.

Obrister Spar in H. Bogtens Hauß logirt. ... Der hessische Obr. leut groeß aldahe logirt.

Item als die heßische Erstlich einkommen mit den officiers bei Johann Manß verzehren mußen 17½ Quart wein 13 g. 3 alb.

Als die Hefische zween Geißelers in die Statt kommen Ist durch H. Bogtt, Bgstr, Scheffen und geschwornen Statt und Kirspels verzehrtt worden der Statt quota 4 g. 4 alb.

Item als die heßishe und weimarishe außgezogen den pfoergner und Stattdiener daß die gewehr alß Haaden und faldenetten wider auff die haahll gedragen, geben 1 g.

Noch als der Graff von Sberstein mit Obrist Nabenhauptt alhie geweßen und die Mauren visitirt, 200 fueß Diell umb die Löcher achter Beitt ahm Balberen auff der Mauren zuzumachen, gegolden koften 121/2 g.

Dem Hauptman Spiegel vnb seinem Wachtmeister henrich Bock, dieweill Sie beibe In ledigen Häußern gelegen, ahn Kerken biß ben 15 Januarii gelieffert 15 Pfb.

Item durch Elff hestisse und weimarisse Trompetter aufgeblassen worden, daß die Plünderung und große disordre offgehoben sein solte, denselben deswegen erlegen müßen 33 g. 8 alb.

Dem heßishen Obriften leutenant de groeß, alf nacher Lechenich gezogen mittgeben mußen 20 Pfb. Kerzen jebes ad 18 alb. 15 g.

Wegen des heßischen Bberfals auß allen benachparten orten die Leute hierin gestückt geweßen und daher durch den Tambaur die Trommell geschlagen worden, daß Ein Jeder sewr und lichtt woll bewahren soll, Dem Tambaur dauor geben 4 g. 4 alb.

#### 1643.

Den 15 Augusti Ein Curir von Collen anhero kommen an H Obristen Sparr schreiben bracht, demselben an sotter und mahll geben 2 g. 10 alb.

#### 1644.

fünff forleuth zo holh für ben spanishen reutern an die pfortz gefahren, Ihnen an egen und Drinden geben 2 g. 6 alb.

Mr. Petter laupen und sein brober und Mr. theiß an dem Spanishen Rheuter an der Juddenpforhenn 51½ tag gearbeitet täglichs 1 gulb 10 albus laut zettuls 72 g. 23 alb.

Noch einige Morgensterne, und menges und Kogelen barin zu thuen, machen laßen und Ich bezalt laut hauptmans Schloet hand 7 g. 13<sup>1</sup>/4 alb.

Alf hauptman Schlot außgezogen Ist in bessen plat ber H Oberstwachtmeister und hauptman Moreto einkommen.

Bsf anhalten etslicher Bürger weill die soldaten baußen in den garden die Zeun und thüren abgebrochen und verbrant, Einen trometsschlag begertt, selbigen tags mit Moretto verzehrtt 4 D. Wein und dem Tambour geben 20 Mbus.

Item ber Commendant Moretto mir keinen frieden gelaßen und bie halmeh<sup>1</sup>) an der Marderpforgen gemacht werden folle, so Ich Bgmstr. und Rhatt vorgedragen und mit deren Bewilligung solchs ahn Bgstr. Mauß verdingt zu machen, so gekostet 150 g.

## 1645.

BMr. Respen dem Hauptman Litst an slish vor ein New Jahr verehrtt 7 g. 7 alb.

<sup>1)</sup> Samehen, Salmeben, Ameiben, holl. Sluitheggen, waren Fallheden, Schlagbäume, welche, als die Ortichaften noch Erdwälle hatten, als Schutzwehr dienten, später aber, als die Städte mit Thoren und Mauern befestigt wurden, nach den Außenwerken verlegt wurden.

# Begenproceffe.

Mitgetheilt von Dr. G. Ecters.

## Elf Miffelers und Apollonia Pelgers.

Item (Elh Misseler) bekent, daß Im Witwestandt und also vor 26 Jaren Iro selbst ein Kohe vnndt 2 Sewe (Säue) mit schwarzer materien, welche von Greitchen Segschneiders bekommen, bezaubert, so gestorben.

Item beponirt, das nach Greitchen Segschneibers zu Castenholts Justification sie an verscheibenen Tangen an der Bormar ahn dem Castenholzer gericht neben der Hardt und Kolenbusch am Rosengartten vnnd Sommerdriesch der Lüchtter gewessen. Will sich ober andere sachen bedenden vnndt folgents erossene.

## Elf Miffelers sistitur torturae.

Den nachmittagh vmbtrint 3 vhren ist in gegenwart wolg. heren Ambtmans, hern Quaden, beider Vogten, Scholtheissen zu Odenborff und beiden Scheffen vorschr. Elß Misselers vorgestelt, hatt gant und gar nicht gestehen wollen, das der Zauberei pflichtigh, auf einichem Tant gewessen oder durch sie etwas beschedigt, viel weniger Gott abzgeleugnett und dem Teussel Jusage beschehen seie. (Hier ist ein Stück vom Blatte abgerissen.)

Bund erstlich hat der Meister der verhafftinnen die augen versbonden, auf ein klein band niddergesetzt, alsbalt auß etlichen bei sich gehabten kupferen nadelen von gestalt, wie die weiber auf den dorsferen ahn den Mauen der armen zu gebrauchen psiegen, eine herauß genohmen, auf der Stirnen nach den verdechtigen Zeichen visitirt und ahn zweien platzen eine Nadel durch vhel (Fell) und fleisch, ohne das einig

wehetumb an Fro verspurt oder das an den platen schweiß herauß gebrochen, durchgestochen. Darnach sie an der brust entbloeset vund oben den brusten In zwei ersundene stigmata zwo nadelen verscheidentlich eines singer dick dies eingebruckt und dei der einer nadelen allernegst der linden brust gethaner immission es geknorselt, verhasstinne gleichfals, alß wen Fro nichts beschehen oder einichen schwerzen empsunden, sich nit mouirt, der Meister die Nadelen stechen lassen, das hembtt vund halßtuch widerumd vor die durst gezogen und zugekremptt, solgents den bandt von den augen abgethan und Fro durch den Gerichtschreiberen angezeigtt worden, wohe ahn die ungewonliche kenzeichen, darin Fro nadelen gestossen und kein bloit geben, kommen.

Berhafftinne sich entschuldigt, das von keinen zeichen, die einem frommen menschen nit zustehen, wisse. Dem Meister bewolhen... (Hier fehlt wieder Etwas.) Depost (nacher) widerumb vor der burst ent=

bloeset vnndt Iro die eingepreste nadelen geweist.

Berhafftinne mit verwunderung gesprochen: Jhesus, wie kommen die nabelen baber!

Fro aufgeben, dieselbe außzuziehen, so fie auch gethan, aber kein bloit sich erzeigtt.

Darauf ber Meister velatis prius oculis die Person an die Kortten gebracht und mit hinderrucks gebondenen armen von der erden auswarts und die armen auß den gliederen gezogen, gleichwol ansenglich zu schlafen angesangen, aber mit commotion und starckerer anziehung des solter Instruments undt mit deßen vermehrung, nemblich das mit semen (?) holt die suchgespannen, gebonden undt nidderwarts getretten, auß dem schlaff erweckt undt ein wenig ober ein sirdel stunden In tortura, darin ansenglich dem ansehen nach den meisten schwerzen nit empsunden, hangen lassen, darnach bei suelung der peinen verheischen, alles rondtlich zu bekennen, ist also herunder gelassen, Iro die handt loß gemacht, aber verblindet blieben.

Domalß auf starke ermahnung, das Frem verheisch gnug thun, dem teusel absagen und Gott (In bessen plat die anwesende hern Examinatoren stunden) zu ehren ründtlich auß sich selbst Fre delicta bichten solle, dan von hern Ambtman und hern Quaden vorgutt anz gesehen, ein malh zu versuchen, wohin die bekentnussen absque interrogatorijs laussen mogtten.

Also erstlich bekent sie, Elß Misselres, das In zeit, alß Ir Man Joachim bei Hilgeren Mohren zu Palmersheim gewohnet, vmbtrint 4 Jaren, ungesehr Im Nachsomer einmalh zwischen dem dorff Flamers heim und Schweinem an den vier graben In betreubnuß grasen gangen, daselbst ein zemblich schwarzer man, so under den augen wie ein ander man gesehen, bei sie kommen fragende, warumb sie also trawrig were, Deme sie geantwort, hab Fren willen nit!

Ille: waß Iro dan mangele. Illa: es mangele Iro broit vnd darzu. Ille: es were wol cost zu kriegen. Illa: Sie bequeme wol die cost, aber saurlich! Ille: wan man darnach dachte, so bequeme man sie; wan sie Ime glauben wolle, So woll er Iro gnug geben, Sie aber nichts begert vnndt gesett, wan Ime zu glauben skundte. Darnach der Man an Iro begert, das mit Ime den willen schaffen wolle, so sie endlich auf stark anhalten bewilligt, vnd etwas von solcher plagen an einen anderen graben, welcher allein, zwei stucker landts abgelegen, sich begeben vndt Ir vnssetzt werk verrichtet, were kalter natur wie ein eph die vermischung abgangen, vnd habe Ir boel (Buhle) Ballebas geheischen.

Bber einen tag 5 ober 6 darnach auf obgenenten plagen vmb den drunter, alß Sie krauten (jäten) gewessen, der Man zu Jro kommen vndt etwas vnder dem graben abermahlen seinen willen kalter gestalt geschafft. Nach dessen verrichtung sie gestracks nach dem Mullen weg ahn das Creuz, so ahn der Aberich stehet, gesurt vnnd gewilt, das Gott almechtig, seiner lieber Muttern vnd allen heiligen ab vndt Ime zusagen solle, So sie auch gethan vndt der seiendt sie dreimalh hinderrucks mit dem hinderen widder das creuz gestossen habe. Nach solcher Gotlicher abnegation habe der Teussell sie ahn der Stirnen mit Klawen, als wen es hondtsklauen gewessen, gecrazet. Sie gestragt, warumb er das thete. Ille: daß muste er thun, weil zme gesosst.

Darnach widerumb ober einen tag oder vier under dem Crent ahn der Aderich, alda vorhin die ableugnung geschehen, vundt sonsten hin und widder, wan dei sie kommen, 4 oder 5 mahl zum hogsten, seinen willen gebraucht, wie ein unslatiger vogell, hab es wol offtermahlen ahn Iro gesonnen, Sie aber abgeschlagen.

Denunciantur nonnullae personae ex Flamersheim.

Item bekent, das zwei Jaer darnach, alß sich mit dem Teusel verknupsst — also Irer bekentnuß nach zwischen 2 Jahren verlitten — an einem tant under Cocheim, darab die sichere plat Iro unbekant, neben Agnessen Jimmer Johans frauen, Herman Webers Frauen Betzen, Mohren Peters Frawen Belgen und deß abgelebtten Landbotten

Fram Tringen, alle zu Flamersheim wonhafft und andere mehr, die sie nit gekendt vundt sich anieho deren bei dieser Jeer schwerlicher hafft nit entsinnen konne.

Item habe sich zuwore mit salben, so schwarz gewessen und der Teusel Fro ein Jaer nach Irem fall gereicht und sie In einem Tuch verwart, vor der stirnen angeschmert und auf den tant durch die lusst gesahren.

Auff diesem Tant under Cochem haben die semptlich angewesene erdt oder stub aufgerafft und in des teussels nahmen In die Lusst geworffen, ein wetter sich erhoben, nach vernich gangen und der endts In den somberfruchten etwas schabens, jedoch wenig gethan.

Item bekent, das zu offtermalen auf dem Schaensdriesch, Sommerdriesch, bouen dem Cloister Schweinheim, auf dem Esselsdriesch, wnder Cocheim am Broich vnnd am Ortholts auff verscheidenen Tanzen gewessen auf die plazen, welche nahe hiebei, were gegangen, auf andere abgelegene plazen aber were mit einem schwarzen Bock, denen (den) Ir Boel Ballenbaß Iro zubracht, geritten.

Denunciantur personae ex parochia Kircheim.

Item bekent Elsgen Misselcrs, das sie an verscheidenen Tangen Im Busch bouen dem Cloister Schweinheim, dem Esselsdriesch vand ordtholt voderscheidlich ein malh oder drei gesehen habe Melchioren Mandten von Hodenbroich mit seiner hausstrawen, deren dochter, so ahn Classen Lawert verheuratet, Item eine von Kirchem, so Els geheischen, deren man Im Cloister Schweinheim die pserdt treibt, Peters Wellp, Item eine von Kirchem, so witfrau, deren man bei seinem Leben duppen seil getragen. Und diese Person ein malh an Peteren Jimmerman von Schweinheim sollen verheuratet werden, erfaren, das es Aelheid, Groffjans fraw, eine von hodenbroich Ires bedundens Druit geheischen, Mergen Johannen Scherpen fraw, alle dem Kirspel Kirchem und thomberger potmessigseit (außuerscheiden Classen Lawerts Frauen) vodengehorig.

Item auß Flamersheim Agnessen, Zimmer Jans Frauen, Hermans Petzen, Mohren Peters Frawen, Belgen, des Hamechers Fraw 1), Joachims Beelgen und des verstorbenen Landbotten Fraw tringen und

<sup>1)</sup> In der Sandichrift find die Worte "des Samechers Fraw" durchstrichen. Um Raude steht: die Samechers reworit 10 7bris presentibus scabinis ad illum diem assumptis.

viel von anderen orteren, die sie nit tenne und deren sich ieto nit erinnere.

Budt in specie sagt rond auß, das ongesehr vier wochen vor Irer gesenglicher einziehung am Esselbriesch ausm tant gesehen Weldegen, Elsen, Aehlen, Merg Scherpen und viel anderen auß der Surß, die Sie nit gesent, der Spilman, so ein zemblich steudiger (gut gestleibet, ausehnlich) man auß der Surß gewessen, Iro doch nit bekent, habe auf einem Esselssopsi gespilt, domals der Luchter auch auß der Surß gewessen. Auf diesem tant hetten sie stud von der erden gerafit, In des teusels nahmen In die lusst geworsen und ein wetter, so nach der Surß gangen, gemacht.

Item vor einem halben Jaer ungesehr bouen dem Cloister Schweinheim auf einem tant die nechst oben gemelte vier Personen von Kircheim nemblich Welp, Elß, Aelhen und Mergen Scherp, mit undt neben anderen Iro unbekenten und ieho nit einfallenden gesehen, auf diesem tant habe sie mit Groffjans Aelhen auf einen Struch gesklimmen undt etliche teufels sachen in die lust geworsen, daruber sie vom struch hinunder gefallen und sich ahn dem linden armen webe gethan.

Item gleichfals auf nechstgemelten tant bouen bem Clvister Schweinheim vor einem halben Jaer sie mit Welpgen und Druiten von Kirchem (auch hie oben gemeldet) sich verglichen, Schoen Henrichen von Kirchem ein pferd zu bezauberen, woruber alf Sie, Verhafftinne, Ire volmacht gegeben, haben Welp und Druit dieß zu verrichten angenohmen undt Ires ermessens auch volnzogen.

Item das vor 5 firdel Jars ungefehr bouen Schweinem Im busch an einem tant alba die Mit Inhastirte Ploengen Pelzers der luchter gewessen und Merten Forster, welcher binnen Schweinheim hinsgerichtet, sie vor den hinderen kussen sollen, derselbe solches nit thun wollen, sonderen die Pelhers!) mit einem sues widder den hinderen gestossen, ober welche erzelung verhafftinne herhlich gelacht.

Weil der abendt eingefallen, ist mit fernerer ersorschung eingehalten vndt verhafftinne negst starder einbindung (Ermahnung), das sich mit Gott versoenen vndt vber Jre missethatten bedenden solle, ad locum custodiae gefurt worden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Am Ranbe fieht: Nota: Diefes factum am 10 Septembris 1629 ber Belterffen vorgehalten, gestehet woll, bas bor einem Jaer bonen Schweinheim am Bufchberge ber luchter gewessen von ferner nit.

Ulterius examen mit Elfen Miffelers.

Freitag den 7tm Septembris 1629 beiseins oben in prothocollo gemeldeter hern ambtmans, hern Quaden, beider Gulisch und Quabischer Bogten, meiner des Gerichtschreibers, Johan Dericoms, Scholtheissen zu Odendorf, henrichen Ottenheim undt Gilissen Schmits, beiden Schessen zu Flamerscheim die verhafftinne Elsgen abermalh sistirt, durch den Scharprichter umb die augen verbonden, dabei die rondliche unwerfalschte warheit zu keines menschen vnnerschulter beleidigung oder verschweigung zu sagen, oder das die tortur vernug Keiser Carls des sinsten halßgerichts ortnung, welche gesteren wegen eines mahls bei weitem nit halb, Jahe nit eine halbe stundt zeits außgestanden, sondern das auf Ir versprechen, die warheit zu besennen, hinunter gelassen, supplirt werden muste, erinnert undt auß beuelch anwesender hern Odern durch den Scharprichter der verhafstinnen die hande hinderrucks gebonden und die continuation der sollterung allein simulirt aber nit beleidigt worden.

Darauf verhafftinne Fre oben prothocollirte bekentnussen in effectu aber mahlen auß sich ropetirt, demnach zum vbersluß dieselbe bekentnuß Fro vltro ablessendt vorgehalten, hat dabei verharret vnndt ferner zu erzehlen angesangen, daß auf den tangen mit verscheidenen denuncyrten gesprochen, die arme geringe Personen, gleich in der Welt, also auch auf den tangen veracht weren, die armen truncken auß Kohetetten vndt die reichen auß blinckenden geschieren, daß broid, so Inen ausgesetzt, were gang schwarz und daß steisch wie pserds fleisch gewessen, Sie 1) doch keinmahl mit drincken oder essen wollen, ungeacht daß Frede (Buhle) sie darzu notigen wollen und ein mahl geschlagen, domals sie Ime vermeldet, wan er sie werfurt.

Item vor 3 monaten vngesehr under Cochem am Broich habe neben oben gemeldeten von Flamersheim auf dem tang eine Fram, welche der Froenhalbmanssen von Nidder Castenholts gang und zumalh ainlich gesehen, ob sie es aber sicherlich gewessen, kome nit sagen, man moge die andere von Flamersheim datumb fragen, es weren auch bei diesem tang etliche von Weissen, so Iro unbekent, und in specie eine, die Kloebersse genent, alda gewessen. Sagt auch?), das der

<sup>1)</sup> Ueber biefem am Rande zugesetzten Baffus fteht: beigesetzt 10 7bris 1629.

<sup>2)</sup> Ueber biefem am Rande gugefetten Baffus fieht: beigefett 10 7bris 1629.

tange viel weren und quemen nit zugleich auf dieselben, sonderen einer vor, der andere nach, auch underscheidlich abgangen, und mogte einer wol einen anderen sehen, denen derselbe nit sehe, auch plieden etliche underweilen von den tangen, da sie einmahl gewessen.

## Facta realia Elfen Miffelers. , m.

Item bekent Els vorschrieben, das vor zweien Jaren ein frisch rindtgen, so root gewessen, auff der strassen vor Irer psortten mit darreichung eines Koelblats, darauf schwarzen dreck geschmert, bezanbert und gestorben und habe das Rintgen dem Schomecheren auff der Hullen zugehort.

Item vor einem Jaer Niclasen Bogel Frem negsten Nachbaren ein klein virkelen, so er zu Palmersheim bei Kohirdten Ohamen bestommen und vnlustig (?) geweßen, deme in seinem hauß etwas in den

troech (Trog) geworfen, vort bezaubert und gethoebet.

Item vngesehr 3 scirbel) Jars verlitten, ein malh auf einen sontag Sie, Elsa, mit Welpgen von Kircheim, Item einer, so Elß gebeischen, deren man im Cloister Schweinheim wohne, Druten von Hockenbroch vndt einer anderer Frauen, welche auf der Steinkaulen zu Kirchem, vnden am endt nach Flamersheim auf der Castenholzer seiten wohne, naher Reimbach gangen, Sie sampt Elsen vnd Druiden saltz gelden vnd die andere langs die thuren vmb ein stuck broidts gehen wollen, vnder wegs vnden im Schaen am endt des weident von besameten Korn landt, die Oberdreisser Kohe weident gangen vnd der Kohirdt im selt bei der samfrucht gestanden, habe heimlich etlich groen Korn gepluckt, mit schwarzer materien gemengt vndt zweien Kohen, deren eine rod vnnd andere grawachtig (gräulich) gewessen, eingeben, ob dauon gestorben, konne sie nit wissen.

Wegen dieses Juges nach Reimbach hetten sich des Donnerstags zworn, als von dem tant aufm Esselsdriesch heimgangen, verglichen. Item gefragt, ob nit der Teusel bei Fro in der hasst gewessen und mit Iro sprach gehalten, hatt ansenglich nit gestehen wollen, doch alßbalt außtrucklich bekent, daß den ersten sontag darnach, salß widerumd in die hasst kommen, der seiendt vor Fro in dem Dinghauß gestanden, Sie auß dem schlaffe erwachet, domalß Fro gerathen, sie solle nichts bekennen, deme sie geantwort, man mogte Fro so wehe thun, das es sagen muste. Wil sich serner bedenken und nach und nach bekennen und begert, man solle sie mit serneren fragen diesmahl nit beschweren, habe doch so viel bekent, das des thoides schuldig mit dem anhang,

wan die andere, welche sie nominirt, angegrieffen und mit denen, gleich Fro beschehen, verhandelt wurde, das dergleichen bekennen solle.

Darauff abermahlen bimittirt und in hafft gefurt.

Ferner examen extra torturam mit ber Belferffen.

Eodem die eirea nonam ante meridiem Plvin Pelgers ad docum examinis und außgestandener peinigung gebrachtt. Dieselbe gleichfals Fre bekentnussen zu repetiren erinnert, gestalt in der erzehlung mit dem prothocollo in effectu obereinkommen. Gleichwol Froder inhalt ultro durch den Gerichtschreiberen vorgelessen, Ift dabei bestanden.

Darauf ferner gewarnet, wan sie einige sachen verschweigen ober auch Jemandt zu vnrecht beschuldigen werde, das ungezweiselt Ires theils im himmel beraubt undt Jer leib und sehel der ewigen verdambnuß undergeben, auch nach besindung der mit Incarcerirten bekentnuß zu sernerer folterung gebracht werden solle.

Daranf bekent sie, Ploen, das auf dem Effelsdriesch, Sommerbriesch undt buschberg an verscheidenen tangen gesehen agnessen Heiers richen auerdond's Frawen'), Herman's Petgen, Belgen Mohren Peters Frawen, die Schomecher's auf der Hullen, bei dem tang auf dem Buschberge, welcher vor ungesehr zwei Jaren gehalten, were Elf Misseler's, Merten Forster von Schweinheim und andere, welche daselbst hingericht, Merg Scherp von Kirchem, Peteren Hornheuser's fraw, Item Peter's Welden und eine Fraw am Preutel und noch eine daselbst zu Kirchem, welche beide sie mit nahmen nit kenne, auch mit gewesen und auf demselben tang were ein Wetter, so voer die Surf gangen, gemacht.

Dergleichen habe auch auf bem Buschberg, Sommerdriesch vnd Effelsbriesch, Lisbetten Bocks underscheidlich am tant gesehen, Wirich, welcher zu Schweinheim incinerirt, were auf solchen tangen Spilman geweffen?) und sie ber luchter.

Item bekent, das auf den tangen die abreidt gemacht, wanneh von wohe widerumb beisamen erscheinen sollen, also sie ungesehr vor

<sup>1)</sup> agnessen — Framen in ber Sandschrift burchftrichen.

Diefen Worten gegenüber fieht in der Handschrift am Rande bemerkt: 10 Soptembris reuocauit hane Elsginam.

<sup>2)</sup> Die Borte "geweffen und fie ber luchter" find in ber Sandidrift burchftrichen.

zwei Jaren Im somber Im abendt gar spatt eins malh Belgen Mohren Peters Frauen angerussen, wmb auf das Sommerdriesch an den tang zu reisen. Das malh habe Belgen, weil gewust, das bei sie kommen sollen, die Pfordt vngeschlossen gelassen, Peter Mohr were schlassen, die dochter aber auf dem Soller dem pferdt soder zo hollen gewessen, also sie, Ploen, widerumd nach hauß gangen. Sobalt die dochter schlassen gewessen, were obgemelte Belgen zu Iro ahn Ir hauß gesolgt und also samenderhandt ahn das Sommerdriesch zum tang gangen.

Belgens Boel (Buhle) habe robe dannetachtige (?) Kleiber mit einem ftuppen hoedigen mit einer schnippen (?) an ond aufgehabt, Elßgen, auerdonck 1) Frawen Boel were ein schwarz langer man mit einem braunen schwarzen bardt gewessen vandt einen langen spizen hoedt auf dem Haubt gehadt.

Item ein 8 tage nach diesem negst geschriebenen tant am Sommerdriesch habe obgem. Bielgen abermalh angeruffen und mit deroselben auf einen tant am Esselsdriesch sich begeben 2).

Items) bekent Ploen Pelhers, das vor funf Jaren einsmalh des Cloisters Schweinheim pfert spat auß dem busch kommen vnnd Sie sambt treinen Maurerssen vnd Greitchen Segschneibers beiden von Ridder Castenholts, dieser Greitchen dochtterinne treinen, so alle hingericht, vnd Scherpen Mergen allernegst dem Cloister bei einander erschienen, vmb auf das Esselsdriesch ahn den tant sich zu begeben. Wie nhun das kleine pfortzen ahn der Schmidten offen gestanden und die knecht zumalh essen gewessen, weren sie In den stal gangen undt dem hindersten stelpferdt, welches ein schöner graw (grauer) gewessen, etwas auß einem pott eingeben, so Ires bedunckens darnach gestorben,

Sontags ben 9ten Septembris 1629, alf ber ahn bem hauß Plamersheim bestelter wechter 4), Meister Pauelß, Schneiber umbtrint 10 vbren vormittags nach hauß gangen, vmb etwas zu effen und widerumb

<sup>1)</sup> Die Worte "auerdonds — gehabt" sind in der Handschrift durchstrichen. Am Rande steht die Bemerkung: 10 Sept. 1629, reuocauit hanc deleturam.

<sup>2)</sup> Die Worte "Stem — begeben" sind in der Handschrift durchstrichen, mit der Randbemertung: rouocauit 10 Sopt. 1629.

<sup>3)</sup> Dem Passus: 3tem — gestorben steht am Rande bie Bemerkung gegenüber: reuocauit 10 Septembris 1629, addendo, das sie solches also beschehen zu sein von Greitden Segschneiberschen auf einem tant verstanden und sie were baran unpflichtig.

<sup>4)</sup> Am Rande ber Banbidrift fteht: 2da effractio carceris Elfen Miffelers. . .

auf die wacht gangen und vernohmen, das verhasstinne Elgen das starckes Klauster, damit sie In der Burg oben under dem Dach ahn einem steil (Balken) mit den an dem lincken Bein gehabten sesseren auch fast gemacht gewessen, erossnet und mit solchen eiseren, so fast schwar gewessen, daruon gestrichen, Sie hin und widder gesücht und nit weit von houe hinder herman Webers garben auf deßen anweisungh ertapst, also widerumb beiseins Lamberten Mandten Scholmeisteren und Quirinen Schomecheren hieselbsten nach der Burg gesurtt, underwegs habe sie gesagt, die Sie verrhaten, weren so guet alß sie.

Wie nhun an die Aurg bruck kommen, habe einen sprung genohmen vnndt mit den gar schwaren eisenen Fesseren In den weier an einem ortt, alda ein absonderlich graben von mercklicher diessen ist, sich präcipitirt, ansangs nit gesehen worden, gestracks widerumd mit den sessen aussonmen, das heubt undt leib etliche malh widerumd vnder das wasser zu ducken versucht, aber mit dem hinderen und eisen In der lusst blieben, als man mit hacen und anderen Instrumenten vober eine weil zukomen, und dieselbe In Iro, Elsen, Kleider gehemmet und Sieherauß zu brengen sich bearbeit, habe abermalen unden ducken wollen, auch mit den handen das wasser nach dem mondt und heupt geschepfst, In massen solches also beschehen zu sein in speeie Lambert Mandt, Scholmeister, Theiß Kroger undt der wechter Pauelssen und viele andere bestendig referirt.

So balt zu land kommen, gant und gar wie ein verbast oder verwirter mensch herauß gesehen unndt widerumb ad locum der verortneter custodi geliessert.

Montagh den 10 Septembris 1629 praesentibus henrich Ottenheim, Gilles Schmits und Huperten Krieps Scheffen des gerichts Flamersheim, Johan Dericom, Jacoben Disteler, Simon Schmits undt henrichen Basbenderen assumirten Scholtheis und gerichts Personen auß dem gericht Obendorff.

Weil vermug des großgebietenden Hern ambtmans bei seinem abreisen von hier verlassenen, auch dem Hern Quaden eingewilligten großgebietlichen beuelhen diese gerichts Personen heut dato hiebin erschienen, umb nach dem prothocollo eine vrtheil gegen die verhafftinnen absque publicatione zu uerfassen und wolg, hern ambtman vmb nach Dusseldorf zu gelangen haben zuzusertigen, So haben dieselbe einhelliglich entschlossen, ehe und beuoren einige vrtheill votirt unnd beschrieben werde, die verhafftinne nochmals vber die consessirte vbelthatten und ob dabei stehen und halten wollen, vorzunehmen unnd zu

examiniren vnd dabei die inquisitiones, die vber beider verhaftinnen bekente realia facta eingenohmen, zu prothocolliren.

Erstlich Appolonien Pelhers vorstellen lassen, welche hohen alters vnd anderer von langen Jaren hero vder sich gehabten mangels dermassen schwach befunden, das besorgt, Sie wurde es nit lang machen vnndt hinsterden, welche erstlich mit wein laben lassen, darnach sie außetrücklich vnd bestendiglich bei der Gottlicher apostasia vnd der teustlischer mancipation verharret. Darauf Iro von ansangh gethane bestentnußen gar langsam vnd deutlich abermahlen vorgelessen vnd vder jede prothocollirte consessiones geraumes bedenden gegeben, sich zu ercleren, od dieß oder Jenes sich also zugetragen oder wie es endtlich darumb bewandt, verhasstinne bei verleuß Ires theil hinmelreichs sich betauret rondlich zu besennen, vnndt Im fall verwichene tage auß forcht mehrer peinigung ahn einem ort etwas zu viel vnd am anderen zu wenig gesagt, wolle solches besseren. In massen darauf bei dem prothocollo vnderscheidlich was reuocirt vnnd corrigirt ab vnnd außgethan, auch begeschrieden worden.

Endlich die verhafftinne mit ermahnung der seligkeit erfragt, ob Sie bei dieser vltro erwidderter bekentnuß dis In Ir lettes end verharlich bestehen, darauf leben undt sterben unnd dem Richter, wan er nach deren erwegung ein vrtheill selen thette, deme verzeihen und am Jungsten gericht zu uerantworten auf sich nehmen wolle, welches sie mit hantgebung mir dem Gerichtschreiberen in angesicht des anwesenden gerichts verheischen und gebetten, das die vnecosten nit allein auf Sie arme personen, sondern mit auf die reichen, so mit gleicher broeden besturgt 1), gehen mogten.

Wie nhun verhafftinne abtretten sollen, Ift Iro vltro vorgehalten, das nach außweißungh des prothocols sie In der tangen nomination gant zweisclhafftig befünden, verdi gratia das sie bekent, Elsen bouen Schweinheim am Rosengartten und Esselsdriesch gesehen habe et reciproce, das Elß gestanden, das sie Plonien auf dem Esselsdriesch und bouen Schweinheim am Busch gesehen, darauf geantwort, weil der tant so viel und underscheidlich und Jederman zugleich nit ahn oder abqueme und einer einen anderen wol sehen mogte, denen derselbe nit sehe, also were darauf nichts zu gehen. Sie wolle bei dieser consession bleiben, sie dimissa ad custodiam.

<sup>1)</sup> Beißt mohl: bie mit gleicher Bruhe begoffen find.

Eligen Misselers nochmals vor gericht brachtt, erstlich warumb e carceribus gewichen vnd ob der teusel Ir Boel Iro rhatt und thad geben. Auch warumd In den weier sich gesturzt ernstlich underfragt.

Antwort: Sie habe die abermalge peinigungh beforchtet, also neben an der gefengnuß eine eisene schlupf an einem dille loggebrochen, welche spit geweffen, an einer kanten in bas Rlaufter gequett und damit der massen auff die fesser, welche abn ben fuessen habe, geschlagen, das die Feder Im Klauster zerbrochen und die schleup etwas absprungen, In maffen es der augenschein, benen ber Gerichtschreiber gesteren eingenohmen gehabt, auch angeweift. Were vom Schloß mit den Schafen abgangen. Daß bei ber widder angreifung In bem aufffhuren Bum Schloß in den Weier gesprungen, were die vrfach, das bei folder fhurung einer Ins gemein sprechen boren, Man folle die Rauberg lebendig verbrennen, were Fro folde anaft auf den nachen gefallen, das bauon geschuttert und in einem ghemndt sich hinab in ben weier precipitirt, mit gefaltenen handen bettendt, Gro bie aufweichung ber bafft zu verzeihen undt zu bitten helffen, das doch nit lebendig moge verbrandt werden, alfdan wolle sie wegen Grer begangener unthaben gern fterben. Dan fie were bes thoibes schulbig, weil Gott abgesagt ond bem teufel fich ergeben.

Seint bemnach Iro bekentnussen Iro clarlich eins nach bem ansberen vorgelessen. Ist dabei allermassen prothocollirt, bestendig verblicben von gleichfals wie Plonien folgens begert, weil sie gar arm vod das erste der zaubereien halber angriesen und lange Zeit gesessen, das die vocosten auf die reiche complices mit gehen mogten, dan sie auf deren denunciation so wol alß andere unthatten leben und sterben und dem Gerichtschreiberen beiseins des gerichts die handt geben, das die Richter, die sie verurtheilen wurden, an jungsten tag verthedigen und alhie auf erden Inen verzeihen wolle.

Per fiscales Thomburgenses repetuntur accusationes criminales et acta et submittitur ad sententiandum.

Thomberger Vogte dieser sachen siscalen Criminal Clegere contra Elsen Misselers peinliche Beclagte repetiren anhero die Criminel ergangene acta und weil darin oberflussigh zu ersehen und abzusassen ist, das dieselbe a diuina maiestate apostasirt, hingegen sich dem boesen seiend subingirt und mancipirt, dan auch underscheidlichen teusels tanzen und coetibus nocturnis beigewohnt, verscheidene besten mit Irer versgisstungen gethodet unnd andere mehr realia kacta vermug Irer selbst

gethaner auch mehrmalen erwidderter und dabei gutwilliglich extra torturam bestandener eignen consessionen perpetrirt undt ober Ire person vorhanden seint, dergestalt Sie auch selbst des thoides pslichtig zu sein freiwilliglich besennt hatt, als Pitten solches alles crasst Keisers Carls des sunssten und des heiligen Reichs Peinlicher haltgerichts ortnung, wie auch der heiligen gotlichen schrifft Exodi am 22, das man keinen Zauberer solle leben lassen, sleissig zu ermessen und das darauf die peinlich beclagte umb der oberwonnen und vielmohlen selbst bekenter obelthatten mit endtlicher Urtheil und rechtt Peinlich gestrasst werde, wie sich nach ortnung gemelter gericht und sonsten geburt und recht ist zu erkennen und auszusprechen und sie dergestalt peinlich vom leben zum thoedzu nervrtheilen und zu verdammen.

Eodem modo Contra Ploenen Pelpers mutato tantum nomine propositio de verbo ad verbum scribenda.

Relationes super inquisitionibus circa facta realia ab Apollonia Peltzers confessata.

Johan Franck gemeiner thomberger Gerichtschreiber refert, er were dei Johan wachendorf zu Nidder Castenholts auch dei der Fraw abtissinnen Im Cloister Schweinheim wegen der von Apollonien Pelherssien auf die 15 vnd 19 fragstuck gethaner bekentnussen gesteren gewessen vnd sich erkundigt, ob Inen vmb bekente Zeitt einig pfert gestorben. Und habe der Halbman referirt, wie er vor zweien Jaren mit einem roben sullen an den drencktroeg geritten, daselbst habe Greith Segschneibers von Nidder Castenholts dem Fullen ein Kohlplatt gereicht, So er deme auß dem mondt gerissen, dan er einen argwohn daran geshabt. Ob nhun Jemandt bei obg. Segschneiderschen gewessen, er sich nit erinneren konne. Das Fullen were nit gestorben, dan er es gestracks etwas beritten.

Fram abbatissa zu Cloister Schweinheim Sibilla von Kingweiler habe Jren Kelneren beigefordert undt Ime Gerichtschreiberen geclagt, das Inen viele pfert etliche Jaren hero ploylich zu kurt gangen vnndt in specie, das es in anstehendem Herbst zwei Jaren verlitten, als ein malh nach ahrweiler ledige fasser shuren lassen, were ein dem Cloister zugestandenes shales pferdt under wegs krank worden und In ahrweiler gestorben, Sonsten aber vor ungesehr 10 Jaren ein schones grawes pfert, welches auch unuersehens schwach worden und etliche tage sich gar vbel angestelt, auch gestorben seie.

hupert Kriebs, mit Scheffen zu Flamersheim, welcher zu Criftia-

nen Palmersheim, burgeren zu Reimbach weilandt Theissen gewessenen halbmans Im Hoff zu Palmersheim Sohn, geschickt, um generaliter zu fragen, ob seinem Batter selig vor 20 Jaren ein pfert bezaubert, hatt ad prothocollum bracht, wie bemelter Cristian Palmersheim bekent, was massen vor 20 vnd lengeren Jaren sein Batter selig ein robt vnd weiß bondtes pfert gehabtt, welches eine vnuersehene Kranchbeit oberkommen, lange Zeit sich vbel angestelt vnd auf den vorigen standt nit kommen konnen, dahero dasselbe endtlich verroßkampt.

Bernhart Schnehagen quadischer Bogt zu Thomberg refert, das Ime einmalh ein schoner Bierh gestorben, In was Jaer, Ime entfallen, bergleichen vor vnnd nach viele hemmel, auch Schaf vnd lhammer,

ein Jaer viel, bas ander Jaer wenig, ju furt gangen.

Henrich Ottenheim vnd Gilles Schmits beibe Scheffen zu Flamersheim reseriren, das in dem Munchhoff zu Palmersheim bei Johan Krautwich halbman und dessen hausfraue Kunigonden erfaren, wie vor dreien Jaren Juen eine schone rode<sup>1</sup>) mit einer weißer blomen vor dem heubt gestorben, sonsten wegen der von Plonien Pelzers bekenter vergifftung einer Kohe bei Nupheim sie nichts erfaren konnen.

Thoms Habid halbman zu Flamersheim auff vorstels vnd abstragung, wanneh Ime ein roedt pfert gestorben und ob solches bezaubert, erclert sich, das umbtrint drei Jaren in der Korn saat ein rodt pfert, so in dem Stal von Ime selbst gesodert und gesundt gewessen, auch dergestalt an den pslug gesurt worden, als eine Kiehr ader zwo gethan, eine schwecht oberkommen, das es heinwarts suren mussen und daselbst gestorben seie.

Relatio inquisitionis circa facta, so von Elsen Misselers befent.

Weill die pest zu Kirchem gar hefftig grassirt vnd wegen eines Schoen Heinrichen bezauberten pferts von Elsen misselers?).

Demnach vermug vnsers gnedigsten Fursten vnd hern, hern Pfalzgrafen bei Rhein In Beprn, zu Julich, Cleue vnd Bergh Herzogen 2c., wie dan auch deß mit hern Quaden von Lankcroin zu Flamersheim gnedigst vndt gebietlicher verortnung zu heudigem tag obgemelte gerichts Personen zu dem end citirt auch vnd die 8. stund vormittags

<sup>1)</sup> hier ift mohl ausgelaffen: Robe.

<sup>2)</sup> hier fehlt in bem Driginal ein Blatt.

auf dem gewonlichen Dinghauß zu Flamersteim beisamen erschienen, das den zweien Inhasstirten Personen, die am 10 7 ders (Sept.) jungst ohne publication versaste verheill offentlich abgelessen und darauf die execution verrichtet werden mogte, So hat Johan Dericum Scholtheis zu Odendorf zu diesem gericht assumirter unpartheiliger Richter erstlich nach gebursicher absrage ahn die Scheffen, ob das endtliche gericht zu peinlicher handtlung wol besetzt seie, von henrichen Ottenheim zu Palmersheim eltesten Schesen deß gerichts Flamersheim zur antwort bestommen, daß das Peinlich endtlich gericht nach laut Keiser Carls des sunsssen.

Darauf beibe thomberger Bogte Engelbert Reimbach undt Bernhart Schnehagen als Furstliche Gulisch und Quadische Fiscalen, die in dieser Petnlichen sachen ergangene verfolger undt auf beiber verhafftinnen Uhrgichten und bekentnuß geselte undt von unseren gnedigsten Landfursten und hern Herzogen zu Gulich 2c. und Mithern Quaden bestettigte Briheilen repetirt undt deren offentliche Promulgation auch Execution begert.

Budt also abseins der hern vogten Plongen Pelgers durch den gerichtsbotten vor das gericht gefurt, deren Jre vorige bekentnussen nochmals vorgeleßen vandt alß mit dem ablessen ahn die bekentnus kommen, welche von Iro Ploenen am 6 7<sup>bris</sup> (Sept.) ober ein pfert, so sie vor etlichen vielen Jaren bezaubert und Theissen Im Hoff zu Palmersheim zugestanden haben solle, gethan, hat sie solches kactum wegen Irer Personen reuocirt mit anzeig, daß Greith Segschneiders, zu Nidder Castenholts hingerichte here, solche vergisstigung gethan undt sie were allein dabei ober und angewesen.

Bei vorhaltung der bekentnuß underm dato den 7 Septembris — Darauff bekent sie, Ploen, das auf dem Esselsdriesch und Ist peinzlich verclagtinne bei der denunciation undt dabei besagten Personen (außuerscheiden, das Lisbetten Bocks zu Flamerspeim, welche Irer ietzigen, bekentnuß nach Iro dei der ersten examination In den sin kommen undt also dermahlen ex metu poenae besagt, widderruffen unnd dabei, ob Peters Weldgen von Kirchem gesehen, sich selbsten einen Zweiselgemacht) verharret, vnndt wolle darauf leben und sterben, das dieselben auf dem Esselsdriesch, Sommerdriesch undt hinder dem Rosengarden underscheiblich gesehen und were am Buschberg (welcher plat auch bei obgemelter 7 Sept. beschehener Uhrgicht von Iro auß forcht undt miszuerstandt gemeldet) nit gewessen.

Alle andere bekentnussen hat sie vltro, mit weinenden augen be-

schrawen undt erjähet, will barauf den thoibt erleiden und alles auf fre seligkeitt hinnehmen.

Ist die andere verhaftinne Elfigen Misselers ietzemelbeter Ploinen Pelgers vor augen gestelt undt gefragt worden, ob sich nit undersicheiblich auf Teusels tangen gesehen? Ploengen gesagt, sie habe Essen Misselers auf dem Spelsdriesch undt dem Sommerdriesch Jedes vrts ein malh gesehen.

Elfgen gestehet, das sie Plonien einmalh auf dem Esselsdriesch gesehen, aber das auf dem Sommerdriesch gewessen sein solle, negauit.

Also wirdt Plongen auß der gerichtsstuben dimittirt.

Undt der vorgestelter Elsen Misselers, ebenso wie Jro Plonien beschehen, Ire bekentnussen abermahlen relegendo vorgehalten worden.

Erstlich bei der abgelessener vhrgicht, die am 6 Sept. beschehen, Im anfang, wohe die gottliche abnegation und teuslische mancipation vermeldet, Beklagtinne sich erclert, das das crahen, so Iro vom Teusel ahn der Stirnen beschehen, Iro allein ein wenig wehe gethan, Irer einbildung nach auß diesen vrsachen, weil sie In Irer Jugendt In dem Cloister hern Schellings Capellen das facrament der sirmung bekommen und also der teusel nit zumalh vber sie gewalt gehabtt.

Bei fernerer ablesungh, alf man zu ben denuncyrton personen auß Flamersbeim undt Kircheim tommen, bat fie, verhafftinne, vermelbet, bas fie Agneffen Johan Zimmermans Fram Belgen, Mobren Beters Framen, Beelgen Joadims bochter, Belggen, bermau Gilftorffs Fraw undt des abgelebtten Landtbotten Frau Tringen allein einmalh auff einem tant under Cochem am broich vnnbt die von Rirchem, nemblich Meldioren Mandten nebens feiner hausfrau Gretchen undt Grer bochter, fo an Claffen Lauert verheuratet, Elfen, beren man Im Cloister Schweinbeim wone, Beters Welpgen, Mergen Johan Scherpen hausfrau, Groffjans Aelhen vnd Robirdten Druiten auch allein einmalh an einem tang bouen Schweinheim auf bem Effelsbriefch gefeben und samen gedanget haben unnd were daß wetter nit, wie sie dabei por biefem bekent, nach ber Surf, fonbern ber Grauschafft gangen bund allein wenig ichabens gethan habe, widdernifft auch, bag Groffjans Melheidt auf bem tant am Effelsbriefd, gleich fie bor biefem bekent, mit Fro auf einen struch geklummen und etliche teufels fachen In die Luft geworffen, sondern fie Elf foldes allein gethan vindt bemelte Aelben allein auf bem tant erseben habe.

Reudrit ferner, das bei dem tant bouen dem Cloister Schweinheim vor einem halben Jaer mit Welpgen und Druiten von Kirchem sich verglichen, das Schoen Henrichen ein pfert bezauberen sollen, Sonderen weill vor diesem Merten der Jonge hamecher von Flamerspeim von Kirchem kommen und ein bondtes pferts fell auf dem halß gehabt undt Iro sambt Irem Man Joachimen vermeldet, das solch fell von einem pfert were, so Schoen henrichen gestorben, were Iro solches bei der Peinlicher examination eingefallen undt ob es gleich bekent, were doch daran unschuldig.

Ist ferner In abreidt, das, wie vor diesem bekent, dem Schomecheren auf der Hullen vor zweien Jaren ein rindtgen gethoedet haben solle, sondern were dem Schomecher vor funf Jaren ein Rindgen gestorben, so Iro allein bewuft und bei der peinlichen fragen In den sin kommen seie.

Gestehet auch Im Geringsten die bekenntnuß nit, welche sie bei der vhrgricht ahm 7 7<sup>kris</sup> Jungst eiren sinem wegen zweier auf der oberdriesser Koheherdten bezanderter Kohen undt das dabei mentionirte Personen dei Fro gewessen sein sollen.

Sonsten auf allen anderen prothocollirten posten der gottlicher ableugnung, teuslischer subiugation bekenten missethaten undt besagungen beharret, darauf zu leben undt zu sterben, auch der Richter Brtheil auffzunehmen gemeint.

Deweill nhu vermug zweichen bem Furstlichen Gulischen Bogten h. Engelberten Reimbachs und bham Lutthern Quaden von Lantscroin zu Klamersheim Mitherns zu Thomberg vor zweien tagen gehaltener communication ein großes bedenden gemacht, die gesampte von jegigen Inhafftirten denuncyrte Berfonen benfelben ad confrontandum vor augen zu ftellen und herunder gefteren die anortnung gemacht Groffjans aehlen undt Robirdten Druiten, (welche von der einer verhaftinnen Elsen Misselers, wie auch von der zu Ridder Castenhols hingerichter Treinen Meurerssen undt baneben bemelte aelh von gleichfals zu Ribber Caftenhols Justificirten Greithen Segichneiberichen befagt, ohne bas auch por Jarsfrift, alg benente aelh fich abn Betern Zimmerman von Schweinheim verheuraten undt mit deme einen offenen beirath halten follen, ber ber ju Schweinheim burch feinen biener Sanfen von Kirchrat Ime Beteren vber bem tractat zu entbotten, fich ber personen abzuthun ober zuzusehen, bas 3me soviel gelts zubrenge, bamit, wan viellicht fie berneaft alf eine Rauberfe verbrennen laffen mufte, die bueffen bezalen konnte), mit bem leib anzugreifen.

In massen dan vergangene nacht aelhen und diesen morgen druitgen apprachendirt und erstlich benente Aelgen der Berhafftinnen

Elsen Misselers in faciem bracht vnnd babei sie Elsen erfragtt, wie die Iro vorbrachte Person heische, ob auch mit dero ehemals einige seiendschafft gehabtt, Item ob einiche Zauberei oder vergifftigungen mit Iro begangen, wie und welcher gestalt undt ob sie ahn einigen zauber dangen, wanneh und wohe gesehen.

Antwort: Sei heische Groffjans aehl, wohne zu Kirchem, habe mit Jro keinen zanck ober feiendtschafft gehabt noch ichtwas (etwas) mit Iro betrieben, Sonderen habe sie allein vor einem halben Jaer auff dem Eselsdriesch an einem Teufelstantz gesehen undt wol erkent.

Aelheidt negat pertinaciter vndt fagt: Mohn, wie kombt Jr an mich, Ir kemen ewer nit vndt gleich sie auch mit Irem Namen Elß genennt.

Els Misselers widerumb gesprochen: Sie, Aelh, were alda gewessen von wil das auf Fro seligkeit nehmen, addendo, daß sie alle samen leugnen, man soll Inen thun, wie Fro beschehen, So wurde mans auch erfaren.

Also Aelheid außer der gerichtsstuben verweist und die andere angriessene Person Kohirden druit eingesordert undt der Verhafftinnen Elsen Misselers vorbrachtt. Unndt negst erclerter massen auch generaliter gefragt. Elsa rondtauß gesagt, Sie heische Druit undt hab keinen Irthumb mit Iro gehabtt undt aussenhalb das sie auch einmalh vor einem halben Jaer auf dem tanz am Esselsdriesch gesehen, von Iro nichts weiters wuste.

Druit mit einfeltigen worten geantwort: Dauor habe sie Gott, Ir schopfer, behuet, die verhafftinne Irer letter hinfart vnndt seligkeit erinnert.

Darauff verhafftinne sich resoluirt In Schol formalibus: Ir lieben hern, dan thut sie auß dem prothocoll, ob Ich viellicht mich geirret undt unrecht gesehen habe, dan unser seint gar viel alda gewessen. Jedoch endtlich widerumb gesagt, Sie habe sie, Druidten, gesehen, mit dem Zusat, wie negst gemelt, das sie alle malh leugnen.

Damitten benente Druten vndt die verhafftinne abtretten lassen vnndt dem botten beuolhen, die corporaliter apprehendirte zwo Personen, Aelhen vnd Druten bis zu sernerem bescheidt In verwahrung zu halten.

Hernacher haben zu diesem Peinlichen halfgerichtt versamblete bemelte Scholtheis und Scheffen daß prothocollum und was dabei vorgelauffen vltro erwogen undt das die ahm 10 70x18 Jungst versaste vrtheill zu publiciren bedacht, hern Dham lutther Quad von Langerven zu Flamersheim,

wie auch unfers gnedigsten landsursten und hern vnndt der h. Quaden Bogtt zu Thomberg Engelberten Neimbach und Bernhardten Schnehagen verstendigen lassen, welche sich bei dem gericht niddergesett.

Darauff Apollonia Pelgers vor und Elßgen Misselers nacher durch den gerichtsbotten Michelen Becker In gegentvart deß Scharprichters Meister Hanssen Jungbloit von Arloff vor gericht brachtt und eine Jede absonderlich Irer missethatten unnd ob darauf diesen tag Ir recht außstehen, den Nichter darin verantworten und fals Jemandt zu unrecht besagt oder einen und anderen verschweigen, solches vorbrengen und Ir letzte hinfart, auch sehelen heil betrachten wollen, erinnert. Undt sie dei dem Jenen, wie das prothocol außweist, beharret.

Dennegst Apollonien Pelgers vor und Essen Misselers darnach die Artheil praemissis titulis Serenissimi ducis et principis nostri elementissimi et condomini Quaden eorumque Praesectorum Thomburgensium fiscalium, die oben am 10 76000 bei dem prothocol reserrite vetheil publiciet, die steden gebrochen und die Personen dem Nachrichter zur execution oberliesert und die Execution in loco consueto Im Hall genent, volnzogen worden (am 1. October es. p. 154: gestern justissiert).

## Groffjans Relh (Adelheid) von Rirchheim.

Dinstag ben 2 October 1628 Seint burch verortenung beiber Gulisch= vnd Quadischer Thomberger Hern Bogtten, Engelberten Reimbach vnd Bernharten Schnehagens zum Peinlichen halßgerichtt binnen Flamersheim auf das Dinghauß erschienen Johan Dericum, Scholtheis zu Obendorf, heinrich Ottenheim, Gilles Schmits, Hubert Kriebß deß gerichts Flamersheim, Jacob Disteler, Steffen Bilß, Simon Schmitz undt Heinrich vasbender deß dingstul Odendorf Scheffen.

Erstlich das Peinlich halfgericht vermug keiser Carls des funsten peinlich halfgerichts ortnungh cap. 84 behegt vundt gestrigs tags des Zauberei lasters halber angegriefene Person Groffjans aehl dem gericht per preconem sistirt vund verclagt worden, wie volgtt.

Engelbert Reimbach undt Bernhart Schnehagens beibe thomberger Bogte alf fiscalen und criminal Clegere gegen undt widder Groffjans aelhen von Kirchem Criminal beclagtinne brengen cleglich vor, demnach sie, aelh, auf underscheidliche besagungen der zaubereien pflichtig gestrigs tags aber auf beschene confrontation deren hingerichten Elsen Misselers als einer Frer mit denunciantinnen allerdings abgelengnet deweniger aber nit gemelte gesteren Justissicirte dabei vestiglich bestanden und gestorben, als repetiren selbige, wie auch die zu Niddercastenholts ergangene underscheidliche phrzichten, dewelche clegere hiebei originaliter obergeben, crasst deren gemelte Criminalbeclagtinne der scharferer und Beinlicher fragen preuia indagatione stigmatum zu underwerssen, durch gerichtlich deoret zu erkennen bitten daruber submittirendt.

Berclagtinne sagt rondt auß, das sie von keiner zaubereien wisse, weniger das sie Gott ab undt dem teufell zugesagt habe.

### Decretum.

Wirdt beclagtinne auf vorgangene gutliche examination und indagation nach den teuslischen Keuzeichen zu der peinlichen Fragen hiermit verdampt und verweist.

Nach abgelessenem deoret Ist verhafftinne dem Scharprichter zu ersorschung der stigmatum undt anlegungh der torturen oberliefert.

Anfenglich als benente Aelh auf einem Stul gesessen und zwo vorgehalten, das man ahn Iren geberden abnehme, daß sie einicher massen der bezigtigter (bezüchtigter) Zaubereien schuldig sei, weil nit einen einzigen Thran auß den augen abfallen lassen konte, hat sich ober ein wenig nidderbüeckt, die ellenbogen auf die Knie gesetzt und beide hande vor die augen gethan undt wie der her vogt Reimbach, henrich Ottenheim undt Ich der Gerichtschreiber gesehen, mit den singeren in den mondt getast, spow (Speichel) herauß genohmen und vor die augen geschmert.

Darnach der Scharprichter Fro die augen verbonden und nach den stymatibus indagirt, deren eins auf der Stirnen angeweist, eine kupfere nadel darin gestochen und widerumb außgezogen, kein bloit heraus kommen, Ich der Gerichtschreiber eine silbere nadel In vorige plat etwas tiesser eingeprest, gleichfals kein bloit sich erzeigt, aber Jedesmalh die verhafstinne o webe geschrawen.

Item ber quabischer Vogt vltro in obben, plat gar tieff gleichfals mit der silberen nadelen gestochen und seiner erzehlung nach die nadel etwas beiseits penetirt, Ist bloit herauß kommen. Ferner ahn der brust In zwei Zeichen der Scharprichter kupseren nadelen zembelicher tieffen 1).

<sup>1)</sup> hier fehlen in ber Sanbidprift zwei Blatter.

Item Sie, Aelh, mit der zu Nidder Castenhols hingerichten treinen Meurerssen, Grafen Gierten, kautjans Ahlen vnd Linden Zilgen hetten vor 7 Jaren Barbaren In der Nischgassen einen großen rodten Ochsen mit einstreuung etlicher materien in die Krippe, so die Meurers zubracht, bezaubert.

Item vor einem Jaer undt daruor, alß Greith Segschneiders zu Midder Castenholts iustisseirt, were sie bei obg. Greithen gewessen und hett nach Kirchem gehen wollen, underwegs sich besprochen, Classen Lauert ein pfert zu bezauberen. Derwegen Sie bei gemelten Lauert Fraw Mergen In die Weitde ahn den Drindes Rutz gangen undt alß lang mit Iro sprach gehalten, bis das Greith In dem Stal gewessen undt ein pfert (welches sie Iro vermeldet graw gewessen zu sein) mit einstreuung etlicher sachen In den song dependent. Alß ferner vortgangen undt ahn des Lawerts gepechte weide nach Kirchem warts kommen, haben anch zwo rodter kohe, welche von den anderen Kohen abgesondert gangen, mit etlichen sachen, die Greith bei sich gehabt undt In das graß gestrewet, bergisstet unndt sie, Aelh, Iren willen darzu gegeben.

Item ombtrint zweien Jaren verlitten habe Merg Johannen Scherpen Fraw sie, Aelhen, angereiget, mit Iro In Beters hauß am But zu Kirchem zu gehen vndt die Kohebesten zu bezauberen. Domalß habe Scherpen Mergh etliche teusels sachen In graß gemengt und dreien Kohen In die Krip gestrewet, deren Kohe zwei gestorben weren undt eine, so einem anderen Man auß der Eiselen zugehort, von deme abgeholt seie.

Item bekent ferner sie, Aelh, bas vor zweien Jaren sie In die Oligs Mullen zu Stohem gehen wollen vndt zu Nidder Castenholts Greithen Segschneiders, ob mit gehen wolle, angerusen habe, Sie, Creith, sich auch mit Iro auf den weg begeben, Darunder Greith sie angereizet habe, Iro Greithen dochter treinen, so auch vor Jars frist hingericht, ein jonges kindt, so ein Megtgen gewessen, zu bezauberen, welches sie auch mit Greithen, jedoch durch anstissftung gethan.

Item sie, Aclh, ferner auß sich selbst bekent, daß verwichenen godestag zu nacht (vnd also dieser tag acht tage verlitten) auf der Eußtircher Heiben zwischen Eußtirchen vndt Weingardten ahn dem Rutheimer gericht auf einem zaubertant mit Barbaren In der Nischgassen, Linden Zilgen, Scharpen Mergen, Kautzians Aehlen, Grafen Gierdten, Kunnen Merten, Peteren Faust, Meldiors Giertgen, Jentgens Wilhelms Niessen vndt Elsen des Meistern Knecht Im

Cloister Schweinheim Frauen, alle Im Kirspel Kirchem wonhafft gewessen.

Endlich erinnert bei Frer sehelen heill ründlich zu bekennen, ob auch Kohirdten druitgen, weil dieselbe zu Nidder Castenholts von den hingerichten heren mit Fro besagt, ehemals mit Fro auss einichem zausber dans gewessen.

Antwort: Sie wisse von Fro nichts dan alles guetts, Man mogte die anderen, welche von Fro oben denuncyrt, darumb fragen, ob sie dieselbe gesehen haben moggten.

Deweill nhun benente Druitgen einmalh zu Nidder Castenholts vnd auch allein einmalh von der hingerichten Elsen besagt vnd dabei sie, Elß, bei der confrontation wegen dieser personen einiger massen variirt, So hat der furstlicher Gul. Bogt Engelbert Reimbach mit dem Hern Duaden zu Flamersheim heruber gesterigs tags communicirt vnd den bescheidt verlassen, wan sie, Druit, von der Ingezogener Aelben nit besagt wurde, dieselbe heimb zu reisen. Darauf vnd In anschung, daß ad confrontationis essectum principaliter allein ansgriessen vnd ohne sonderliche incarceration, diß solches beschehen, detinirt worden, Ist dieselbe auf erstattete vrysedt vnd das jederzeit auf ersorderen sich sistieren solle, widerumb heimb zu gehen erlaubbt.

Freitag den 5 8<sup>6ris</sup> 1629 binnen Flamersheim In des Gerichtsschreibers wonbehausung In gegenwart beider hern vogtten, Henr. Ottenheim, Gillis Schmits vnd Huperten Kriebs des gerichts Flamersheim, Steffen Bilt, Simon Schmidts vnd Henrichen Basbender, deß Dingstol Odendorf Scheffen.

Deweill die verhafftinne Graffjans Aelh, wie hie oben das prothocoll außweist, etliche unthatten, welche sie ahn Barbaren In der Nischgassen und Peteren am Pütz zu Kirchem, wie dan Classen Lauertz zu Ober Castenholts, respective ochsen, Kohe unndt Pferdt vor sich unndt mit zuthun anderer auch in prothocollo benenter Personen begangen haben solle, bekent, Seint dieselbe Personen per praeconem vor gericht ersordert, gestalt dieselbe daruber abzuhoren.

Erstlich erschienene Barbaram in der Rischgassen von Kirchem gefragt, ob sie auch mit Grofjans Aelhen, jetigen verhafftinnen ehemals einige feiendtschaftt gehabt vnndt noch habe, geantwort: Rein.

Abermalh gefragt, ob Fro vor etlichen Jaren vnd wie lang ein großer Ochs vnnd von was (welcher) farben gestorben.

Respondit: das umbtrint 27 Jaren verlitten Im herbst beg

morgens frohe ein groffer robter Doff frand worben, welcher mit einem fues gezuckt habe undt felbigen tags am abendt gestorben feie.

Dbaemelter Barbaren ferner vorgehalten, ob auch ber zauberei pflichtig undt auf einichen Teufels tangen mit anderen von Kirchen undt in specie Groffans Aelben geweffen.

Sie Barbar die handt jufamen geschlagen sprechende: bas wirdt fein fromb minich sagen und Jhesus wolle sie baruor beheuten, Sie were an feinem ort gewessen, ba einer fromen Frauwen nit gebure gu fein.

Iro Barbaren vltro zugeredt, mas fie bargu fagen wolle, man man sie der verhafftinnen Aelben vorstellen thette und erfragte, abn was ort und plagen biefelbe auf teufels tangen gefeben.

Antwort: Das damit wol zu frieden were, Sie wolle fich gnug-

famb verthettigen. Demnächst Iro aufzutretten beuolhen.

Bnd von anwesenden gerichts Personen deliberirt worben, bas Steffen Bilt undt Benrich Basbender, bes gerichts Dbendorf unnbt zu diesem peinlichen halfgericht assumirte Scheffen alf beiden Berfonen abm wenigsten bekent nebens bem Gerichtschreiberen dieselben gegen einander confrontiren follen. Alf darauf die incarcerirte Aelh und sie Barbara beifamen und eine der anderen vor die augen bracht von dem Gerichtschreiberen befragt, ob einichen haaf ober neidt qufamen gehabt ober annoch haben.

Unanimiter Nein geantwort.

Ferner Groffjans Aehl gefagt, man fie Barbaren abn einichen Teufels tant gesehen, bas solches nunmehr In beren gegenwart fagen folle.

Darauf Sagt Aelh Fro Barbaren vnerschroden Ins gesicht, bas Sie Barbaram auf Teufelstangen am ortholts undt dem Kircheimer bergh gesehen, auch abm Kirspenicher Pferdtefirchhoff In ber Steinfaulen einmalh beisamen geweffen und robe ichleben famen geffen. Do= malk ein thonner Wetter entstanden seie, von dannen bei Kirspenich In die Bach gangen bundt barin geplett, ju bem endt, bas folch wetter In den fruchten schaden thun folle. Bulett fich boch under einander erbarmbt, bas es feinen ichaben gethan.

Barbara e contra ju Aelhen gesprochen:

Gevatteriche, wie fombt Ir an mich? Warum habt Ir mich befagt? 3ch hab euch boch Jeberzeit alles guets gethan. 3ch bin niemalben mit euch an benfelben orteren geweffen.

Aelh fagt hingegen: Ich haben auch also gesagt und hab dar=

nach bekennen mussen vnnb abermahlen widderholt, das sie auf bemelten platen gesehen und wolerkent habe. Bund zugleich gebetten, man solle Barbaren thun, wie Iro beschehen, alsdan wurde man von Iro selzame sachen vernehmen.

Darauf Barbaren, weill ad ferendum testimonium hieher bescheiden, aufgeben, widerumb heimbwart zu gehen, Sie aber sich ansfenglich darin geweigert und gesagt, es were Fro ungelegen, zu dulden, das von benenter Aelhen falschlich denuncyrt undt wolle sich darin verthedigen.

Der Gerichtschreiber sie abermahlen heimb zu gehen erinnert addendo wann sie Immer albie verbleiben wolte, konte Iro eine herberg verortnet werden.

Darauf abgescheiben, aber vnderwegs nacher Kirchem zuruck gefiert vnnd dem Gerichtsbotten Michelen Becker (wie er ad prothocollum beiseins beider hern Bogten, henrichen Ottenheims, Gilissen Schmits, Huberten Kriebs und obg. Odendorfer Schessen referirt) vermelbet, das sich vber die gefragte vneinigkeit besser bedacht habe vnndt were nit ohne, das Iro Schwager Lent selig sich vor einem Jaer ahn Aelhen verheuraten wollen, welches sie aus vrsachen, das der her zu Schweinheim auch einen heurath zwischen Peteren Zimmerman von Schweinheim undt Iro, Aelhen, auch impedyrt, verhindert hette, vnndt siethero were Aelh vber sie Barbaren boeß gewessen und mit Iro nit sprechen wollen.

Claß Lauert von Ober Castenholts auf bes hern abten von St. Cornelis Munster seiten auf erforderen hieher kommen ond weil nach verlesung des prothocols befunden, das Aelh bekant, als Ime Lauerten vor zweien Jaren vngesehr ein pfert vndt zwei Kohe bezanderen helssen vnd alß die thadt mit dem pfert begangen, Sie, Aelh, mit sein, Lauerts, hausfrawen, In deren weiden am But sprach gehalten habe, an Ime, Classen, begert, heimb zu gehen, die hausfraw darumb zu erfragen vnd alsbalt widerumb zu kommen.

Bei obg. Classen widerkombst denselben bei seiner Manwarheitt (Manneswort) abgefragtt, Ob Ime vor Greitchen Segschneiders zu Nidder Castenholts Justification, die In Julio 1628 beschehen, Ime ein grawes psert und zwei Kohebesten bezaubert undt ob Groffjans Uelh umb solche Zeitt einmalh mit seiner hausfrawen In der weiden ahm Put gesprochen.

Antwort: Seine hausfraw hab Ime auf abfrag vermelbet, das vor Greithen Segschneibers hinrichtung einsmalh, dauen Iro die

eigentliche Zeit vnbewuft, die Inhafftirte Groffjans Aehl bei Iro In der weiden am Put gestanden und gesprochen habe, aber niemandt anders bei dero gesehen.

Sonsten were es nhun vngefehr Im dritten Jaer, das ein schon') grawes Mutter pfert Im felt am psiug Ime kranck worden und gestorben. Darnach eine rodte Kohe In der weiden gestorben. Item solgents ein rodtes rindt, welches feist gewessen, in eil schwach worden, deme die hausfraw mit einem Messer das bloit lassen wollen. Daruber das rindt sich gewehret, undt das Messer gar tief In die naß gestossen, das sie beforgt, es solle sich thoid bloiten, also Reinharten Schomecheren zu entbotten, dem Rindt den halß abzustechen, wie beschehen. Als das sell abgewessen, habe der Schomecher oder Metgeler besunden, das alsolch Rindt auf dem rucken eine handt breit eine boise gequette platz gehabt und gesagt, es were mit einer unstromen handt angerurt.

Beter am Put zu Kircheim auf abfragh, ob Ime vor etlichen wenig Jaren einige Kohebesten durch vergifftung oder Zauberei versstorben und solches bei seiner Manwahrheit von sich zu thun, Sagtt, das es gegen kunfftige haber sat 3 Jar were, daß Scherpen Mergen In seinem Kohestall schlafend befunden.

Er gefragt, was sie da machte. Sie Ime geantwort: Scherp habe sie geschlagen und weggejagt, also sie sich in den Kohestall versborgen unnd schlasen gelagt. Wer etliche wenig tage darnach weren Ime ein Kohe, ein rindt und zwei Kelber kranck worden, welche er und sein fraw etliche tage ausheben mussen und endtlich verstorben weren. Und were noch eine Kohe auch starck mit einer schwacheit bezgabet worden. Daruber er bei dem Schinner zu Euskirchen rhat gezsucht, welcher Kohe allerhandt boese vergaderung auß den ohren gezsschen, mit dero besser worden. Unndt diese Kohe von einem von Limpach auß der Eisselen, deme dieselbe zugehort und bei Inen Inssoder bestattet, abgeholt worden seie.

Wie nhun obgem. Kohebesten und Kelber gestorben, habe Schersen Merg zu Kirchem Im Dorf hin undt widder verlauten lassen, das Grasen Aelh Ime solche beesten bezaubert. Darauf habe er Sie, Nehlen, mit Johannen Lauert selig beschickt undt begert, Sie solle Ime einen Thaler oder acht zu steur kommen, alsdan wolle erschwiegen und zu frieden sein.

Domalf habe Aclh getrewet (gedroht), Inen Beteren bei bem

<sup>1)</sup> Sanbidr .: hon.

Scholtheissen zu Flamersbeim zu beclagen, welches sie boch nit gethan, und er auch auß sorcht mehreren schadens stilgeschwiegen habe. Nach bes gerichts abscheidt hatt thonis Keller Im Cloister Schweinheim mir dem Gerichtschreibern auf beschene absragh, ob auch umbtrint 6 Jaer ungesehr ein Pferdt im Cloister In Herbstzeitt gestorben, geantwort, das von farben ein rodt pferdt umb gefragte (zeit) plöslich gestorben sein.

Sambstagh ben 6 8<sup>bris</sup> 1629 binnen Flamersheim auf bem gewonlichen Dinghauß praesentibus Johan Dericom Scholtheissen zu Obendorf, Henrich Ottenheim, Gilles Schmits, Huberten Kriebs, Jacob Disteler, Steffen Vilk, Simon Schmits und Henrichen Basbendern zu biesem peinlichen halßgericht ersorberte Schessen.

Deweill zu beudigem tag obengemelte gerichts Bersonen bescheiden. omb ben verfolgh zu reuidiren undt nach beffen befindung eine vrtheill zu uerfaßen, So ist vorerst bag gericht behegtt und barnach vor quett befunden worden, der verhafftinnen Ablen Ihro bekentnuffe nochmalk Anfangs fie erinnert Brer febel beill ond feligkeit zu betrachten undt alles mit warbeitts beistandt zu bekennen 2c. und berunder Gro jugefagt, das fein Folter mehr auffteben und bermegen befto freier mit hindansehung aller forcht die warheit zu fagen. Darauff mit queter contrition, wie abn Gro zu speuren maß, verheischen, numehr clerlich mit warheit zu bekennen. Bei vorhaltung Frer ersten befenntnuß, barin fie ben anfang Gres abfals am 2 vnd 3 octobris erzelt, Satt verhafftinne mit gefaltenen handen beschrauen undt beclagt, daß bei Bres erften Mans Johan Grof Dhemen Bilhelmen Grofen in die sieben Jar gewohnt undt Im letten Jaer habe benenter Ir voriger Man fie aufferthalb ber ebe beschwangert. Alf Gre Zeit balt vmbgemeffen, hab Groffjan fich jum Kriegsbienft auffichreiben laffen und fich dauon begeben. Gre Mohn Wilhelmen Graf Fraw Sie vbel mit ftoffen vnd ichlagen tractirt, auß bem bauß gejagt vnd Sie, Aelh, fich barburch In Grafen Beters Scheur begeben bette, barinnen Sie vngefehr 3 tag vnd nachten gant mißtroftig (untröftlich) gelegen. Dazwischen erfaren, alf wen Grof Jan zu Stopheim angelangt vnnb eins malh ber boese feiendt, wie sie barnach (leiber) erfaren, In geftalt alf wen es Grof San felbst gewessen, bei sie kommen und gefragt, warumb fie bar ligen gangen. Sie geantwort anderer meinung nit, alf wen es Grof San geweffen: Deine Dohn hat mich gar vbel gebalten und auß bem bauß geschlagen. Damit ber boefe feiendt bei fie under die Kleider gecroffen undt seinen willen mit Fro geschafft, so kalt

wie ein eyß abgangen vnd sie also zermarktet, das einen dicken halß bekommen. Zo hants were sie widerumd In Frer herschafft hauß gangen vnnd vber einen tag oder drei darnach habe sie ein thoedt Kindtgen zur Welt gebohren. Werendem (während dem) kindelbeth were der seiendt abermalh bei sie In Groffjans gestalt In die Cammer kommen vnd Fro ein Kan mit wein zubracht vndt gesagt, Sie solle drinken, er wolle Fro mehr weins zubrengen vnd damit avgescheiden; alß auß dem Kindelbeth Im hauß gewessen, widerumd Fro wein zubracht. Kurz dar . . . ¹) Auf mehr anderen tangen gewessen, deren sich iezo nit erinnere vnd Fro ohne das abgesallen weren, weil verschebene krankheiten vndt heupt quellungen, auch viel ellendts vnd trubsalen außgestanden, vndt begert, man solle den anderen, welche mit Fro auf den benenten orteren gewessen, auch gleichs Fro beschehen, widderfaren lassen, die wurden alsdan auch die warheit sagen mussen.

Gefragt, wie offt Im Jaer bin vnd widder auf den tangen

geweffen.

Antwort: underweisen von vierzehen zu 14 tagen, bisweisen auch zu monat, auch zu offt malen in kurterer Zeit beisamen kommen undt habe der Teufel Inen Jedesmahl bei geendigten tangen beuolhen, wohe und wanneh widerumb beisamen kommen sollten.

Bekent auch, das Linden Bilch auf den tangen eine Koningin

geweffen.

Item das Barbares in der Nischgassen Boel (Buhle) auf den Tanzen gar statig (reich gekleidet) heran kommen und hab auf einem hondt mit stupen uhren (gestutten Ohren) gesessen, Ires bedunckens Lucifer geheischen.

Endlich gefragt, ob auch seithero Irer angreifung einiche anfectung vom teusel gehabtt. Antwort: Als der gerichtsbott mit den schutzen zu Stotzheim ahn der Mullen (alda einen tag oder etlich bei dem Muller, deme die Fraw gestorben, die haushaltung versorgtt) angeklopftt, habe der Teusel Iro gesagt, das sie sangen wollen vnd Iro gerathen, In den Mullen dych zu springen vndt sich ahn dem Mullen rhatt alß lang zu halten, dis der Bott vnd schutzen widerumd weggangen weren, were doch vbereilt (überrascht) worden.

Bum anderen gleich dabenor, alf zur peinigung gebrachtt, were der teufel auch bei fie In den Burgkeller kommen und Iro beuolhen,

<sup>1)</sup> Sier fehlen 2 Blatter.

fol nichts bekennen, sonderen einen gueten muth haben, er wolle Fro belffen undt keinen mangel leiden lassen.

Darauf auch in den ersten sich so steif gehalten, mit Bitt, Iro alle Ire missethatten zu nerzeihen, dan sie were bereit, Jer sehel zu erhalten, den thoidt außzustehen, In massen onderscheidlich begert, Iro darzu zu nerhelfen.

Unnot hat dem Gerichtschreiberen In nahmen deß gangen gericht die handt- geben, das des ortheils halber, welches ober Iren thoid gefelt werden mogte, das gericht vor Gott verantworten und alles auf Irer sehelen hel (heil) nehmen wolle.

Fiscales repetunt iuxta prothocollum confessa facta et submittunt ad sententiam diffinitiuam.

Furstlicher Gulischer pubt Quadischer beibe vogtte zu Thomberg, Engelbert Reimbach und Bernhart Schnehagen Criminal Clegere widder Groffjans Alheiden Criminalbeclagtinne nit allein auf die ahn Fro empfundene und probirte stigmata vnnd darauf erfolgte mittelmessige torturam cordarum, Sonderen auch Inmittelß zu underscheidlichen malhen gutwillig gethane und erwidderte bekentnussen der Zaubereien bergestalt pslichtig befunden, das sie von Got . . . 1).

# Parbara in der Rischgassen von Kirchheim und Sinden Bilch (Cacilia).

... vnd die verhafftinne Linden Zilgen alle zu Kirchheim und Freuchgen Froenhalbmansse zu Ridder Castenholts wonhafft, ansenglich in der Steinkaulen rohe schlehen gessen undt folgents ahn die bach oben Kirspenich geschwebtt und mit roben in die bach geschlagen hetten, zu dem endt (in der Absicht), ein Wetter zu erwecken, In massen sich auch ein Wetter erhoben, aber als die Kirspenicher glocken angezogen, In Irem vorhaben gehindert seien.

Item habe auch vor vngefehr 8 Jaren an einem tant, so bei dem ortholts gehalten, gesehen Aus Kircheim Melchior Mandten cum vxore, Welpgen<sup>2</sup>), Kohedruitgen, Jentgens Nieß, Merg Scherp, Freuchgen Petern Horheusers Fraw, Elß Wilhelmen Meisterknechts Fraw zu Clossfer Schweinheim, Kauß Jan, so Foirman gewessen mit

11

<sup>1)</sup> Sier fehlen wieber mehrere Blatter. Abelheib wurde gum Tobe vernrtheilt und hingerichtet.

<sup>2)</sup> Der Name ausgestrichen, mit bem Bufat am Rande: reuocata 5 Febr. 1630.

seiner Frawen Aelh gen., Simons Jans Fraw Trein, kunnen Mertens, so der Spilman gewessen, alle von Kirchem.

Item auf selbigem tant auß Flamersbeim: Heinrichen Auerdonck eum vxore Elfgen, Zimmer Jans Frawen Agnessen, Beelgen, Mohren Peters Frawen.

Item von Stogem: treinen bef Scholtheißen Briden undt Lehnen Johannen Bods Fram.

Item von Nibber Castenholts: Frewen, die Froenhalbmanse undt sonsten andere mehr, die sie nit eigentlich erkent.

Auf diesem tant haben gesprungen getantt, essen und getronden, was der teusel Inen zubracht und alles unnaturlich gewessen undt were einer von Augheim, wie sie bei dem tant von anderen verstanden, der anrichter gewessen.

Item vor 5 Jaren auf dem Kirchheimer bergh ahn einem teusels tant gesehen: Meldior Mandt mit seiner Frauen, Welpgen<sup>1</sup>), Kohedruitgen, Jentgens Nieß, Eth vorschr., Trein an der Boechen, Kaut Jan und sein Fraw, Hanssen Schefers Fraw Barbar, Merg Scherp, Frew Petern Horchen<sup>2</sup>), Linden Zilch, Grossan Aehlen, so...<sup>2</sup>) richt, Simon Jans Fraw Tr...<sup>2</sup>) Merten, Meten Peter vulgo der Faust, alle von Kirchem.

Item von Ober Caftenholts auf des hern Abtten seiten weinandt Scheser mit seiner Frawen, Joisten Beel, so verstorben, Melchioren Mandten dochter Merg.

Item von Nidder Castenholt die Froenhalbmansse, Turselen Beters Fraw Lisgen, Michels Fraw Elsgen.

Item von Flamersbeim Auerdond cum exore, Jimmer Jans Frau Agnes undt Belgen Mohren Peters Fraw, Merg bes Scholtheissen Fraw, Nieß die Schomechers auf der Hullen, auf diesem tang Kaut Johan Koutschier undt anrichter gewessen.

Item neben negst oben gemeltenn auff bem kirchemer Berg angewessenen auch auff dem Closterberg vor funff Jaren vngesehr gesehen habe Mergen.), die Kelnersse zu Nidder Castenholtz, welche mit der Froenhalbmanssen daselbst undt einer anderen, die sie nit gekent, mit einer Kahren, daruor zween schwarzer Mohren gespannen gewessen, auf den tantz gesahren kommen.

<sup>1)</sup> Der Rame durchftrichen, mit ber Randbemerfung: reuocata 5 gebr. 1630.

<sup>2)</sup> hier ift ein Stud aus bem Blatte ausgeriffen.

<sup>3)</sup> Am Rande steht: reuocavit hanc cellerariam 23 Nov. 1629 et 3 Febr. 1630.

Item habe Dietherichen, Melchioren Mandten Sohn, von Kirchem auf negst bemelten tangen am Cloister berg ober Kircheimer Berg ein= malh gesehen. Dergleichen auch einmalh Beters Fraw Im Broich Küngondt genant auff dem Cloister Berg an einem teusels tang gesehen.

... Bundt es widderusen? Wie doch an sie kommen were? Barbara allein schlechtlich geantwort: Ich kommen an euch, wie Aelh (die neulich justificirte meinendt) an mich kommen ist. Also beiderseits zu ferneren rechtlichem bescheibt abgeweist.

Bundt weil nach diesem actu, das das keiserl. Kriegsvolck zu diesem quartier Im anzug were, Zeitung einkommen, seint beide Personen zu Iren eustodien gesurt vndt In den sachen supersedirt worden.

Freitag ben 23 Nov. 1629 coram dominis praefectis Thombergensibus Engelberten Reimbach vndt Bernhardt Schnehagen, Jtem Johan Dericum, Scholtheißen zu Obendorf, Henrichen Ottenheim, Gilles Schmits vnd Hubert Krieps des gerichts Flamersheim, Jacoben Disteler, Reinhart Horech, Simon Schmits vnd Henrichen Basbender des Dingstul Obendorf Schessen vnd meiner deß Thomberger gemeinen Gerichtsschreibers.

Furstlicher Gulischer vnd quadischer beide Bogtt zu thombergh, Engelbert Neimbach vnd Bernhart Schnehagen Criminal Clegere widder Linben Celien der Herenhart Schnehagen Criminal Clegere widder Linben Celien der Hereichen halber Criminal beclagtinne Repetiren die vber Ire person zuworderst in der herligkeit Schweinheim, dan serners die durch Jungsthin executirte Groffjans Alheidt beschene underscheidtstiche grobe denunciationes und confrontation, wie auch der Iziger mit Inhasstirter Barbaren alles ober Ire person ergangene bekentzuussen von gleichfals vorgestelte und volnzogene confrontation dan letzlich die an Irem seib empfundene stygmata magica, dewelche crimen magiae manisestissime portendiren und importiren, als bitten In erwogung dieses alles und daß beclagtinne solches alles hindangesett nichts bekennen wilt, dieselbe durch gerichtlich deeret ad torturam zu condemniren, daruber submittirend.

Nach bieser gethaner clagtt haben angewessen Scholtheis undt Schessen beschlossen, das ehe und benorn der verhafstinnen Linden Celien die clagtt vorgehalten undt das decret gegeben werde, die andere incarcerirte Barbara nochmals ober Jre underscheidtliche bekentnussen zu horen, gestalt zu solchem endt durch den gerichtsbotten benente Barbara ad locum Judicii gebracht.

1, 7, 12

<sup>1)</sup> Dier fehlen mehrere Blatter.

Demnegst das prothocollum, so viel Fre Person undt von Fro gethane bekentnuß und besagungen betrifft, Fro deutlich vorgelessen unndt hat alles abermahlen bestettigt, außgenohmen das Mergen die Kelnerse zu Nidder Castenholts, welche von Fro, Barbaren, am 28 Octobris Jungst, alß das vor sunf Jaren ahn einem teusels tant am Cloister berg gewessen sein solle, denuncyrt, widderrusen.

Dergleichen auch, wie am 29 octobris bekent, das Peteren am Putz zu Kirchem die Kohebeesten mit der hingerichten Groffjans Alheidt vndt Mergen Scherpen bezauberen helffen reuoeirt addendo, alß gedachtem Peteren die Kohe kranck worden, daß dessen Fraw sie, Barbaram, beigesfordert, vmb den besten etwas rhats zu thun, welches sie auch gethan, aber es habe nit geholssen vndt habe domalh berurten Peteren. Fraw Merzgen Scherpen damit betragen. Gestagt, was den Kohen vor einen rhat gethan? Antwort: sie habe sie gesegnet, mit folgendem Segen:

deß wol Gott vnd der heilige Curst vnnd die heilige Junfer St. Thua, die trug die heilige Junfer St. Anna vndt die heilige Junfer St. An, die trug vnfer liebe Fraw, vndt vnser liebe Fraw trug den heiligen Curst u. so wair alf das ist, so flew (stiehe) al vngemach, da du bist.

Nach bieser beschehener repetition examinis, weil ber abendt angetrongen (eingedrungen), seint die gerichts Personen heimwarts gangen vndt sich verglichen, morgen Sambstage den vormittag widersumb beisamen zu erscheinen, vmb sich eines decreti gegen Linden Celien zu besprechen.

Samstag den 24. Nov. a. 1629 beschließt das Gericht') "die Confrontatio mit beiden incarcerirten ex superabundantia vitro

porzunehmen."

Wie nhu darauf gegen einander gestelt, Barbara abermalh Iro, Linden Gelien, Ins gesicht geredt, das sie an verscheidenen deusels tangen vand in specie an dem Pferdts Kirchhoff bouen Nidder Casten-holts gesehen. Linden Gelig aber starck geleugnet und Barbaren den eid darauf zu thun mit linden worten angeredt. Darnach Barbara abgeweist.

Zu beroselben Johan Derkum, Scholtheis, Henrich Ottenheim, eltister Scheffen und Ich der Gerichtschreiber uns begeben unnd in der guete bei verleuß Frer ewiger seligkeit erinnert, die eigentliche

<sup>1)</sup> Gingelne Particen werben auszugsweife mitgetheilt.

warheit zu bekennen, ob benante Celien auch auf ben Teufels tangen gesehen ober an Frer personen sich geirret habe.

Antwort: Sie habe Linden Celien, wie vor diesem underscheidtlich bekent, auf den teufels tanzen gesehen und wolle darauf so woll alf andere außsagen leben undt sterben und zu starderer becrefftigung dieses alles obgemelten Johan Derkum, Henrichen Ottenheim undt mir dem Gerichtschreiberen In unsere hande getast, welches alles dem gericht referirt undt demnegst folgendt deeret geselt.

Linden Zilch wird, wegen "Ires leibs schwachlicher Constitution" zum Gerenstuhl und dazu gehörigen Torturinstrumenten verdammt. Der Jülich'sche u. quadische Vogt begehrt jedoch, daß, bevor das Endurtheil gegen die Verhastete gefällt werde, ein oder Zwei Rechtsgelehrte zugezogen werden.

Linden Zilch wird auf den Folterstuhl gesetzt. Während dessen ließen die Gerichtspersonen einige im Kirspel Kirchheim wohnende Personen als Zeugen citiven, um die facta realia hinsichtlich der von Barbara gemachten Geständnisse zu ermitteln.

Schoen Henrich sagt aus, daß Ihm vor 8 Jaren ein braun fleeß pfert gestorben, er habe dasselbe durch den Wasenmeister aufsichneiben lassen und befunden, daß Im Pferdtshert zwei Krotten (Kröten), eine Jede von einer dieser faust großen, und drei langer schlangen zumalh von seltsamer gestalt gelegen, unndt hat umb solche Zeit der verhafftinnen Barbaren in der Rischgassen letzt verstorbener Man, Neleß von Zinrheim, bei Ime die pfert getrieben.

Item jum zweiten Johannen Brewer vulgo Simons Johannen von Ober Castenholt sagt aus, daß sich vmb daß hert seines "verstorbenen" pferdes Dinger wie Kraten von Dicken als ein Faust undt begunnen spize sues zu kriegen und dabei lange sachen wie schlangen, jedoch das zumalh nit außgewachsen gewessen, gelegen. Ob nhun Barbara In der Rischgassen solche that begangen, oder sie domals dem Knecht, welcher das pfert ahn einer Kahren getrieben, begegnet, konne er nit wissen, wolle den Knecht erfragen undt hernegst ad prothocollum brengen.

Zum britten Melchioren Mandten von Hockenbroich bei seiner Manwarheit Interrogirt, ob vor 6 Jaren oder darumbtrint Ime ein braun bleeßgen bezaubert undt ob bermahlen eins Barbara In ber Rischgassen mit Ime am Hasselberg sprach gehalten, antwortet, das vor vier Jaren er ein braun bleeßgen gehabt, welches wie eine griefi zuruck gangen undt endtlich gestorben seie, welches er durch den Schinner

aufschneiden lassen und habe Im leib Kraden, schlangen undt andere selhame sachen gehabt, Sonsten Ime auch vor neun Jaren ein schwarer (schwerer) braun gestorben seie, bei dessen krenkten er einen von Schweiler Im ampt Munstereisel, Crisant Houer genent, gebraucht, der dem pfert ein drand eingeschuttet habe, welches Pfert, wie er, Melchior, domals geargwohnet, dauon gestorben seie, habe doch solch Pfert nit aufsgeschnitten. Ob nhun vmbtrint vier oder lengeren Jaren die verhafftinne Barbara einsmalh mit Ime am Hasselberg gesprochen habe, Sich nit erinnere, mogte wol sein, were Ime doch abgesallen, dan er habe andere viele sachen wegen seiner haushaltung zu denden.

Zum vierten sagt Balthasar Schmidt In der Nischgassen der nächste Nachdar der Barbara, aus, daß Ime vor 5 Jaren eine Kohe krank gewesen, er wisse aber nicht, was der Kohe gesehlt, "daß weren weiber sachen." Ferner sagt er, das Hupert vorman, so vor 20 Jaren gestorben, des nachts sehr gehoest und In den tagen Im gartten spacieren gangen undt wol gessen, aber dabei bis In den thoedt wie ein grief vergangen seie, wohe solche krendt herkommen, Ime vnbewust.

Eodem 24 Nov. gwischen fieben bindt acht vhren am abendt ift Linden Rilch auf Fr einstendige bitten undt versprechen, das bie ronde warbeit fagen wolle, bom Stull herunder gelaffen. alf ber Gulifder ber Bogtt und meiftentheils Scheffen nach hauß gangen, bat Linden Bild In gegenwart beinrichen Ottenbeim, Giliffen Schmits vnndt Suberten Rriebf Scheffen undt meiner beg Gericht: idreibers befent, daß Ir erfter Man, Linden Beter, ein Drender (Trinker) gewessen, welcher bie Roef (Rose) an einem bein gehabt undt nach Teutschland (sic) verreift undt fie mit dreien kleinen Kinberen hinderlaffen babe, folgents in frembden landen feinen ichaben perfaumpt undt binnen Molpheim In einem Cloifter ein firdel Jars franct gelegen bette, daselbst er dan auch bor 25 Jaren verstorben were: Alf bermablen Berman Plefter von Kirchem felig gro folde Reitung vndt noch etwan an gelt eilff thaler, fo Ir Man vbrig gelaffen, aubracht, were fie eine betreubte Witme worden, vnndt einsmals bei Gren Rinderen am feur auf einem bendelgen gefeffen, bomalf ein frembber Dan fich bei fie ans feur niddergesett, mit 3ro fprach gebalten vundt ein ftud gelts von golt farben, welches fie vermeint ein balb Rosennobel gewessen zu fein, Iro gehandtreicht und bamit abgeicheiden seie. Wie sie nhun wenig tage bernacher folch gelt auf Munfter= eiffel getragen vundt Crifangen Schomecheren feben laffen, habe bagelbe

nit getugt. Balt barnach auf ein ander malb Im somber, alft') von Munstereifel kommen undt Regen feil getragen gehabt, were abermalh einer bei fie kommen vnd gekleidet geweffen, wie ein Menfc, welcher gefragt, ob noch mit Iren Kinderen allein were. wort: der himlischer Batter ernehret fie al noch. Derfelbe ferner gefagt, folle Ime folgen, Er Iro quet onderhalt verfchaffen wurde, ond mit Bro feinen willen ju thun begert, wie auch beschehen vnot feie eine betrogene fach undt unnaturlich werd geweffen, undt gefragt, ob auch alle sachen zu sagen bienen? Fro "Ja" geantwort. ferner vermelbet, die vermischung feie ebftalter weisen abgangen. Stem es were die Gottliche ableugnung balt barnach an bem Creut bei ber Rischaaffen vor 25 Jaren 3m somber, alf einmabl von Munfter (Münftereifel) tommen, erfolgt, der zeit der teufel fie bezwongen, bag Gott bem bern absagen bundt Ime bem teufel gusagen folle, beffen fie fich febr beschwert, boch endtlich under biefen formalien gethan, gestalt ber teufel Fro vor vnnot fie nach gefagt babe: "Ich fage Gott ab ondt bem boefen geift qu."

Nach bieser bekentnuß hat verhafftinne Linden Zilch beginnen zu vacilliren vnnd Im geringsten nit bekennen wollen, das sie einige menschen oder viehe vergisstigt oder auf einigen teusels tangen gewessen. Darauff, wie der Furstlicher Gul. Bogtt bei seinem abreisen mit dem Duadischen Bogtten die abredt gemacht, Sie, Linden Zilch, widerumd auf den Stull geseht mit verbondenen augen vnndt darauf abermalh die ahn den morgen, acht stunden zu uerhalten ververtnet worden. In mittels der zeit In gegenwart heinrichen Ottenheim, Gilissen Schmits vndt huperten Kriebs, Schessen, welche bei Iro, Linden Zilgen, aduigilirt, wie dieselbe ad prothocollum referirt. Sinsmalh gefragt, ob er Gilles allein were, der Iro "Ja" geantwort. Darauf Iro vorige bekentnuß widderrusen vndt sich ferner erclert hette, was bekent, were auß vrsachen, das gern vom Stull herundergelassen, beschehen.

Sontags den 25. Nov. zwischen vier und funf vhren des morgens bemelte Linden Zilch abermalh gebetten, Sie herunder zu lassen, wolle die hern nit mehr betriegen, sonderen die warheit sagen undt sich darüber bebenden. Darauf abermalh vom stull erlassen.

Den Nachmittag benutte sie die abwesenheit ihres Bachters auf ben Kirchhof zu entkommen, wurde aber erwischt.

Montag ben 26 Nov. 1629 vor Gericht gefuhrt, wurde fie

<sup>1)</sup> alf - gehabt, in ber Sanbidrift burchftrichen.

"etliche Stunden" auf den Stuhl gesetzt v. ein Viertel Stunde dimittirt gewesen," wollte sie nicht gestehen, das consocios criminis gehabt, wurde sie wieder auf den Stuhl applicirt u. salua praedeposita quadrante horulae dimissionis 15 stunden sustinirt, inmittels sie alles renocirt bat.

Deswegen wird Linden Zilch ad torturam cordarum mit festmachung einer handt undt sues vber zwerch von vorzu zu verschonung der glieder, wie an benachbarten orteren mehr beschehen, angehendts auf 6 Stunden verdampt undt fernere condemnatio vorbehalten.

Hora I. post meridiem. Hierauff Ist die verhafftinne dem Scharprichter oberantwort ondt in tortura bis omb 8 ohren deß abendts ondt also absque internallo sechs stunden verhalten onndt gleichwol von Fro nichts bekent worden.

Dinstag den 27 Nouember Anno 1629 coram etc. auf dem Dinghaus zu Flamersheim. Beide Criminalkläger bitten¹) die bestlagte Zilchen, die "ex mero instinctu, suggestione et supportatione maligni spiritus," in einer Hartneckigkeit, wie sie dem Scharfrichter nie borkommen, zur gewöhnlichen tortura cordarum zu bringen, worauf ein derartiges Decret erlassen wird.

Dem Decret gemäß wird die "verhaftinne durch den Scharprichter ahn die Kortter folter gebracht, darin eine gange stundt verhalten und aufs eußerst und strengste versucht, gleich wol dem allem unerachtt das geringste nit gestehen wollen. Auch der her Dham Lutther Quadt von Langcroen zu Flamersheim, Mither zu Thomberg, zukommen.

Dinstag vt supra den Nachmittag zwischen 3 vnd 4 Uhr wird Barbara in der Rischgassen noch einmal über die Linden Zilch gefragt bleibt bei einiger variation doch bei ihren früheren Aussagen. (Hierfehlen drei Blätter.)

Barbara in der Nischgassen macht einen Fluchtversuch, wird aber eingebolt.

Wegen ihrer Flucht befragt, erzählt sie: Wan ein ander so lang alß sie gesehen, wurde cs auch muth, ondt habe auß sorcht mehrerer peinen gedacht, wie dauon kommen mogte. Wie nhun Beit Ulenbeder uber nacht von dem Dinghauß hinunder auf die straß gangen, umb sein waßer zu machen und die thuer offen gestanden, habe sie die eisene Besser (weil wegen vier wochen Zeit in dieser hafft außgestandener newer kriegens (?) krankheit Fro die bein undt sues schmaler worden)

<sup>1)</sup> Einzelne Particen werden auszugeweise mitgetheilt.

bon ben fuegen aufgeftreufft vnnbt von bem Dinghauf abgewichen vundt langs Biten, fo widder der Mauren gestanden, gegangen undt vort big auf daß felt, alba erftlich ber Jong und folgents Bit bei fie kommen, entwichen. Alf nhun ber Jong, omb den Botten zu hollen, nach dem Dorff gelaufen, habe fie Biten hefftig angelegen, Sie geben ju laffen undt damit ein wenig von der platen In die Ridder Caftenholter hocheit kommen seie, alba fie ber Beingarten gesonnen bette, und were Bit In einen graben gefallen. Darburch fie Ime bif binber bie Burg Nidder Caftenbolt entfommen, ba felbit fie widerumb ertapfft vnd mit Fro nach bem Arloffer Busch gangen, von bannen sich nach ber Rircheimer Hocheit gewendt undt von bem morgen big an die neun vhren bei ein ander verblieben weren, an dem Reuters weg Thomberger pottmeffigkeit habe Biet zween underthanen von hodenbroich mit nahmen Laurengen und Megen Johan erseben, die er angeruffen und fie mit benselben widerumb gurud gezwongen. Daruber ber Landbott gutommen were ond abermablen anbero gebracht betten.

Der Bote, welchen man in Verbacht hatte, mit der Flucht einverftanden gewesen zu sein erzählt: "er habe Laurenzen und Metzen Johan angerusen, vmb die aufgewichene Barbar, die bei Ime were, widerumb nach Flamerspeim zu suren helssen, welches dieselbe ansenglich sich wenig angelegen sein lassen." Undt hat besagter Viet endlich ex mera simplicitate sich ercleret, er wolle eine Kan weins darumb geben, daß die wacht nit gehabt und sich Iro Barbaren verjamert hette.

Am 30. Jan. 1630 ergählt Barbara bor Gericht in Beifein von zwei Rechtsgelehrten auf gutliche Erinnerung, ihr Seelenheil zu mabren, daß fie vor 20 Sahren wegen einer Landsteuer in Berlegenheit gewesen, und als sie ins Keld geben sollen, habe sich ihr ein schwarzer Mann genähert, ihr einen "achtmardsthaler" gegeben, fpater babe fie fich mit ibm eingelaffen. Auch habe fie einmal auf bem Klofterberge eine teuflische "Beitombst" gehabt, fei aber barin gestört worben; Untheil an bem bortigen Tanze batten mehrere (fcon früher namhaft gemachte) Perfonen von Kirchheim und Mamerabeim gehabt. "Stem bekent, daß Raut Johan von Kirchem undt fein Fram Melh, Beter Fauft undt Trein ahn ber Boechen ju Kirchem fich auch an obgebachten beiben tanten auf bem Cloifter ond Kircheimer berg finden laffen. Raut Johan were Kautschierer gewessen vber einen magen, barinnen Trein an ber Boechen, Merg Scherpisch undt Jentgens Rieß gefeffen, Item Melchior Mandt ondt sein Fram nebens anderen auch in einem Wagen, daruor 4 schwarter bock gespannen, gesessen, Stem die von Mamerfheim auch in einem wagen ankommen."

Sie bekennt ferner unter Anderem, daß sie ein Pferd bezaubert, was sie jedoch (nach einer Nandbemerkung) am 3. Febr. 1630 revocirte.

Donnerstag den 31. Jan. 1630 Vormittags 7 Uhr wieder vor Gericht geführt, coram dominis Philippo Kolhasen, jurium licentiato et Antonio Munstero doctore etc. wiederholt Barbara so ziemlich die früheren Aussagen, sagt auch, daß sie auf dem "Pferdtstichhoff von Cloisterberg underscheidtlich die Froenhalbmansse!) von Ridder Castenholts turselen Peters Fraw gesehen vondt habe die Froenhalbmansse mit Iro an dem Cloisterberg gekalt, daß rauben (Raupen) gemacht werden sollen."

Item eß habe Melchior Mandt an dem Cloisterberg eine croin von einem guldenen glant aufgehabt undt domalß bewolhen, allerlei blomen zu pluden, umb die fruchten dauon zu uerderben, aber weil ein wagen deß abendts umb zehen vhren nach dem Cloister gefahren, were das vorhaben zuruck gangen.

Item Merten Forster habe auf dem tanz am Kirchemer berg In des teufels nahmen In ein horn geblasen, welches raupen zu weg brengen solle.

Sie habe ferner vor 5 Jahren durch eine boese materi Schoen Henrichen ein "robt blefigen in seinem stall, darin sie in gestalt einer tagen durch ein loch gecroffen", bezaubert 2).

Weil aber ihre Aussagen mit den früheren nicht überall übereinstimmten, so wurde beschlossen, an Barbara die Folter anzuwenden.
Als sie an die "Folterkortten gebracht war, hat sie unaufhorlich gebeten, ihr die Händ loszumachen und versprochen, Alles zu bekennen.
Es wurde ihr aber gesagt, daß sie in tortura einen Anfang mit den
Bekenntnissen machen müsse, worauf sie erzählte, "daß vor 20 Jaren
Iro Schwester Trein Meurer, so vor Jarsfrift zu Nidder Castenholts
ineinerirt, undt Merg Scharp den rhat geben, von einem Iro Barbaren zugehorigen Kind, so im Kindelbeth vngeteusst gestorben undt
auf den Kirchhoss zu welcher thadt verrichtung were sie nachkommen undt
auss dem Kirchhoss deß nachts Im Monatschein (sio) Ire Suster Trei-

<sup>1)</sup> Am Rande steht: Confirmauit 3 Febr. a. 1630.

<sup>2)</sup> Am Ranbe fieht: Dieses factum sie auch am 28 oct. 1629 besent undt barnber beg beschebigten relation am 23 9bris 1629 erfindtlich. Etiam 3 febr. 1630 consirmauit, boch als Iro am 5 Febr. vorgehalten, welcher gestalt jolches geschen konnen, vacilliet.

nen vud Greith Segschneiders (beide zu Nidder Castenholts Justisicirte heren), Merg Scherpen, so ausgewichen, Groffjans Ahlen, so alhie hingericht, Linden Zilch mit verhaftinne befunden, welche das grab erofnet, dem Kindt daß Herz außgenohmen undt under sich vor dem Kirchhoff, alda der teusel Irer erwartet, umbgetheilt hetten, zu dem endt, das die studer in Ire zauber duppen thun undt wan von solchem herzen bei sich hetten, konte niemandt Inen leidt zusugen.

Sie wurde, weil sie angab, vor Schmerzen nicht sprechen zu können, aus den "Korrten", worin sie ungefähr ein Biersel Stunde, "Jedoch das die sues nit von der erden kontmen", geblieben war, heruntergelassen und auf einen Stuhl gesetzt, aber die Hände "hinderrucks gebonden undt daß velamen vor den augen gelassen worden." Sie bekennt unter Anderem: vor 8 tagen were der boese seiendt bei sie in die hafft kommen vnnd Iro gerathen, Sie solle nit bekennen, daß Gott abgesagt, auch kein Irer mitgespillen, sondern fromme leuth zu besagen, sonsten pliebe sein hauf der geringste 1).

Ferner gesteht sie, mit Andern mehrere Kühe bezaubert zu haben, was sie jedoch (nach einer Nandbemerkung) am 5 u. 3 Febr. widerries.

Auf die Frage, warum die Zauberer und Zauberinnen sich unter einander das Bieh bezauberten, gab sie zur Antwort: "wan anderer leuth besten gesegnet und Zauber und Zauberschen denselben kein leid zusugen konten, daß alßdan sich selber beschedigen musten".

Gefragt 2), ob dan ietztgemelte Trein an der Boechen, Grafen Gierdt vandt sie Barbara vaderscheidliche zauber duppen gehabt, wohe das Fro, und ob auch wuste, wohe der anderer duppen gestanden oder stundten.

Antwort: Treinen an der Boechen duppen habe in Zeit derofelben die Kohe bezauberen helffen, hinder deren Scheuren im gartten einen fues lang von einem bierbaum zu der Scheuren warts in der erden von einem fueß diffen gestanden, were robt von farben vnd einer halben maßen großen, so mit einem stein vnd erden zugestopt, Grasen Gierdten duppen habe hinder Frem Hauß etwaß auß der tachdruppen allernegst einem roden beiseuß (?) struch gestanden, Fro, Barbaren duppen, so von einer halben massen großen, were In Frem Krautstul

<sup>1)</sup> Um Raude ficht: Confirmauit 3 Febr. 1630.

<sup>2)</sup> Am Nande steht: 3 feb. 1630 in repetitione confessionum semel confirmauit et in continenti iterum reuocauit.

zwischen den salben struchen vergraben und daselbsten etwan vier tage vor Irer einhaftirüng vorhanden geweßen, dan sie habe auß Ires boelen beuelch domalß Irer Bercken einß bezauberen sollen undt zu zu solchem endt bei das duppen gangen und etwas darauß geholt, aber daß Bercken were auß dem Hoss geweßen. Merg Scharpen habe von diesem Irem duppen undt auf welcher platen solches verborgen, wißentschaft gehabt.

Hernacher <sup>1</sup>) bekent auch, daß vor 20 Jaren an dem crent neben der Rischgassen Gott undt seinen lieben Hilgen abgesagt unndt dem teusel Jrem Boelen, so Hank Falck geheischen, in allem zu solgen versheischen, In maßen auß deßen antreibung einmalh particulam venerabilis sacramenti umbtrint die Desterliche Zeit mit einem tuch auß Irem Mondt genohmen, und <sup>2</sup>) dem teusel, so Irer vor der Kirchbossthuer erwartet, In diesen worten: "da nimb den lappen", zugestelt, heimgetragen undt mit dem tuch hinder Iro suer mauer In des teusels nahmen gelegtt undt solches mehr zu thun verheischen.

Item 8) Sie, Barbara, vndt Jentgens Nieß hetten hurgents Im somber Petern im Broich pferdt, so von farben rodt, bouen Hodenbroich, alf es allein weidendt komen, in des teufels nahmen angeblasen, so nach acht tagen verstorben.

Item were vor 10 Jaren umb St. Jans tag mit Merten Forster in einem wagen, daruor zwei schwarzen Mohren gespannen, naher Huthausen an einen teusel danz gesahren vndt were kaut Jan von Kirchem Kautschier gewessen, Sie were bei Reinharzeim am heilbaum zu gedachtem Merten kommen vnd alba mit auf geseßen, an diesem tanz were Melchior vndt seine Fraw von Kirchem auch mit einem Kautwagen, daruor 4 schwarzer Bock gespannen, ankommen. Item habe auch die Froenhalbmansse von Nidder Castenholts, Jentgens Nießen vndt Jannes Schnurch zu Kirchem wonhasst alba gesehen, Merten Forster, welcher zu Schweinheim iustisieirt, habe auf einem Pferdtskopf gespilt vnd 4) Seruaß Hoß, der auf der Hartt gericht incinerirt, Bott gewessen, welche und andere mehr angewessen, deren sich ieho nit erinnere, nach verrichtetem dant bei Arloss an die Altbach sich erhoben,

<sup>1)</sup> Am Rande steht: 3 febr. in repetitione examinis confirmauit.

<sup>2)</sup> Die Borte: bnd bis zugestelt, find in ber Sanbichrift burchftrichen.

<sup>3)</sup> Am Ranbe first: vide inquisitionem desuper 2 febr. prothocollatam et quamuis 3 feb. hoc factum confirmauerit, tamen 5 febr. iterum reuocauit.

<sup>4)</sup> Die Worte: und bis geweffen, find in ber Sandichrift durchftrichen.

alda In die bach geplett, dardurch ein wetter entstanden, daß Korn auch somber frucht zu uerderben.

Item 1) vor 11 Jaren vnndt seithero vnderscheidtliche mahlen habe sie an teuflischen tangen am Ortholts gesehen des 2) Scholtheißen zu Stotheim Fraw Trein, Bocks lehnen daselbst, Auervonck mit seiner Frawen, Belgen jetige Mohren Peters Frawen, Mergen die verstorbene Scholtheißinne, Agneßen Zimmer Johans Frauen, alle von Flamerseim, Melchiorn Mandten und seine Hausfraw Giertgen, Jannes Schnurch Elß, Jentgens Nießen, Treinen an der Boechen, Kauf Johannen und seine Fraw, Peter Fausten und Lenharten Deckers Fraw Plongen, Frew Petern Hornheuser Fraw, Melchior Mandten were Koning undt Merten Forster Spilman gewessen, habe mit deß Scholtbeißen zu Stotzen Frawen einmalh vor 6 Jaren am tang aufm .... (Hier sehlen mehrere Blätter).

Kunigond, Beters Fraw im Broich alt ober 40 Jaren an eids stat praeuia accusatione perjurii gefragt, ob Jrer Kohe eine vor vier Jaren kranck worden ondt als sie undt Melchioren Mandten Fraw Giertgen einsmalh bei solcher kohe, so am broich getrunden, gestanden, daß zu solcher Kohe Barbaren auß der Rischgassen, welche weggangs voruber kommen, zugerusen, der Kohe in den mundt und nach dem mangel zu sehen.

Antwort: Sie were vor zehen Jaren einmalh nach Kalcker gangen und Jro Megtgen daheim gelaßen, alß heimfommen, vernohmen, daß eine rodte Kohe franck gewessen undt nit verstorben, zu welcher oder einer anderer krancker Kohe sie Barbaren nit beruffen, weniger sich erinnere, das Melchiors Gierdigen einmalh bei Iro an dem Broich, alß die krancke Kohe getruncken, gestanden oder Barbar voruber gangen.

Peter im Broich zu Kirchem actatis 40 Jaren vngesehr auf eidliche abfrag undt accusation periurij, ob Jime Jimerhalb Jars ober etwas lenger ein pferdt undt von waß farben durch zauberei zu kurt gangen.

Antwort: hab ein roidt pfert gehabt, so hurgents vmb die haber

<sup>1)</sup> Am Rande steht: bei repetition examinis 3 feb. 1630 confirmirt.

<sup>2)</sup> Die Borte: beg bis Trein, find in ber Sanbidrift burchftrichen.

jaat angesangen zu uerfallen und solches ahn die zween monat gewehret, aber wol geßen, In den ersten monat, wan es auf der erden gelegen, hab es von hinden zu schwerlich aufsommen konnen, zuleht habe er es einen monat ungesehr, wan auf der erden gelegen, mit einer Ketten auffziehen mussen undt endtlich verstorben seie, als der Wasenmeister demselben das Fell abgezogen, hab er denselben gefragt, ob die boese pserdskrancheit, das Visell (Visell?) gehabt, welcher geantwort: Ja, es hat boesen dings gnug gehabtt.

... Seint Henrich Ottenheim, Hubert Kriebs, beide Scheffen, Ich ber Gerichtschreiber auf Kirchem gangen woht In der ... Barbaren, Grasen ... vndt Treinen an der Boechen garten zu Kircheim an specificirten orteren nach den zauber duppen gesucht vnd ahn allen platen rungs (rings) umb durch anwesenden gerichtsbotten mit einer Schüppen graden lassen, aber kein duppen, weniger die platen, darin einich duppen gestanden haben mogtte, befunden.

Linden Zilch die augen verbunden, vmb die schulteren undt brust entbloeset undt nach den stigmatidus inquirirt worden, deren der Scharprichter auf dem rucken viel angeweist, In deren etliche er sowoll als beide hern Bogte kupffer auch silbere nadelen zemblich dief eingetruckt, aber kein bloit beruorkommen.

Dergestalt (Linden Zilch) uber eine stundt in der Peinigung detinirt vnndt dazwischen allerhandt ohrgichten auf Ire Person verstorbener bloitzeugen, auch noch in hast sitzender Barbaren auß der Rischgassen confrontation vndt bekentnussen vnd daß dermahlen eins Iren abfall zu erhaltung der ewigen seligkeit bekennen solle, erinnert undt herunder betrewet worden, das ahn die 24 stundten lang in solcher tortur verhalten werden solle, So hatt man doch auß Irem mundt nichts erfaren konnen, dardurch die zauberei zu cognosciren, sonderen vielmehr vermutet wirdt, das solche Cecilia vnerwogen Irer augenscheinlicher breßhasstigkeit mehrere tormenta außstehen alß ichtwas (etwas) bekennen solle.

(Bierauf folgen unzusammenhängende Bruchstücke).

## Bemerkungen ju den vorftehenden Berenproceffen.

Es sind nur wenige am Niederrhein spielende Herenprocesse ober Auszüge aus denselben veröffentlicht worden. Auf die sonderbare culturhistorisch höchst wichtige Herenwirthschaft muß aber die Geschichte ihr Augenmerk richten; ohne dieselbe, ohne diese warnenden Zeugnisse, welches entsetzliche Elend der Wahnwig unter die Menschen schleudern kann, ist eine genauere Kenntniß, namentlich des 17. Jahrhunderts, unmöglich. Und meines Dafürhaltens können diese Actenstücke undedentlich veröffentlicht werden, da kein Stand, keine Consession darin compromittirt wird, indem die Herenversolgung in einer all gemeinen Krankheit der Zeit, in dem Glauben des gebildeten wie des ungebilzbeten Bolkes wurzelte.

Die vorliegenden Herenprocesse sind nach den Originalprotocollen von dem "Tomberger gemeinen Gerichtsschreiber" Johan Franck, während des Verhörs niedergeschrieben, mitgetheilt worden. Ich verdanke dieselben der Güte meines Freundes, des Herrn Everard Decker, Pfarrer zu Kirchheim. Wie dieser der Geschichte seiner Segend sehr kundige und durch die Erhaltung manches schätzbaren historischen Denkmals verdiente Mann in den Besit derselben gesommen ist, habe ich in dem sechsten Heste der Annalen, p. 216, mitgetheilt.

Die der Bererei angeklagten Berfonen wohnten zu Rlamersbeim (bei Gustirchen), Balmersheim, Schweinheim, Rirchbeim, Dber- und Niedercastenbolz. Bon Flamersbeim aus, wo die Burg, in welcher Elf Miffeler gefangen faß, erhalten ift und alsbald in bie Augen fällt, fieht man biefe Ortschaften in ber geringen Entfernung von einer Biertel, bochftens einer halben Stunde im Rreife berum liegen. Balmersheim liegt nordöftlich, die Herrlichfeit Schweinheim, beren Refibeng etwa vor 15 Jahren niedergelegt wurde, sublid, Kirchbeim mit Hodenbroich fo wie Obercaftenholz füdweftlich, Riedercaftenholz nordwestlich. Der oft genannte Kirchheimer Berg liegt von Rlamersbeim aus in führweftlicher Richtung neben Rirchbeim. Bon biefem Berge aus führt ber Weg in öftlicher Richtung auf ben Klofterberg, ber in ein von einem Waldbache burchftromtes Thal abfällt, in bem bas abelige Nonnenklofter Schweinheim liegt, beffen verfallene Gebäulichkeiten am Ufer bes Baches und am Rande bes meilenlangen Klamersbeimer Erbenwaldes trauern. Ueber bas Klofter Schweinheim find nur wenige Nachrichten erhalten; unfere Berenprocesse machen uns mit einer Aebtiffin besfelben, mit ber Spbilla von Rintweiler, befannt.

Die Ortschaften Flamersheim, Kirchheim, die Hälfte von Oberzcastenholz, Palmersheim, gehörten zum jülich'schen Amte Tomberg. Riedercastenholz dagegen und die andere Hälfte von Obercastenholz bildete eine reichsunmittelbare Gerrschaft des Abtes zu Cornelimünster. Schweinheim war eine jülich'sche Unterherrschaft.

Die vorstehenden Herenprocesse spielen im Amte Tomberg. Das Gericht setzen der Herzog von Jülich und der Herz Dham Lutter von Duad (condominus zu Tomberg), Herr zu Landskron 2c. zusammen und in ihrem Namen wurden die Urtheile vollstreckt. Ankläger waren der jülich'sche Bogt Engelbert Neimbach und der tomberg-quadische Bogt Bernhard Schnehagen. Das Gericht war besetzt durch Schessen des Dingstuhls Flamersheim und Obendorf, ein Dorf drei Viertel Stunde östlich von Flamersheim gelegen und ebenfalls zum Amte Tomberg gehörig. Die Gerichts-Sitzungen wurden abgehalten in dem in der Nähe der Kirche liegenden noch erhaltenen Dinghause zu Flamersheim.

Was die Zeit angeht, fo fteben wir im September bes Jahres 1629. Die Heren-Verfolgung fing nicht da an, sie batte schon bebeutend, nämlich in ber Berrichaft Schweinheim und in bem Gebiete bes Abtes von Cornelimünfter, ju Caftenholz, gewüthet. Es maren bereits als Rauberer oder Heren hingerichtet: Merten Forfter und Birich zu Schweinheim, Treine Meurerffe und Gretchen Segichneibers mit ihrer Tochter Trein zu Niedercaftenholz. Die vorstebenden Actenftude enthalten die Procedur gegen Elg Miffelers, Plon (Apollonia) Belbers, Groffjans Aeth (Abelheid), Barbara in ber Rifchgaffen und Bild (Cacilia) Linden, alle ju Rirchheim. Die brei erften wurden jum Tobe perurtheilt und bingerichtet. Das Schicffal ber beiben letten ift in ben Actenftuden nicht ausgesprochen; es wird aber wohl, ba bie Folterung im Gange mar, nicht milber gewesen fein. 2018 an ben herentanzen betheiligt ift in den Protocollen genannt eine gang beträcht= liche Rahl Frauen von Rirchheim, Flamersbeim, Caftenholz, Stopheim 2c. und gewiß sind die meisten davon dem Feuertode nicht entgangen.

Ueber das Hexenwesen selbst können wir uns hier nicht weitläufig auslassen, nur die eine Frage, wie viel Thatsächliches in den Geskändnissen der dem Berhöre unterworsenen Angeklagten enthalten sei, wollen wir in Bezug auf die vorliegenden Processe berühren. Daß der Glaube an das Hexenwesen im germanischen und römischen Alterthum wurzelt, wird man wohl schwerlich wegläugnen können. Ob aber der heidnische Cultus in nächtlichen Zusammenkunsten noch factisch,

wie man vielfach behauptet hat, gesibt worben ift, diese Frage wird man wohl in Bezug auf die vorliegenden Hexenprocesse verneinen müssen. Will man den Geständnissen der Hexen eine thatsächliche Unterlage geben, so sind es die Teuselskänze und die Bezauberungen des Viehes, welche sich am leichtesten dazu bequemen. So ist denn von verschiedener Seite die Ansicht ausgesprochen worden, daß die Hexentänze, die Hexensabathe, in der Wirklichseit nur Zusammenkünste zur Bestiedigung der Wollust gewesen seien, "in welchen Zigenner oder auch andere vornehme Wollüstlinge ihrer Sicherheit wegen die Rolle der Teusel gespielt und so ihren Opfern jede Denunciation vor Gericht unmöglich gemacht hätten.")." Die Bezauberungen des Viehes ferner, sagt man, seien einsach Bergistungen gewesen.

In unferen Processen scheint und eine folche Auslegung nicht autreffend. Solche muthwillige Versammlungen stimmen nicht zu bem Leben ber Leute in ben genannten Ortschaften, die auf einem unergiebigen Boden wohnend, alle Bande voll hatten, fich den nothdürftigften Lebensunterhalt zu erwerben; die Roth ber armen Leute fpricht auch an allen Eden und Enden aus ben Actenftuden. Wenn man übrigens permummte Wolluftlinge die Rolle der Teufel spielen laffen wollte, so mußte man gewiß nicht an vornehme, fondern ebenburtige Leute aus den Orten felbst oder aus benachbarten Orten denken. Ferner kommt eine Schwangerschaft, die boch bier und ba bei wirklichem Beifchlafe nicht hatte ausbleiben konnen, nirgends vor. Drittens icheinen auch bie meiften ber Angeklagten, arme und meift ältere Frauen, wenig geeignet, die Luft eines Wolluftlings ju reizen. Bon Bebeutung ift ferner, daß eine der Angeklagten, Barbara in ber Rischaaffen (p. 172), genau ben Ort angibt, wo die Zaubertopfe in der Erde follten verftedt fein. Als man von Gerichts wegen Nachstellungen anstellte, zeigte fich von ben Töpfen ober von ben Stellen, wo fie geftanden, feine Spur. Man gewinnt, wenn man viele Berenprocesse lief't, die entfetliche Ueberzeugung, daß die Folter, die Folter allein, die Geftandniffe auspreßte, daß die Folter die armen Opfer felbst erfinderisch machte, baß fie ju bochft mahr klingenben, bis in die gufälligften Gingelheiten binabgebenden Erzählungen treibt und befähigt. Den Beren und Bauberern wurden fo lange die Glieder zusammengepreßt oder auseinander getrieben, bis die fürchterlichften Schmerzen Sinn und Berftand über-

<sup>1)</sup> Bergi. Geschichte ber Berenprocesse von Dr. Solban, der fibrigens nicht biefer Anficht ift.

wältigten, bis sie, um Linderung ihrer Qualen zu sinden, alle beliebigen Geständnisse machten. Und häusig genug sprechen dies die vermeinten Heren vor den tauben Ohren der Schessen von Aehl Grossians, weil erstere ihre Heirath hintertrieden, als an den Herentänzen betheiligt angegeden wird. Als Barbara läugnet, sagt Aelh: Thut der Barbara, wie ihr mir gethan, so werdet ihr seltsame Sachen hören (p. 158). Barbara gibt nun ihrerseits, wahrscheinlich auch aus Rachsucht, eine andere an, nämlich Linden Jild. Als diese darüber höchst verwundert fragt: "wie kommt ihr an mich?" gibt sie einsach (schlechtelich) zur Antwort: "Ich komme an Euch, wie Aelh an mich gekommen ist" (p. 164).

Besonders bemitleidenswerth ist das Schicksal der Elß Misselers, die schon, ehe sie als Here verfolgt wurde, ein kummervolles Leben fristete. Sie will gern sterden, macht Aussagen, die durchaus ausreichen, um sie zum Tode zu verurtheilen (p. 141), nur empört sich ihr Gesühl vor dem Gedanken an sernere Peinigung durch die Folter und an den Feuertod. Sie weiß die Fesseln, womit ihr Fuß an einen Balken auf dem Söller der Burg Flamersheim angeschlossen ist, abzustreisen, entkommt, wird aber ausgesangen und zurückgesührt. Als sie auf der Burgbrücke ist, hört sie Jemanden die Worte sagen: die Here muß lebendig verdrannt werden (p. 146). Da fällt ihr, um ihre eigenen Ausdrücke zu gedrauchen, eine solche Angst auf den Nacken, daß sie sich schüttelt, sie stürzt sich in den Weiher, alle Bemühungen aber, sich unterzutauchen und zu ersäusen, mißlingen. Die Arme wird mit Instrumenten aus dem Wasser gezogen, um später dem Feuer überliefert zu werden.

Besonders erquidend ist es zu sehen, daß einige Personen aus Kirchheim zu dem Herenwesen eine resolute und freimüthige Stellung einnehmen. Bit (David), dem Wächter der Barbara in der Rischgassen, ist es nicht unangenehm, daß seine Gesangene entkommt, während er salva venia hinausgegangen war, um sein Wasser abzuschlagen. Was der Schelm auch erzählen mag (es ist im Terte nicht die ganze Erzählung mitgetheilt), Alles tritt ins rechte Licht durch die Aeußerung, in welche sein ehrliches Gefühl am Schlusse seiner Aussagen ausbricht, er wolle nämlich eine Kanne Wein geben, wenn er die Wacht nicht gehabt und sich der Barbara erbarmt hätte. Als die beiden Hachenbroicher Einwohner Ramens "Laurenhen und Wehen Johan" der stiebenden Barbara begegnen und vom nachsehenden David angerusen

werden, dieselbe anzuhalten und nach Flamersheim zurückzuführen, zeigten sie sich kalt und gleichgültig, "haben sie es sich ansenglich wenig angelegen sein lassen." Balthafar Schmitz wagt es, auf die Frage, ob ihm eine Kuh bezaubert worden sei, zu antworten: "ob bezaubert oder was der Kohe gemangelt, daß weren weiber sachen." Solche Aeußerungen sind um so höher anzuschlagen, weil sie wohl als Sinverständniß mit dem Teusel ausgelegt wurden und leicht große Gesahr bringen konnten.

Die Juristen-Facultäten pslegten um ihr Urtheil in Heren-Angelegenheiten angegangen zu werden und sie entschieden gewöhnlich für die Existenz der Hererei. In unseren Processen scheint ein Gutachten der Universität zu Köln eingeholt worden zu sein. Auf dem Stückeines zerrissenen Blattes liest man: academia coloniensi . . . et praesidis sect. 9 auß . . . quod sit signum ad dignoscendum . . . infallibile et quod illi non ma . . . stigmate quam christianus.

In Bezug auf die Dertlickeiten mache ich noch einige Bemerkungen: Bormar ist ein Theil der Feldslur zwischen Cuchenheim und Niedercastenholz; es ist daselbst noch dis auf den heutigen Tag nicht geheuer und der nächtliche Wanderer vermeidet es, die Bormar zu betreten.

Castenholzer Gericht. Dasselbe ist die Anhöhe zwischen Kirchheim und Stopheim, am Hardtbusche, von wo aus man die Gegend ringsum überblicken kann.

Kolenbusch heißt der Cornelimunsterbusch zwischen dem Hardtbusche und Kirchheim.

Der Rosengarten liegt hinter Schweinheim nach Rheinbach gu.

Der Sommerbriesch liegt zwischen Ringsheim und bem Schorn-

Aberich ist der sogenannte Teufelscanal oder die römische Wasserzleitung, die besonders zu Weingarten wohl erhalten ist. Der Canal geht von Weingarten über Riedercastenholz durch die Feldssuren von Flamersheim und Palmersheim und heißt daselbst der Aberich.

Cochem ober Cocheim ist Cuchenheim, der Name ist in der Bolkssprache jest noch gebräuchlich.

Schaensdriesch, im Schaen (p. 141). In ber Handschrift sieht Schaen; es ist darunter aber der Schorn und der Schornsdriesch zu verstehen, der am östlichen Ende des Schornbusches, nach Oberdrees zu, liegt. Was das Wort Schaensdriesch angeht, so ist in der undeutlichen Handschrift wahrscheinlich auch Schornsdriesch zu lesen.

Csselsdriesch liegt gleich hinter dem Schweinheimer Kloster im Flamersheimer Walbe.

Ortsholz liegt zwischen Euskirchen und Stotheim ungefähr in ber Mitte.

Der Buschberg liegt zwischen Kirchheim und Schweinheim.

Auf der hullen ift eine Strafe in Flamersheim.

Was die Schlangen angeht, welche die Zeugen in den Pferdeherzen wollen gesehen haben, so sind sie wohl wetter nichts als Singeweidewürmer (einer bezeugt ja, die Schlangen seien noch jung und nicht ausgewachsen gewesen, die Kröten hätten erst Füße bekommen), die im Besonderen bei Pferden in den Blutgefäßen vorkommen, die Kröten sind wohl Mißbildungen und Auswüchse des Herzens gewesen.

Bir thun, wie in manches Andere, auch einen Blick in das Berhältniß, worin die Unterthanen von Schweinheim zu ihrem Herrn standen. Als Peter Zimmermann die der Hererei verdächtige Groffjans Aelh heirathen wollte, schickt ihm der Herr von Schweinheim seinen Diener Hans zu, mit der gemüthlichen Alternative, sich entweder der Person zu entledigen oder zuzusehen, daß sie ihm so viel Geld zubringe, als die Unkosten einer etwaigen Hinrichtung derselben betragen würden.

Der vorstehende Abdruck gibt genau die Original-Protocolle wieder mit Beibehaltung der Orthographie; nur haben wir, zur Erleichterung des Verständnisses, die gangbare Interpunction anzuwenden für gut befunden. Die Protocolle sind übrigens, nach damaligen Begrissen, nicht ohne Gewandtheit abgefaßt.

Dr. G. Edery.

## Bur Geschichte der Abtei Steinfeld in der Gifel.

Bon Brof. Braun in Bonn.

(Fortfetung. - Siehe Beft 8.)

Jeannes Brewer, Weyeranus, candidum habitum assumpsit a. 1640, festo S. Benedicti; a. 1647 in vigilia Pentecost. sacerdotatus; primitiatus 15 Aug. a. 16..; hinc missus Saynam; pastor in Ransbach obiit apud fratres minores de observantia in Montabor, ibidem sepultus. A. prof. 1643; a. m. 1658.

Jacobus Weiss, Duranus, vestitus 1640 festo S. Benedicti; a. 1648 19 Sept. sacerdos; primitiatus festo S. Francisci; aliquamdiu subsacristae munere perfunctus; in Erp pro sacellano mittitur a. 1659, ubi subita cura in Weiler, tandem a. 1682 17 Apr. catharro suffocativo extinguitur inter redeundum ad aedes pastorales non procul a porta. A. prof. 1643, a. m. 1682.

Henricus Kneutgen, Sigebergensis, habitu candido donatus a. 1641. 14 Jan.; presbyteratu insignitus 19 Sept. 1648; primitiatus 13 Oct.; per annos aliquot egit rectorem in Wildenburg; postmodum constitutus sacellanus in Wehr, ubi morbo caduco laborare coepit, inde Steinfeldiam infirmus pervenit, quo malo dum in infirmitorio nostro mensibus circiter tribus lecto affixus iaceret, demum accedentibus gravibus et crebris morbi caduci paroxismis, omnibus ecclesiae sacramentis debite pramunitus, ex hac miseria ad feliciorem vitam transivit. A. prof. 1643, a. m. 1657.

Matthias Sentag, Weidenheimensis investitus a. 1641. 2 Jul.; a. 1645. 28 Mart. promotus baccalaureus artium, et 9 Mart. 1646 licentiatus; presbyter ordinatus 19 Sept. 1648; primitiatus 11 Novb.; a. 1650 26 Jan. constituitur magister novitiorum Steinfeldiae; a. 1656 simul circator; a. 1659 20 Novb. in eadem functione magistri mittitur Dunwaldiam pro communi novitiatu in capitulo provinciali; eodem anno post theophoriam Coloniensem determinatam. Anno 1663 circa pascha instituitur prior in monasterio Stellae Mariae jum Effig, quem locum applicuit ordini anno 1663 5 Apr. probante capitulo provinciali Coloniensi; post 9 dierum patienter toleratam infirmitatem praemunitus omnibus sacramentis obiit 1689 18 Novb. A. prof. 1643.

Stephanus Lesen ex Frauenberg, candide vestitus cum fr. Matthia, cum quo philosophiae studuit et promotus est baccalaureus et licentiatus artium. Anno 1649 post Pentec. presbyter ordinatus; primitiatus 1 Jul.; praelegit dein philosophiam in conventu; a. 1652 in autumno fr. praeside absente, eius vices supplevit in seminario; cum usque ad physicam philosophiam praelegisset, a. 1656 m. Novb. provisor in Dunwaldt postmodum prioris nomen tulit, et ob morbi molestias a munere prioratus liber declaratus a. 1678; contentus beneficio altaris S. Blasii obtulit ex proventibus dicti altaris pro memoria parentum in ecclesia nostra 150 imperiales; lenta tabe exhaustus obiit Coloniae, sepultus in oratorio S. Norberti. A. prof. 1643, a. m. 1679.

Theodorus Vettweiss de Vettweiss, vestitus 1641 2 Jul.; repetita cursim philosophia in seminario Coloniensi aliquam partem theologiae degustans a. 1649 post pentecosten sacerdotio initiatur; primitiatur 25 Jul.; non multorum annorum sacerdos ob industriam et fidelitatem a. 1652 initio avocato rev. dom. Joanne Hagen vicepastor in Fritzdorff et post mortem fr. Antonii Overich a. 1657 pastor nominatus, ubi non multum feriatus novam domum dotis adiutus monasterii mediis aedificavit; a. 1663 sub initium prioratum Marensem regendum suscepit; a. 1620 revocatus ex causis pridie Calendas Januarias coepit esse pastor in Hochkirchen, ubi obiit. A. prof. 1643; a. m. 1677.

Henricus Dalbenden ex Keldenich, habitum nostrum suscepit a. 1645. 23 Sept.; physicam et methaphysicam Coloniae excepit in Gymnasio Laurentiano sub dom. Lamberto Hovio, et simul lectionem theologicam; a. 1649. 25 Mart. promotus baccalaureus artium cum fr. Heimbach, et 1650 cum eodem et fr. Deuster licenciatus; a. 1651 magister Sacerdos ordinatus, a. 1652. primitiatus in festo St. Thomae apostoli, mox ad tempus breve curae in Wildenburg, tum et in S. Andreae praefectus; a. 1656 in festo S. Joan. Baptistae, amoto fr. Arnoldo, in functione cellarii praeficitur,

eo usque a fidelitate et sedulitate plurimum commendatus, qua etiam laude vitam finivit 22 Novb. in rivo apud Dalbenden magno omnium luctu nec minori damno monasterii submersus. Deus animae boni et fidelis ministri monasterii huius requiem et lucem sempiternam concedat. A. prof. 1647; a. m. 1662.

Joannes Deuster, Duranus postquam in loco nativo artem pharmaceuticam aliquo tempore sectatus fuisset, vestitus cum praecedente, cum quo etiam philosophiae et theologiae studuit; sacerdos factus 1652. 1 Novb. primitiatus; expost ad annos quinque in Niderehe substitit, inde 1660. 10 Mart. ad conventum revocatus sub anni 1661 finem mittitur Tulpetum pro rectore in Bessenich; a. 1667 m. Maio petitus ab Hambornensibus, inde a. 1680 9 Febr. destinatus in Füssenich pro confessario; 1681 m. Oct. suscipit simul curam in Bessenich, qua 1683 m. Aug. rursus liberatur; obiit ibidem 1686 12 Febr. A. prof. 1647.

Wilhelmus Heimbach de Eusskirchen, vestitus a. 1646 6 Decb. cum duobus praecedentibus; excepit physicam et theologicam Coloniae; a. 1653. 10 Mart. Steinfeldiam revocatus existens diaconus sacerdos factus eodem anno post pentecosten; primitiatus 18 Jul.; eodem anno 30 Aug. inspexit fratribus Coloniae et studiis prosequente obedientiam illam praesente praeside usque ad octavam Aug. 1655 (interea m. Octob. 1653 habuit principium biblicum et expost sententiarum), quo missus pro rectore in Romerstorff; inde 1659 19 Novb. factus pastor Dunwaldensis et secundarius magister novitiorum; 29 Juni 1661 factus praeses; sub praesidio respondit pro licentia theologica; a. 1665 7 Apr. prior Steinfeldensis; a. 1667 24 Jan. pastor in Hochkirchen; a. 1671 13 Jan. theologiae licentiatus, et 4 Febr. coepit agere priorem Marensis monasterii ab ante nominatus; a. 1680 par fere erat votis cum electo abbate; a. 1693 30 Sept. postquam ultra 20 annos zelosum priorem parthenonis Marensis egisset, pie obiit. A. prof. 1648.

Petrus Pistorius de Monasterio Eiffliae, vestitus a. 1647 24 Aug.; a. 1650 studiis physicis et aliis altioribus Coloniae in seminario adhibitus, statim visus est moderatori suo ceteris ingenio et industria excellere, iam tum illud Horatii promeritus: omne tulit punctum. A. 1650 creatus baccalaureus artium et 1651 23 Mart. magister; a. 1653 m. Decb. habuit principium biblicum; 1655 defendit in sacello theses de legibus primitiatus 6 Maio

codem anno; a. 1656 19 Jan. Coloniae lectionem coepit fratribus praelegere; 15 Mart. servavit principium sententiarum; m. Apr. et sequentibus mensibus respondit pro licentia theologiae; 20 Oct. reversus Steinfeldiam praelegit philosophiam et theologiam; seminarii regimini quandoque absente praeside praefectus; a. 1659 m. Novb. licentiatus theologiae denunciatus; a. 1660 9 Mart. praeses; a. 1661 8 Jul. prior Marensis, ubi post tres menses diem clausit extremum. A. prof. 1649.

Hermannus Joseph Bagen, Coloniensis; veste alba donatus a. 1648 11 Aug.; ipsa die professionis impositum ei nomen Hermannus Josephus, dum alias vocaretur Wilhelmus. Diaconus obiit Dunwaldiae 18 Jul. 1652, aetatis suae 22 annorum, ante sacristiam sepultus; nimis intenta renovatione votorum, antequam supprior adverteret, mentis inopiam Coloniae in seminario incurrit ad mirras phantasias delapsus, miseriam hanc ex parentela trahens; alias religiosus, optime moratus et sincerae voluntatis. A. prof. 1650.

Paulus Bushammer de Scheven, habitu albo donatus 1649. 11 Aug.; studiis aliquantisper incubuit simulque arti organisticae; a. 1653 m. Febr. promotus baccalaureus artium; primitiatus 1 Novb. 1654; missus 16 Jan. 1654 Tulpetum pro habenda cura animarum in Severnich; a. 1662 18 Jun. constituitur sacellanus Marensis; a. 1665 12 Apr. sacellanus in Hochkirchen; a. 1666 21 Octob. supprior Steinfeldensis; a. 1667. 21 Mai. cellarius Steinfeldensis, Tulpeti et rector in Bessenich; a. 1669 1 Mart. pastor factus ad S. Martinum Tulpeti, ubi obiit. A. prof. 1651; a. m. 1675.

Leonardus Winandts de Teveren, natus a. 1629 1 Jan., habitum ordinis induit 16 Deeb. 1649; studiis altioribus non est adhibitus, sed pro supplemento chori diaconus existens missus Saynam, ubi etiam primitias suas immolavit; a. 1654 dominica cantate ex phantasticis speciebus sublimiora se, uti putatur, appetens, lapsus est in amentiam; postea curam animarum gessit in Wildenburg, dein in Fritzdorff egit sacellanum; inde a. 1661 rogatu domini Saynensis ad locum contemplandum allegatus pristinam miseriam denuo incurrit; huc Steinfeldiam rediens notata mentis instabilitate, in autumno iussus est discedere in Niderehe, ubi non male se gessit; administrans in loco curam animarum Nohn sanus factus; a. 1671 11 Apr. iunctus fr. pastori in Ripsdorff; a. 1673 in quadragesima factus sacellanus in Wehr;

1679 m. Maio ante vigiliam ascensionis cellarius ibidem, ab ante subcellarius; ibidem pie obiit 1689 3. Aug. A. prof. 1652.

Augustinus Mey de Cochem; natus 7 Mai. 1633, investitus est a. 1650 26 Jul., a. 1652 in Novb. Coloniam missus ad philosophiam in Gymnasio Laurentiano excipiendam; a. 1654 baccalaureus, a. 1655 m. Mart. magister artium creatus; cursum theologicum absolvit, et a. 1656 23 Sept. publice in oratorio propugnavit theses de religione; sacerdos creatus; circa pentecosten 1657. 18 Jul. primitiatus; rector in Call denominatus eodem anno circa S. Martini; circator 1660; 1662 m. Decb, in Wehr missus pro socio pastoris; pastor ibidem 1667 m. Mart.; a. 1685 m. Apr. ex Wehr translatus ad pastorale munus in Fritzdorff; inde a. 1694 28 Aug. pastor deputatus pro Dunwaldt; obiit senior omnium ex hydrope 7 Jul. hora prima 1703 valde resignate; vita fuit exemplaris. A. prof. 1652.

Codefridus Peller de Eusskirchen, natus 1633 studuit philosophiae et theologiae cum fr. Augustino, cum quo et baccalaureus ac magister promotus; a. 1656 12 Decb. in aula theol. theses de Simonia defendit; sacerdos factus 1658; primitiatus feria secunda paschae; factus primum rector in Wildenburg; dein a. 1660 rector in Romersdorff, ubi philosophia decursa a. 1662 sub initium mittitur Ilbenstadium pro lectore; inde amotus, fit supprior Steinfeldiae et pastor S. Andreae; 1664 sub finem Febr. pastor in Fritzdorff; inde a. 1679 m. Aug. vocabatur Dunwaldiam pro cura pastorali, sed mox remittebatur in Fritzdorff; hinc 1685 m. Apr. missus in Wehr pro obeundo ibidem officio pastoris; degens in cellaria cum fr. cellario. Obiit ibidem. A. prof. 1752, a. m. 1687

Wilhelmus Mertzenich de Aldenahr, natus a. 1630; habitum suscepit 1651 11 Febr.; occasionem habuit superiorum benevolentia studendi Coloniae; sacerdos consecratus 1656 21 Sept., primitiatus 1 Novb.; a. 1661 missus est in Niderehe; a. 1669 mense Julio rogatu illustrissimi domini comitis de Lewenstein, cui se pro tutore comitis Marckani in Schleiden et Kerpen gerenti innotuit tanquam missivarius, me et generali ordinis consentiente, ablegatus est in Wertheim, oppidum haereticum in Franconia; rediit in Kerpen ad dominum comitem de Marcka 1673 m. Febr. sub titulo sacellani; a. 1674 m. Octob. milite caesareo patriam occupante, ad monasterium revertitur, paulo post factus

sacellanus in Wehr; a. 1677 in aestate pastor in Bengen, ubi obiit 1698 21 Novb. A. prof. 1653.

Petrus Berckum de Odendorff, ordinis habitum assumpsit 25 Jun. 1651; theologiae operam dedit Coloniae in seminario, in pangendis versibus excellens, ut patet ex iis, quae tempore gradus licentiae domino Joanni Luckenrath, benedictionis abbatialis eiusdem, et domini Theodori Firmenich ac alias composuit; sacerdotio initiatus anno 1655 m. Sept. ad repetitas instantias liberavi eum a cura animarum parochiae S. Andreae, quam ultra quatuor annos bene administraverat, pluribus annis servire valens; munus sacristae retinuit usque ad 14 Febr. 1662, quando tum rogatu proprio, tum suasu fr. prioris, cui promptitudinem suam obtulerat, missus est in Wadegass (euius loci abbas subsidium aliquod petierat), ut Deo illic serviret neque pergeret, uti coeperat, suas miserias seu imperfectiones in conventu nostro ostendere; rediit 3 Mart.; paulo post missus in Hochkirchen pro sacellano; post tres annos inde 1665 20 Mart. sacellanus constitutus in Meer; rediit 29 Novb. 1667 ad conventum; a. 1668 vicepastor in Bengen, pastor investitus 29 Mai. 1674; pastor in Hochkirchen a. 1677; a. 1683 6 Mart. factus cellarius Steinfeldiae, ubi ebiit ex catharro suffocativo. A. prof. 1653, a. m. 1684.

Engelbertus Portz de Wipperfurth, patrocinantibus dominis Thoma Dussel et Theodoro Mullert, susceptus et regulare veste donatus est a. 1652 11 Jul.; a. 1657 m. Decembri sacerdotio initiatus primam hostiam Deo obtulit 2 Feb. 1658; aliquamdiu rectorem in Sistigh egit; inde per me a. 1661 m. Oct. amotus iussus est sacellani munere perfungi in Fritzdorff, ad quod me movebant corporis et animi certae qualitates; a. 1669 circa Martini missus in Niderehe; a. 1671 restitutus functioni suae in Fritzdorff, ubi a. 1673 20 Jan. in bacchanalibus delapsus ex ponte arcis Sommersberg, in fossas glacie concretas, fregit cervices, subito mortuus. A. prof. 1654, a. m. 1673.

Petrus Bedenheim de Nidderberg, rhetor cum socio mox sequente susceptus et vestitus est 2 Oct. 1652; philosophiam Steinfeldiae et theologiam Coloniae audivit; presbyter ordinatus a. 1657; primitiatus 8 Decembri; a. 1659 24 Novb. constitutus est magister novitiorum; a. 1661 m. Jul. coactus sum eum collocare in Dunwaldt pro submagistro et curato Ecclesiae, qui alias operam satis utilem Steinfeldiae impendisset;

a. 1662 sub finem factus est cellarius post infelicem obitum fr. Henr. Dalbenden; a. 1673 circa pascha actualiter coepit in qualitate pastoris administrare pastoratum Marmagensem; exinde a. 1679 22 Mai. nominatus et designatus est prior in Niderehe, ubi obiit. A. prof. 1654, a. m. 1688.

Casparus Curtius, Bonnensis, natus a. 1637 m. Mart., originem trahit ex Hochkirchen, villa nostra, ubi parens eius Reinerus, apothecarius Bonnensis, natus; vestitus est habitu regulari 2 Oct. 1652; sub studiis addidicit artem organisticam; sacerdotii gradum adeptus est 2 Apr. 1661 et primitias celebravit feria secunda paschatis; anno eodem 14 Deeb. rectorem in Sistigh eundem nominavi; factus a. 1667 supprior; a. 1668 m. Oct. sacellanus in Meer; obiit Bonnae apud sororem postquam fuisset in vindemia zu Wulssdorff et recidivam febris malignantis passus, omnibus gratus, religiosus. A. prof. 1654, a. m. 1680.

Joannes Ingermann, Novesiensis, cum iam ad sutrinam a parente cive admodum honosto applicandus foret, notitia apud Marenses et hic contracta locum obtinuit a. 1653; veste religioso indutus 11 Oct.; studia fera omnia theologica in seminario absolvit; ordinatus sacerdos 1661 post pentecosten 11 Jun.; eiusdem 18 primitiatus; a. 1662 13 Deeb. rector in Kall; a. 1665 7 Apr. supprior et magister novitiorum factus febri correptus anno sequente 26 Aug. ac frustra adhibitis medicinis 7 Sept. hora undecima me plurimum dolente obiit, religiosus, claustralis disciplinae et regularis observantiae amans. A. prof. 1655, a. m. 1666.

Joannes Axer ex Mudtscheid, vestitus habitu sacro a. 1653 m. Oct.; sub studiis theologicis, ad quae missus m. Septemb., propugnavit theses de statu elericali et beneficiis ecclesiasticis; sacerdos factus in quadragesima 2 Apr. et 24 eiusdem primitiatus; lectiones theologiae moralis incepit in aestate eiusdem anni; a. 1665. 26 Febr. cum fratribus Cranenbach, Firmenich et Mullero promotus magister artium; lector missus in Arnstein 6 Mai 1665; a. 1669 m. Oct. revocatus, nominatur circator et lector theologiae Steinfeldiae; a. 1671 3 Jan. iunctus fr. pastori Marmagensi; a. 1673 3 Febr. fr. pastori in Ripsdorff, quo in Wehr abeunte, investitus pastor ibidem. Eodem anno 5 Jul. ibidem sanctissime obiit. A. prof. 1155, a. m. 1683.

Hieronymus Cranenbach ex Meckenheim, natus a. 1636; vestitus a. 1654 17 Jun.; nomen Wilhelmi tempore professionis

mutavit; aliquot annis audivit theol. Coloniae defenditque a. 1659 30 Apr. sub capit. provinciali theses de statu religioso; sacerdos ordinatus a. 1661 2 Apr.; primitiatus dominica quarta post pascha; a. 1662 18 Sept. declaratus magister novitiorum Steinfeldiae et 1663 29 Mart. in Dunwaldt; a. 1665. 26 Febr. magister artium creatus; a. 1666 m. Maio rediit Steinfeldiam aeger; postea lector et circator nominatus; a. 1667 28 Jan. prior Steinfeldensis factus; a. 1671 adiit prioratum in Gartzen, a. 1673 m. Jan. prioratum in Füssenich; a. 1679 m. Novb. vicecuratus in Muddersheim, et a. 1680 pastor ibidem, ubi 1684, 11 Aug. obiit. A. prof. 1656.

Hermannus Munster, Duranus, candide vestitus 21 Novb. 1654; studiorum partem absolvit in seminario; sacerdos creatus 1660 in media quadragesima, primitiatus 11 Apr. a. 1661 ante natale domini, pro magistro novitiorum missus Romerstorffium; postea substitit in Wehr; inde post medium annum rediens, 1664 m. Aprili suscepit curam animarum in ecclesia S. Andreae; a. 1666. 25 Novb. adiunctus pastori in Bettenhoven, inde digressus curam gessit vicariam pastoratus in Burich; ob inopiam parentum demum factus pastor. Longa tabe consumptus diem extremum clausit in aedibus nostris Coloniensibus; corpus illatum est oratorio S. Norberti. A. prof. 1657, a. m. 1675.

Adolphus Fedder, Coloniensis, natus a. 1635 26 Oct.; canonicatum saecularem, quem opitulante domino Pempelfurt, patruo suo, obtinuerat dimittens, vestitus est 24 Decb. 1654; sub studiis Coloniensibus addidicit artem organisticam; sacerdos 1660 in quadragesima creatus primitiatus 18 Apr.; a. 1664 m. Novb. sacrista factus; a 1667. 28 Sept. cum fr. Petro Fronem in Mare missus; anno lapso inde rediit; a. 1669 30 Jul. destinatus in Niderehe; reversus inde 1675 4 Maio iterum sacrista; a. 1677. 4 Maio missis in Wehr; a. 1680 ad initium Jul. revocatus et missus in Dunwaldt, unde mox rediit ad conventum et sacrista 1681; a. 1682 22 Jan. sacellanus in Fritzdorff; inde a. 1685 m. Mart. revocatus ad conventum et 16 Aug. iterato sacrista factus; a. 1687 17 Febr, missus in Dunwaldt pro subsidio in celebrandis sacris; a. 1693 m. Sept. revocatus Steinfeldiam; a. 1694. 23 Oct. missus in Niderehe; a. 1697 30 Jan. reversus ad conventum; a. 1701 11 Mai in Fritzdorff destinatus; inde ad petitionem revocatus 30 Oct. 1702 Steinfeldiam, ubi obiit omnium senior. A. prof. 1657, a. m. 1712.

Arnoldus Brewer de Monasterio-Eiffliae, candide vestitus 1655. m. Augusto; studiis in seminario operam dedit a, 13 Mart. 1658; in principio novitiatus Dunwaldensis pro levamine domini istue missus aeger rediit Coloniam; sub studiis defendit publice materiam de sacramentis in oratorio m. Oct. 1660; sacerdos ordinatus in adventu, primitiatus 2 Febr. 1661, quo anno ante natale domini nominatus rector in Wildenburg; anno 1666 9 Jul. liberatus a rectoratu et 25 Novb. pastor ad St. Andream; a. 1668 7 Novb. adiunctus fr. pastori Marmagensi Menglero in qualitate vicarii temporalis seu sacellani; anno elapso rediit ad curam S. Andreae et a. 1671 eircator, missus dein in Niderehe; inde a. 1683 6 Febr. missus in Ellen pro confessario, ubi subito ex hac mortalitate transiit ad superos; mortuus repertus 19 Jul. circa vesperam, postquam mane celebrasset ac pridie confessus fuisset; erat homo pacificus, recti cordis et omnibus gratus. A. prof. 1657, a. m. 1685.

Henricus Gleen, Coloniensis; ob recommendationem avunculi sui domini Antonii Gleen, decani Monasterii-Eiffliae et repetitas instantias proprias susceptus et vestitus cum fr. Arnoldio studuit in seminario; a. 1662 in quadrag. ordinatus sacerdos, primitiatus 10 Apr.; eodem anno constitutus sacrista; a. 1664 m. Novb. missus in Sayn pro lectore, ubi anno 1666 m. Jan. simul prior constitutus est; a. 1666 ob contagionem in oppido Saynensi grassantem, in fine Aug. huc rediit; a. 1667 24 Jan, instituitur magister novitiorum in Dunwaldt; a. 1670 in Oct. fit sacellanus seu confessarius in Heinsberg; inde violentia Knechtstedensi 1672 deturbatus rediit Steinfeldiam; a. 1673 13 Apr. vicecuratus in Marmagen; a. 1674 16 Jul. circator et magister in Steinfeldt; eodem anno 29 Decembri restituitur prioris obedientiae in Heinsberg; 1676 28 Febr. factus pastor in Dunwaldt; a. 1678 21 Febr. sacellanus Tolbiacensis pro Bessenich; 1679 23 Mai sacellanus in Hochkirchen; 1680. 18 Febr. sacellanus et confessarius in Ellen; a. 1683 15 Febr. missus in Ripsdorff ad subeundam curam pastoralem, ubi obiit. A. prof. 1657, a. m. 1690.

Franciscus Derichsweller, Duranus, indutus est candido nostro habitu a. 1656 22 Febr.; sacrum presbyterii ordinem suscepit 24 Sept. 1661; primitias a saeculis inusitatas celebravit 1 Novb. in Dunwaldt, ubi postqum ultra annum perstitisset sub initium 1663 pastor ibidem constitutus usque ad annum 1669, quo 29

Jul. Steinfeldiam vocatus et supprior ac magister nominatus; a. 1671 2 Apr. prior, a. 1675 in fine Jan. auspicatus curam animarum in pastoratu S. Martini Tolbiacensi; a. 1678 26 Jan. prior in Ellen; a. 1660 17 Febr. defendit in aula theologica de infidelitate, haeresi etc. in quo parthenone e pneumonia obiit 1689. 15 Apr. A. prof. 1685.

Wernerus Klein de Nideggen, habitum assumpsit 23 Apr. 1656; a. 1659 feria secunda pentec. primitiatus; a. 1660 constituitur rector in Wildenburg; a. 1661 m. Octobri missus ad monasterium Marense pro socio fr. Schmitz in priorem nominato; a. 1662 m. Jan. factus rector in Severnich; inde a. 1668 24. Jun. destinatus ad regendum prioratum Ilmstadii inferioris, cui loco sollicite praefuit et plurima ad meliorem statum reduxit, donec longa tabe confectus, erogatis plurimis in medicos, Francofurti animam Deo reddidit. A. prof. 1658, a. m. 1673.

Theodorus Firmenich, Duranus, natus a. 1636; copiae seu praxi iuridicae per tres annos studuerat ita suadente fr. Willibrordo Noethen priore Ellensi; sed postea animum adiecit ad ordinem Praemonstratensem Steinfeldiae capescendum, quem suscepit a. 1657. 13 Jan.; studuit in Coloniensi seminario annis tribus et medio; diaconus ordinatus in quadrag. 1661; sacerdos 1662. 23 Decb.; primitiatus 2 Febr. 1663; 29 Mart. nominatur in magistrum novitiorum et cantorem; a. 1664. 7 Mart. liberatus ab officio cantoris et supprior denunciatus; a. 1665 26 Febr. aliarum litterarum et philosophiae magister creatur; anno eodem 7 Apr. seminarii praeses; a. 1671 13 Jan. theologiae licentiatus; a. 1678 12 Mart. prior Dunwaldensis; ex quo eligitur abbas 1680 1 Oct., benedictus 1681 26 Jan., paulo post vicarius generalis; post toleratas multas persecutiones moritur 1693. 19 Nov. A. prof. 1658.

Theodorus Schwerffen, Duranus, occasione avunculi sui domini Joannis Boën, ordinis Cisterciensis, pastoris quondam in Oleff, animum adiecit ad religionem nostram quam suscipiendo habitum ingressus a. 1657 13 Jan.; subdiaconatus ordinem accepit 1660 in fine, sacerdotalem 1664 8 Mart., primitiatus dominica in albis; a. 1665 9 Apr. nominatus rector in Call; a. 1667 30 Mai. missus in Ilmstadt pro priore; a. 1668 m. Sept. rediit et 7 Novb. nominatus pastor ad S. Andream; a. 1669 m. Novb. sacellanus in Fritzdorff; a. 1671 curatus in Niderehe seu Nohn; a. 1678 29

Jan. factus pastor Tolbiacensis; a. 1680 m. Mart. missus in Fritz-dorff pro subsidio pastoris; anno eodem 19 Mai. Dunwaldiam, inde a. 1681 ad initium remissus ad curam pastoralem Tolbiacensem; a. 1689 9 Aug. institutus prior in Füssenich; ubi placide obdormivit a. 1706 26 Oct. intra octavam et nonam vespertinam. A. prof. 1658.

Philippus Stohl ex Driess, investitus a. 1657 7 Jun.; subdiaconus a. 1665 in fine; aliquamdiu aegrotavit in Dunwaldt et Coloniae; presbyter ordinatus 1662 23 Decb., primitiatus 24 Febr. 1663; a. 1664 7 Mart. cantor declaratur; praelegit dein aliquot tractatus theologicos et 30 Mai. 1667 aliquid de philosophia, sed liberatus est ex causis tali functione et confessarius Gartzensis 1669 nominatus; a. 1671 rector in Severnich; a. 1673 21 Jan. remissus in Gartzen; a. 1673 coepit habitare eum coetu virgineo Tulpeti, simul respiciens curam in Bessenich, quando in Gartzen resumpsit aedificationem, cumque habitaculum pro conventu ferme esset perfectum, obiit Tulpeti. A. prof. 1659, a. m. 1681.

Aegidius Bergstein, Heimbacensis, natus a 1633 m. Sept. candido ordinis amietu cinctus 7 Jun. 1657; studiis in seminario non est adhibitus; ordine sacerdotali initiatus 1661 24 Sept.; 9 Novb. primitiatus; stetit sub obedienta per sesqui annum in arce Sommersberg rogatu reverendissimi ac generossimi domini de Sintzigh, canonici Paderbornensis grassante peste in Fritzdorff et Urtzdorff; rediens ad nos a. 1668 14 Jul. missus est pro sacellano in Severnich simulque confessarius in Füssenich; a. 1669 5 Mart. loco Severnich rediit in Bessenich; a. 1677 19 Decb. ivit in Niderehe, remissus fuit pro cura Bessenichensi 1684 m. Apr.; inde denuo a. 1686 17 Apr. missus in Füssenich pro confessario, in qua functione obiit intra sextam et septimam vesp. 1701. 5 Mart. A. prof. 1659, a. m. 1701.

Joannes Messem de Lintz, natus 1637 1 Novb. veste regulari donatus 1657 24 Decb.; stetit aliquantisper in Dunwaldt pro chori adiutorio et catechizando, nempe a fine anni 1660 usque ad 18 Aug. 1661, qua studiis seminarii adhibitus; ordinem diaconatus suscepit 1660 in fine, sacerdotii 1662 in fine; primitias celebravit 2 Febr. 1663 in Dunwaldt, ubi permansit pro subsidio chori et catechizanda iterato iuventute; a. 1665 et 1666 fidelem custodem domus nostrae Coloniae egit tempore contagionis, qua

cessante remissus denuo Dunwaldiam pro adiutorio fr. magistri; postea a. 1669 2 Aug. curatus ibidem; a. 1671 26 Jun. supprior et 1675 vicemagister Steinfeldensis; a. 1677 feria secunda paschali 19 Apr. prior; a. 1679 14 Mai. pastor in Marmagen; investitus Bonnae et Coloniae; a. 1697 m. Decb. curae animarum ultro resignavit, et m. Febr. 1698 ad conventum reversus non diu supervixit. A. prof. 1660, a. m. 1698.

Antonius Tormentarius de Monasterio-Eiffliae, vestitus 24 Decb. 1657; subdiaconus ordinatus post pentecosten 1661; ad seminarium missus 1662 3 Febr. post subsistentiam quatuor hebdomadarum in Dunwaldt; presbyter 1665 21 Mart., primitiatus 6 Apr.; a. 1666 9 Juli rector in Wildenburg; 1667. 30 Mai in Sistigh; a. 1669 in Severnich; a. 1671 sacellanus in Hochkirchen et a. 1675 31 Aug. pastor in Erp, ubi obiit 2 Novb. 1695; repertus mane mortuus in lecto, habitis per annos tres vicecuratis ob incapacitatem fratribus Jacobo Bodenheim et Joanne Zweiffel. Anno 1663 16 Mai in aula theolog. propugnavit de productione rerum corporalium. A. prof. 1660.

Henricus Firmenich ex Nörvenich, natus a. 1638 24 Febr.; post auditam in Gymnasio Laurentiano logicam vestitus 1657 23 Decb.; subdiaconus 1660 in quadragesima; studiis altioribus adhibitus 3 Febr. 1662 post subsistentiam a 9 Jan. cum novitiis Dunwaldt; a. 1664 in sacello publice defendit de sacramentis; a. 1665 sabb. Sitientes, sacerdos creatus, primitiatus 12 Apr.; circa festum S. Michaelis missus in Dunwaldt pro chori supplemento et studiorum; a. 1667 30 Mai. rector in Call nominatus; a. 1671 in Apr. missus in Niederehe pro pastore in Nohn; a. 1673 15 Febr. in Fritzdorff factus sacellanus, a. 1677 sub finem in Hochkirchen; a. 1679 28 Mai. missus in Dunwaldt ad chorum, m. Octob. ibidem fit pastor; inde a. 1694 28 Aug. in Wehr missus pro pastore; a. 1713 m. Mai. liberatus continuans incolatum in Wehr, patienter ferens plures infirmitates usque ad mortem. A. prof. 1660, a. m. 1719.

Rutgerus Müller, Duranus, coriarii opificio, cui parens eum applicare intendebat, post auditam rhetoricam dimisso, manum suam misit ad fortiora religionis opera; non respiciens retro; veste regulari donatus 1658 21 Oct.; stetit aliquot mensibus post professionem in Dunwald pro chori levamine et catechizanda inventute; studiis seminarii adhibitus, 1661 18 Aug. pro-

pugnavit theses in sacello de sacramentis; subdiaconus ordinatus 1660 in fine, diaconus 1662 in quadrag., magister artium 1665 25 Febr., primitiatus 18 Jun. eodem anno; a. 1666 11 Sept. magister novitiorum et a. 1668 9 Sept. supprior; a. 1669 postridie assumptionis deiparae destinatus est Arnsteinium pro lectore; a. 1671 circa pentecosten laudabiliter coepit agere curam in Clarholt congratulantibus praeposito loci ceterisque canonicis; sub finem 1675 instante illustrissimo nuntio apostolico nominatus capellanus in Heinsberg; a. 1677 17 Sept. investitus pastor in Gangolt; a. 1691 in fine Jan. pastor in Geilenkirchen; natus 6 Novb. 1638, denatus 9 Aug. 1712. A. prof. 1660.

Henricus Minten ex Oberdriess, alba veste indutus 21 Oct. 1658; a. 1662 m. Aug. missus Dunwaldiam, inde 17 Sept. ad studia Coloniam, ubi etiam tempore pestis a. 1665 et 1666 substitit cum fratre Liessem; a. 1666 3 Mai primam hostiam Deo litavit in sacello nostro; a. 1667 30 Mai rector in Wildenburg, 1670 sacellanus in Ellen, 1674 25 Mai cellarius Steinfeldensis; pastor in Hochkirchen 1683 6 Mart.; a. 1688 16 Decb. prior in Niederehe, ubi obiit die S. Ursulae. A. prof. 1660, a. m. 1692.

Joannes Zweiffel, Monasterio-Eiffliacus, natus 1643, vestitus 1658 2 Decb.; missus ad studia Coloniam 1663 m. Sept.; subdiaconus 1664 post pentecosten; a. 1665 22 Apr. defendit in sacello de iure et iustitia; diaconus 1666 die S. Laurentii; sacerdos in fine anni, primitiatus 2 Jan. 1667; eodem anno 30 Mai. cantor dein lector philosophiae ad tempus, 1670 rector in Wildenburg, 1671 m. Aprili lector in Varlar, ubi per biennium fere substitit; dein reversus et 1674 16 Jul. rector ad S. Andream; a. 1677. 2 Decb. sacellanus in Severnich; 1680. 16 Mart. pastor ad S. Martinum. Anno 1681 m. Jan. reassumpsit curam in Severnich; a. 1682. 8. Jan. vicepastor in Coessfeldt; 1685. 28 Jul. rediit ad conventum et 8 Sept. fit pastor in Heimbach sub Romerstorff; a. 1693 sub finem Mai. dimissus a pastoratu, substitit in Wehr usque in Octobrem, quo Steinfeldiam rediit; a. 1694 7 Jul. adiunctus fr. pastori Erpensi Antonio ut vicepastor; a. 1696 13 Jan. post habita exercitia spiritualia Dunwaldiam missus, inde 1 Jul. rediit ad conventum; a. 1699 11 Jul. cura ad S. Andream ipsi imposita; a. 1700 17 Mai. pro sacellano in Fritzdorff destinatus; a. 1701 5 Apr. nominatus pastor in Marmagen, investituram Coloniae 8 Apr. et Bonnae 10

Apr. obtinuit; a. 1702 8 Jun. adiunxi ipsi f. Leonardum Kritzrath. A. prof. 1661, a. m. 1703.

Joannes Vey ex Bendorff per vestitionem in album nostrum inscriptus in festo S. Thomae apostoli 1658; subdiaconus ordinatus post pentecost. 1661; diaconus 1662 ante Michaelis, quando destinatus est in Dunwaldt pro chori subsidio, sed ob pluralitatem novitiorum post quatuor menses studiis in seminario operam dedit; sacerdos ordinatus 1666 ipsa S. Laurentii in Wefflinghoven ob pestem Coloniae grassantem; primitiatus tertia Sept.; rector in Sistigh 1669 m. Novb.; a. 1671 circa pascham Capenbergam missus; m. Maio 1672 mutatione praepositorum facta rediit Steinfeldiam; 10 Oct. reassumpsit curam in Sistigh; a. 1675 29 Jul. fit sacellanus in Hochkirchen; a. 1677 24 Novb. sacellanus in Ellen, ubi apoplexia obiit. A. prof. 1661, a. m. 1679.

## Inscripti sub abbate Joanne Luckenrath.

Adm. Rd. dom. Joannes Luckenrath ex Kallerheisteren, S. theol. licentiatus, abbas Steinfeldensis ex priore Marensi, eligitur a. 1661 die 26 Maii, ascensioni dominicae sacra praesidibus adm. rev. et ampliss. dominis Gerardo Entzen, abbate Romerstorffiensi et Adolpho Gulich abbate Saynensi huius loci professis, cui Clementissimus Deus, pater misericordiarum et Deus totius consolationis vel modicum de rore benedictionis coelestis instillet eique cor ad intelligendum docili et ad ambulandam in viis eius indefatigabile praeparet et spiritum rectum inseret (ita sibi ipsi precatus est elepsus); moritur Coloniae in aedibus Steinfeldensibus a. 1680 14 Sept. plenus operibus bonis, variis miseriis bellicis pressus.

Professi sub eodem sequentes.

## Votum dom. Luckenrath.

Parvuli sunt, quos donavit mihi Deus servo suo.

Gen. 33, v. 5.

Jacobus Bodenheim ex Niederbergh, fr. Petri Bodenheim germanus frater, par amabile. Primogenitus, quem Christo acquisivi, habitu candido amictus 23 Oct. 1659, Dunwaldiam missus ad communem novitiatum 12 Sept.; subdiaconus ordinatus m. Sept. 1662, missus Coloniam ad altiora studia 1664 24. Jan.; sacerdos factus 1666 in fine; primitiatus 6 Febr. 1667, Dunwaldiam ablegatus 1669 in aestate; magister novitiorum ibidem m. Oct. 1670; ob bella 1672 15 Aug.; inde Steinfeldiam sub eadem qualitate revocatus; a. 1674 post pascha missus Hambornam ad petitionem abbatis et conventus; 1680 m. Jan. curam animarum ibidem exercere coepit; circa finem Novb. 1690 missus Heinsbergam pro confessario virginum; a. 1693 14 Jan. inde dimissus ab intruso praeposito Casparo Hillebrinck Knechtstadiensi (postea noviter electo); substitit in Gangelt usque ad finem Martii, quando nominatus vicecuratus in Erp fr. Antonio Tormentario pastore ad functionem illam non amplius apto; a. 1694. 23 Mai. reversus Hambornam pro recipienda cura animarum; natus a. 1639, festo S. Annae baptizatur; a. 1715 a cura animarum liberatus est. Obiit Hambornae post quatuor dierum infirmitatem 10 Oct. 1717 inter tertiam et quartam matutinam cum sacra resignatione. prof. 1661.

Wilhelmus Brewer ex Wieskirchen, natus a. 1640; investitus fuit a. 1660 22 Febr.; 8 Mart. missus in Dunwaldt; subdiaconus ordinatus m. Sept. 1662; a. 1664 coepit studere Coloniae, postea in Dunwaldt substitit grassante Coloniae peste; sacerdos creatus 5 Jun. 1667; primitiatus 17 Jul.; postea sacrista Steinfeldensis aliquot annis; a. 1671 11 Apr. adiuneta ipsi cura animarum in Sistigh, a qua 10 Oct. 1672 liberatus; dein sacellanus Tulpetensis pro Severnich et 1677 2 Decb. in Bessenich; inde 1678 destinatus in Niederehe; exinde 1680 20 Decb. deputatus sacellanus in Fritzdorff; a. 1682 20 Jan. nominatus prior in Gartzen; praeesse coepit 31 Jan. Anno 1708 28 Aug. iuxta proprium desiderium liber declaratus; obiit in loco. A. prof. 1662, a. m. 1709.

Petrus Everts, Coloniensis, natus 3 Decb. 1641; absoluto cursu philosophico vestitus est a. 1661. 14 Jan. missus ad novitiatum Dunwaldense 3 Mart. 1663; post pentecosten ordinatus est subdiaconus; coepit theologiae vacare Coloniae 7 Jan. 1665; sacerdos ordinatus 1668 31 Mai.; primitiatus 1 Jul.; a. 1671 13 Aprilis designatus rector in Call; anno 1677 19 Aprilis

supprior ex circatore; eodem anno 9 Decb. ex rectore Callensi pastor ad S. Andream; anno 1679 m. Octobri deputatus pro confessario et concionatore in Heinsberg; inde revocatus a. 1687 Steinfeldiam 16 Febr. supprior declaratus, 12 Apr. simul pastor ad S. Andream; a. 1688. 16 Decb. factus pastor in Hochkirchen; obiit pastor 1710 12 Apr. A. prof. 1663.

Anne Weber ex Fritzdorff, philosophiae operam dedit Moguntiae; ultimus est cui locum dedit rev. dom. Norbertus; admissum investivi ipsa S. Norberti 1661; studiis altioribus applicatus Coloniae 7 Jan. 1665; sacerdos factus 31 Mai 1668, primitiatus 15 Jul.; a. 1670 in fine submagister Duuwaldensis, pastor 1671 m. Jun.; a. 1676 26 Febr. missus in Clarholt pro pastore; inde revocatus a. 1680 ante natalitia; die 7 Jan. 1681 nominatus prior conventus nostri; ex priore 1684 22 Jun. cellerarius Steinfeldensis, cui muneri cum non posset esse par, nominatus est eodem anno 13 Oct. prior in Ilmstadio inferiori, ubi petiverunt tam dom. abbas Ilmstadiensis, quam virgines unum ex nostris; obiit hydropisi confectus. A. prof. 1663, a. m. 1687.

Godefridus Hagen, Coloniensis, natus 23 Sept. 1644; primus est cui locum dedi, utpote nepoti rev. dom. Joannis Hagen, abbatis Saynensis, patrui et fr. Joannis Bewer, pastoris Ripsdorffiensis avunculi ipsius; vestitus fuit 22 Aug. 1661; studiis adhibitus Coloniae 7 Jan. 1665; subdiaconus factus 1666 in fine; a. 1669 21 Apr. sacerdos et 29 Mai primitiatus; constitutus magister Steinfeldiae 2 Apr. 1671; 1672 in fine sacellanus Steinfeldiae vel pro cura cellaria deputatus; a. 1674 25 Mai. sacellanus in Ellen, inde sub finem 1677 missus in Fritzdorff pro sacellano et inspectore rei domesticae; a. 1680 18 Mart. rector in Severnich et cellarius noster in Tulpeto; a. 1680 31 Novb. destinatus in Heinsberg pro cellario; 1684 in Maio factus pastor in Hunshoven; domum pastoralem novam extruxit et obiit ibidem. a. prof. 1663, a. m. 1704.

Petrus Werden ex Wawbach, natus a. 1644, conterraneus fr. Wilhelmi Mengleri Scharpensielii pastoris in Marmagen, concurrente eiusdem instantia susceptus et a. 1662 11 Apr. feria tertia paschali vestitus; 5 Mai. missus in Dunwaldt; Coloniam ad studia missus a. 1665 7 Jan.; subdiaconus in fine 1666; diaconus post pentecost. 1668; sacerdos 1669. 21 Decb.; primitiatus 12 Jan. 1670; a. 1671 m. Aprili lector philosophiae denun-

tiatus, dein theologise; a. 1675 3 Febr. circator, et mox 22 Febr. prior Steinfeldensis, quod officium diligentissime peregit ad duos annos; cum omnium gemitu et dolore mortuus in mediis bellorum flammis, religiosus, prudens doctusque. A. prof. 1664, a. m. 1677.

Laurentius Flach, Ahrweileranus; natus 5 Mai. 1639; copiae nonnihil operam dedit Bonnae et Coloniae, habitavit quoque Bruxellis; commendatus a ff. Henrico Dalbenden et Theodoro Vetweiss aliisque susceptus et vestitus est 1663 10 Jan.; missus in Dunwaldt ultimo Jan.; a 23 Febr. 1667 studio theologico in collegio Coloniensi occupatus usque ad 21 Decb. 1669, quo gradu sacerdotii sublimatus primitians 2 Febr. 1670; rector dein m. Aprili 1671 in Wildenburg per septennium fere; missus in Dunwaldt 1677 27 Novb. ad chorum et adiutorium fr. prioris in oeconomicis; a. 1680 m. Aug. pro oeconomo in Fritzdorff et circumcirca Ahrweiler, ubi post paucorum mensium decursum ex vehementibus quotidianae febris paroxysmis sensim exhaustus, in domo sororis obiit; illatus in sepulcrum parentum. A. prof. 1665, a. m. 1680.

Jodecus Cranenbach ex Meckenheim, natus a. 1643 sub finem Sept.; absoluta philosophia vestitus 12 Mai. 1663; quatriduo post missus ad novitiatum in Dunwaldt; ad studia Coloniam venit 1667 23 Novb.; sacerdos creatus 1670 20 Sept.; primitiatus 12 Oct.; a. 1671 9 Jul. substitit in Dunwaldt, unde 1678 12 Mai. ad conventum revocatus; a. 1679 23 Mai. missus Tulpetum pro sacellano in Bessenich; m. Novb. rediit ad conventum; a. 1680 m. Aug. destinatus in Wehr pro sacellano; a. 1685 m. Jul. factus sacellanus in Erp; inde a. 1688 5 Oct. revocatus ad claustrum; a. 1702 circa pentecost. in Erp coepit agere vices sacellani usque ad 7 Mai. 1703, quo Steinfeldiam rediit, ubi obiit. A. prof. 1665, a. m. 1712.

Joannes Manderfeldt ex Reifferscheidt, natus a. 1648; absoluta propemodum philosophia in gymnasio trium coronarum vestitus est 1664 20 Jan.; sub finem eiusdem mensis ad novitiatum Dunwaldense missus; studuit Coloniae a 23 Novb. 1667 usque ad finem anni 1670, quando sacerdos ordinatus, primitias Deo offerens 12 Febr. 1671 organista conventualis; a. 1677 5 Mai. constitutus sacrista; 1678 m. Febr. rector in Call et 12 Mart. eodem anno pastor in Dunwaldt; a. 1679 1 Oct. supprior Stein-

feldensis et rector ad S. Andream; a. 1681 ad initium Jan. sacellanus Marensis; a. 1682 circa Potentini, aeger Steinfeldiam reversus; 1683 16 Aug. sacellanus in Bessenich; a. 1684 9 Febr. vicarius in Muddersheim, ubi obiit. A. prof. 1666, a. m. 1692.

Matthias Hoeven, Marcoduranus, natus a. 1646 27 Deeb physices studiosus in gymnasio trium coronarum; vestitus est 22 Apr. 1664; studuit in seminario Coloniensi a 23 Novb. 1667; presbyter factus 1671 23 Mai.; primitiatus 24 Jun. 1672; m. Aug. missus in Dunwaldt; ubi ingruente bello regis Galliarum cum Batavis et milite Francico sub ductu mareschalli de Turraine circumdante monasterium Dunwaldt; sollicite occupatus in transferendis mercibus Dunwaldensibus Coloniam, infirmari coepit febri vehemente, incisaque vena sumptis medicinis forte noxiis animam Deo reddidit; religiosus, bonus et promptus. A. prof. 1666, a. m. 1672.

Joannes Mohr de Monasterio-Eiffliae natus a. 1644 4 Oct.; nepos fr. Petri Pistorii p. m. ob eiusdem merita et ad instantiam eximii p. Reineri Pistorii ordinis praedicatorum ss. theologiae candidatus Viennae (ubi adolescens hic a iuventute usque ad logicam studuit) susceptus est a. 1664 circa pentecosten et in octava S. P. Norberti, per fr. priorem, abbate in Brabantiam profecto, vestitus; studiis applicatus Coloniae cum praecedente, cum quo et ordinatus presbyter; primitiatus 25 Jun.; a. 1675 10 Sept. nominatus rector in Sistigh; ex rectore 19 Febr. 1680 sacellanus in Hochkirchen, et a. 1684 m. Aug. pastor in Muddersheim, ubi obiit 6 Febr. 1716. A. prof. 1666.

Petrus Heck de Dreyborn, natus 1645 29 Jun. absoluta philosophia recipiens se extra urbem Coloniensem a. 1666 infra octavam S. P. Norberti 18 Jul. sacram vestem induit Steinfeldiae; de complexione eius varia formata fuerant iudicia, nam diu languere visus est, quae infirmitas totam tenuit aestatem anni 1669, ut multis mensibus liber extiterit a matutinis; dimissus est Coloniam 6 Jan. 1670 dubia spe studiorum altiorum et melioris valetudinis; ordinatus est sacerdos 1672, ipsa ascensione domini 25 Maii. Trifontano domino cum suis praesente primitians; a. 1673 27 Mart. nominatus cantor; a. 1677 1 Decb. insuper rector in Wildenburg; a. 1680 19 Febr. missus in Hambornam; inde regrediens in fine Sept. Steinfeldiam pro eligendo abbate, 1680 ob infirmitatem, quam conferebat, proficiscentem, ibidem mansit

et post decursum aliquot septimanarum, petita aliquoties et tandem data licentia visitandi parentes pro levamine infirmitatis, in domo paterna in Dreyborn pie obiit. A. prof. 1668, a. m. 1680.

Godefridus Bleyman ex Hamborna, natus a. 1639 22 Jul., antehac contra Turcam in Ungaria militans castra religiosa ingressus a. 1666; dominica prima adventus 28 Novb.; missus ad seminarium 6 Jan. 1670, sacerdos 1672 ordinatus; primitiatus 6 Jun.; a. 1673 17 Mart. fit succentor; circator feria secunda paschali 19 Apr. 1677; a. 1678 12 Mart. rector in Call; a. 1679 6 Aug. rogante dom. Petro Marx, abbate Wadegoviensi, qui Steinfeldiae fuit, missus est lector theologiae; ibidem multa bona praestitit multasque animas in Kallerthal et vicinis locis abnegata haeresi Deo aggregavit; ubi obiit. A. prof. 1666, a. m. 1688.

Hilgerus Hertzwurm, Duranus, natus a. 1645 25 Julii, vestitus est 1666 dominica prima adventus 28 Novb.; uti a principio mihi minus cognitus, ita postea religiosa conversatione inter suos confratres coepit innotescere; subdiaconus ordinatus 1670, diaconus 1671; ad studia Coloniam missus 12 Apr. 1671; sacerdos factus 1675; a. 1677 18 Jun. missus Saynam pro suppriore; a. 1680 revocatus Steinfeldiam, sed mox missus 24 Jun. Arnsteinium pro lectore; inde revocatus 1682 22 Jan. Tulpetum missus pro cura in Severnich; dein prior factus in inferiori Ilmstadt a. 1687 5 Mart.; obiit prior post diversa aedificia exstructa aliaque praeclare gesta. A. prof. 1668, a. m. 1709.

Ernestus Fransen, Schleidanus, natus 1647 14 Jan.; habitum suscepit 1666 dominica prima adventus 28 Novb.; missus ad studia Coloniam 1671 13 Apr.; 1672 m. Aug. rogavit se liberari et mitti Dunwaldiam; celebratis ibidem 1675 29 Jan. primitiis revocatus Steinfeldiam ad prosequendum studia; a. 1677 in fine nominatus rector in Call, sed mox a priore et domina magistra in Füssenich petitus; ibidem egit confessarium virginum; rediit 1680 23 Jan. et m. Febr. repetens curam in Call; a. 1683 5 Jan. nominatus circator et rector S. Andreae; mox post tres circiter hebdomades ob mortem fr. Acker adeoque necessariam hinc inde mutationem missus in Niderehe; a. 1684 sub finem Aug. Steinfeldiam reversus et 12 Oct. positus sacellanus in Hochkirchen; a. 1690 in fine Novb. pastor in Ripsdorff constitutus, octava Decb. ibidem advenit; a. 1713 petiit sibi adiungi religiosum, adiunxi 7 Jul. Adolphum Heep petitum; obiit a. 1716 1 Jan.;

orantibus ff. priore pastore Marmagensi et Adolpho Heep, placide in domino obdormivit. A. prof. 1688, a. m. 1716.

Christianus Erbereich, Eschweileranus, natus a. 1645; absoluta philosophia promovente instantias ipsius dom. fr Melchiore Kemmerlingh, professo in Scheidt, pro tempore pastore in Nivenheim, susceptus et vestitus 1667 17 Mai. pridie ascensionis domini; ad studia missus 1671 m. Apr. post longam et tetricam infirmitatem missus Dunwaldiam ad chorum; tandem Steinfeldiam revocatus ex tabe defunctus, existens diaconus. A. prof. 1669, a. m. 1675.

Leonardus Goffinee 1).

Arnoldus Sace de monast. S. Cornelii, natus a. 1650 21 Apr.; vestitus 1667 16 Jul. audita phil. Aquisgrani, subdiaconus 23 Mai. 1673; ad studia Coloniam venit 1672 30 Apr. diaconus 29 Apr. codem anno; a. 1675 Dunwaldiam missus ad chorum, 21 Sept. Steinfeldiam vocatus ad exercitium theologicum; a. 1676 29 Febr. sacerdos, primitiatus 6 Apr.; a. 1677 20 Jan. Saynam petitus in cellarium, mox ibidem prior; a. 1678 28 Novb. rediit Steinfeldiam; a. 1679 22 Mai lector philosophiae et 11 Oct. insuper circator; a. 1681 9 Jun. pastor ad s. Andream; a. 1682 20 Jan. missus in Werne pro subeunda vicaria animarum cura in solatium domini decani Wendt, sed mox ob praepositum Capenbergensem revocatus et sacellanus Marensis m. Aug. nominatus; a. 1689 28 Mai. prior Ellensis; obiit prior ibidem 1715 2 Apr. A. prof. 1669.

Jeannes Cuperus, Eschweileranus, natus 1648 4 Oct.; absoluta Aquisgrani philosophia ad vineam domini vocatus et intromissus est postridie septuagesima 1668 30 Jan.; post professionem Coloniam ad studia missus 1672 29 Apr.; dein 1675 Dunwaldiam et 21 Sept. Steinfeldiam; sacerdos factus 1676 29 Febr., primi-

<sup>1)</sup> Wir halten es nicht für nöthig, die Notigen unseres Albums fiber Leonard Sossine hier noch einmal abdruden zu lassen, da dieselben im 6. Deste S.

231 dieser Jahrbücher bereits abgedruckt worden sind. Rur muß dort flatt: ibidem deperdita, gelesen werden: ibidem omnia deperdita. Der "Encharius," ein Sonntageblatt für die Diöcese Triets hat in seiner Rr. 11 vom Jahre 1861 unter der Ueberschrift: "Lebensbilder aus der Trietsschaften Kirchen geschichte," dem Pater Gossine einen eigenen Artikel gewidmet und den Wunschaussgesprochen, man möge bereitwillig nachsorschen und mittheisen, was zur Bervollftändigung der Biographic eines so großen und edlen Mannes dienen könne.

tiatus 12 Apr.; a. 1677 5 Jun. magister novitiorum denominatus; 1679 feria tertia pentecostes 22 Mai. prior Steinfeldensis; a. 1681 7 Jan. prior Dunwaldiae; festo paschatis 1 Apr. obiit a. 1714. A prof. 1670.

Joannes Grewel ex Gleen, natus a. 1647 23 Apr. post finitum physices studium una cum socio antecedente collum iugo domini subiecit 30 Jan. 1668; ad studia Coloniensia missus post pascha; subdiaconus 167., diaconus 167.; sacerdos 1676 29 Febr., primitias Deo obtulit 25 Mai.; a. 1677 cum tribus studiosis saecularibus Wery, Bossardt et Köllhass philosophiam repetiit; 1678 22 Mart. sacrista factus; 1680 24 Febr. rector in Wildenburg; eodem anno 24 Jun. eum sumpsi mecum Ilberstadium, imponens ei officium supprioris et lectoris ad desiderium abbatis, imo ipsiusmet archiepiscopi Moguntiaci, assumpto ad nos tantisper Steinfeldiam priore Ilbenstadiensi Georgio Apfel; revocatus a. 1683 m. Febr. et nominatus rector S. Andreae; a. 1684 m. Oct. constitutus prior in Füssenich, ubi pie obiit. A. prof. 1670, a. m. 1689.

Adamus Schmitz ex Oberembt, natus m. Sept. 1649; absoluta et magisterio in artibus coronata in gymnasio Laurentiano sub domino licentiato Fuchsio philosophia non temere, sed multis instantiis praeviis et notata constantia a me susceptus, induit habitum candidum 16 Jul. 1669; subdiaconus et diaconus cum praecedente effectus; quadriennio audita Coloniae theologia, ordinatus sacerdos 1677; sabbatho sitientes primitiatus 23 Mai.; eodem anno cum fratribus tribus novitiis et uno professo repetiit logicam et partem physices; successit fr. Theodoro Firmenieh in cura seminarii 1678 12 Mart.; m. Aug. nomen praesidis sortitus; a. 1679 baccalaureus theologiae formatus; a. 1682 20 Oct. electus coadiutor Saynensis. Deus ei benedicat. Resignavit coadiutorium a. 1690 5 Jul. ex causis. Substitit dein aliquo tempore Dunwaldiae; a. 1691 sub finem ex intentione eundi Pragam, substitit aliquo tempore Viennae, et in monasteriis nostris Moraviae; a. 1693 m. Apr. pervenit Pragam; a. 1700 in Ungariam profectus in qualitate commissarii ordinis super recuperandis monasteriis. A. m. 1703.

Ernestus Seyler, Schleidanus, quondam minister defuncti amplissimi domini Norberti abbatis, dum in vivis esset, non pigro pede ad fastigium philosophicum Coloniae ascendit, petito et recommendatione propriae ingenuitatis magis, quam prece fr. Joannis Bewer pastoris Ripsdorffiensis obtento loco, vestitus est 16 Jul. 1662; subdiaconus et diaconus eum praecedente; sub studiis theologicis Dunwaldiae subsistens febri calida ad meliorem vitam evocatus est. A. prof. 1671, a. m. 1676.

Henricus Emmerichs, natus 15 Aug. 1651, filius praetoris quondam nostri Emmerici Call, quo longa tabe a. 1669 consumpto et matre Barbara Aldendorffs Monasterio-Effliae concedente adolescens hic Steinfeldiae natus, et a puero nec non in studiis philosophicis educatus locum instantissime petiit; vestitus a. 1670 18 Aug.; a. 1677 medio anno aegrotavit; sacerdos factus a. 1678 26 Febr., primam hostiam obtulit 12 Apr. feria secunda paschae; a. 1680 m. Apr. rector in Sistig; a. 1681 3 Jan. sacrista, a. 1682 m. Jul. sacellanus Erpensis; a. 1685 4 Jul. sacellanus et vicecuratus in Ellen, ubi obiit. A. prof. 1672, a. m. 1691.

Bade Coickhoven, Coloniensis, avo doctore et parente licentiato iurium natus 1652 9 Febr., quorum uterque in officio serenissimi Coloniensis apud aulicum eius iudicium coloniense constitutus et patriciis familiis immixti, adolescentem hunc in vivis et apud nos novitium 18 Aug. 1670 reliquerunt, ex physica ad nos venientem; postmodum adhibitus studiis altioribus; ordinatus est sacerdos 1678 post pentecosten, primum sacrificium obtulit in Dunwaldt dominica post festum S. Norberti accurrentibus Colonia dom. Consule Hoevel, Oeckhoven et dom. Schnorrenberg non tamen citatis, ne mos ordinis infringeretur; solverunt expensas prandii frugalis; a. 1679 m. Jul. rector Callensis factus. 1680 25 Febr. in Sistigh; eodem anno post capitulum provinciale Coloniae circa theophoriam celebratum, assumptus est a dom. praelato Wadegotiensi pro instructione novitiorum et pastore; in eius locum suscepimus fr. Nicolaum Rode sacerdotem. Obiit Wadegotiae ex morbo dyssenterico, magno omnium ibi existentium et nostrorum dolore, bonorum talentorum et magnae exspectationis religiosus. A. prof. 1672, a. m. 1680.

Petrus Engels ex Freissheim. fratrum nostrorum Bodenheim patruelis seu nepos, natus 1649 24 Jan.; degustata philosophia vestitus est 18 Aug. 1670; postea studuit Coloniae theologiae pro modulo; sacerdos ordinatus post pentecosten 1678 servavit primitias Steinfeldiae 3 Jun.; a. 1680 23 Febr. denunciatus cantor; coepit regere capellam in Wildenburg eodem m. Jul.; eodem anno 1680 23 Deeb. missus in Niderehe, ubi post 5 dierum pleuritide immature obiit. A. prof. 1672, a. m. 1683.

Jeannes Clamershelm, Monasterio-Eiffliae; a. 1671 in vigilia nativitatis Christi, perstrepentibus maximis dissidiis inter archie-piscopum et civitatem Coloniensem vestitus est; a. 1676 6 Novb. ad chorum missus Dunwaldiam, unde 1677 4 Mai. ad studia Coloniam; subdiaconus eodem anno in adventu factus, deinde a. 1678 diaconus et calidissima febri in aestu huius anni correptus, non bene convenientibus medicis in praescriptione pharmacorum, cum omnium dolore et opinione citius extinctus Coloniae in seminario et in oratorio S. Norberti sepultus est. Spei non parvae erat, si supervixisset, fructum studiorum altiorum suo tempore fuisse redditurum. A. prof. 1674, a. m. 1678.

Jacobus Bardenheuer ex Kirberich (Kirchberg) iuxta Juliacum; natus a. 1652 9 Sept., cognatus fratris Leonardi Goffinee, vestitus est 4 Jan. 1672 constituens cum socio totoque coetu Steinfeldensi numerum 72 personarum viventium; a. 1677 post theophoriam Coloniensem Dunwaldiam missus; subdiaconus factus ante natale domini, quando et coepit studere in seminario Coloniensi; sacerdos ordinatus 1680 in quadragesima, primitiatus 29 Mai. in vigilia ascensionis, mox sacrista Steinfeldensis, nominatus lector ad initium 1681; a. 1685 7 Mart. Coloniam ad seminarii inspectionem missus; 1687 26 Mai. praeses declaratus, in qua functione obiit. A. prof. 1674, a. m. 1687.

Matthias Hornbach, Treverensis, natus a. 1647 9 Jul. ex servitio baronis de Landtscron-Harff, satrapae Geilenkirchensis; ad eiusdem commendationem transivit in servitium Christi; vestitus 1672 ipsa S. Apostoli Matthiae futurus laicus seu conversus; post professionem adhibitus est diversis ministeriis, morem gerens, puta butelarii ministri infirmorum, inspectoris vindemiae et potissimum vero sartoris; obiit 1712 12 Apr. A. prof. 1674.

Hermannus Berchem, Tolbiacensis, natus 1655 9 Jul.; post multas instantias cum tempora plurium admissionem minus suaderent, absoluta in Gymnasio Laurentiano philosophia vestitus est 1675 22 Aug., professus 1677 2 Mai. tulitque nomen Hermanni iuxta proprium votum, ab ante Joannes Adamus nominatus; subdiaconus ordinatus ante natale domini, ad studia missus 1678 10 Mai. diaconus in fine anni 1679, sacerdos 1686 post pentecosten, primitiatus 4 Aug.; a. 1681 21 Apr. remissus ad studia Coloniam, sed mox circa initium Aug. revocatus ad conventum; a. 1692 m. Jan. pastor ad S. Andream factus; eodem

anno 2 Novb. magister novitiorum, insuper 1683 4 Mart. circator; a. 1684 22 Jun. supprior; a. 1686 19 Novb. Saynam missus pro fungendo munere supprioris; a. 1687 4 Novb. nominatus et 18 Novb. investitus pastor in Wehr; a. 1691 17 Aug. prior Steinfeldensis; a. 1697 14 Decb. a vicario in spiritualibus et 15 Decb. ab officiali Bonnensi obtinuit investituram pro parochia in Marmagen; a. 1698 5 Febr. ab officio prioris absolutus est; obiit ex maligna et maculosa febri, religiosus, longiori vita dignissimus ob amorem disciplinae claustralis, ad quam semper suspirabat, etsi forinsecus degens; funus Steinfeldiam translatum et humatum est. A. prof. 1677, a. m. 1700.

Everhardus Fuchsius, Juliacensis ex Putzlohn, natus 1653 initio Febr., doctoris philosophiae Godefridi Fuchsii frater, postquam professorem infimae classis apud Laurentianum Coloniense in secundum annum egisset, vestitus est in octava S. Norberti 18 Jul.; biennio et ultra Coloniae operam dedit studiis theologicis; sacerdos factus post pentecosten 1680, primitiatus Dunwaldiae infra octavam S. Norberti; eodem anno praefectus veluti paedagogus sex studentibus fratribus ad repetenda inferiora et humaniora in asceterio Dunwaldensi per Aug. et Sept.; eodem anno 1680 30 Novb. nominatus magister novitiorum; 1681 7 Jan. supprior; a. 1682 3 Novb. missus Coloniam pro vicepraeside vacante tamdiu stallo supprioris, quod anno 1684 Steinfeldiam revocatus repetiit; mox 22 Jun. nominatus prior Steinfeldensis; a. 1691 5 Jul. assumptus pro secretario visitationis Reichsteiniae; ad petitionem professorum Reichsteinensium prior ibidem nominatus; a. 1693 16 Oct. declaratus in priorem monasterii Marensis, quo 29 eiusdem mensis abivit; a. 1700 sub vindemia infirmari coepit, vectus navigio Coloniam infirmus ad pastoratum S. Columbae pridie omnium sanctorum deflexit ibidemque, nolente eximio dom. pastore Petro Hauptmann, utpote cuius in infimo fuerat collega, eum dimittere, 13 Novb. ex maligna febri ad consortium sanctorum abiit, bonus, religiosus et prudens. In electione paria ferme mecum habuit vota. A. prof. 1678, a. m. 1700.

Friedericus Begers ex Waldorff, natus a. 1645 5 Apr.; ab-

Friedericus Begers ex Waldorff, natus a. 1645 5 Apr.; absoluta philosophia in gymnasio Laurentiano auditisque institutionibus iuris a. 1671 14 Sept. abiit pro addiscenda praxi camerali Spiram, ubi et a. 1672 16 Novb. notarius caesareus creatus et a. 1674 immatriculatus; munere hoc usque ad annum 1675

ibidem et postea Juliaci ac Aquisgrani functus, tandem manum misit ad fortiora et Steinfeldiae fervide instans assumptus et cum praecedente vestitus, professus studiis applicatus et ordinatus est; primitiatus 11 Sept. 1680; eodem anno 24 Decb. nominatus rector capellae in Wildenburg et sacrista Steinfeldensis; a. 1681 m. Aug. factus priof in Füssenich; a. 1684 14 Oct. cellarius Steinfeldensis; ab hoc officio liberatus et supprior ac rector ad S. Andream proclamatus 2 Apr. 1690; postulatus pro pastore in Gangeld 1691 in fine Jan.; a. 1696 30 Aprilis in camerarium christianitatis Stisterensis electus, Religiosum hunc magnae capacitatis et experientiae resolveram applicare inspectioni bonorum nostrorum ad Ararim, sed 26 Oct. ex Ahrweiler, ubi vindemiae intenderat, reversus prope domunculam S. Antonii, hora abhine, ex equo decidit, utique catharro suffocativo pressus, atque 30 Oct. absque redeunte loquela praevia absolutione sacramentali et sacramento extremae unctionis munitus. obiit in domino, circa octavam vespertinam. Requiescat in pace. A. prof. 1678, a. m. 1701,

Gerhardus Fingerhoet, Coloniensis, natus a. 1656 7 Apr., absoluta philosophia in gymnasio tricoronato multisque se admitti petens, vestitus est in octava S. Norberti 1676; studiis altioribus applicatus 1678 31 Mart., subdiaconus 1679, diaconus 23 Decb., sacerdos 1680 m. Sept., primitiatus 1 Nov.; a. 1681 initio Jan. factus cantor, 21 Apr. ad studia remissus, sed mox reversus, pergit exercere munus cantoris; 30 Aug. simul rector in Wildenburg; a. 1682 liberatus ob genium et mores discordantes m. Augusto, et ab ante m. Julio ab officio cantoris; a. 1684 27 Jan. nominatus rector in Sistich, codem anno 11 Apr. missus in Niederehe; inde sub finem anni Steinfeldiam revocatur; a. 1685 m. Febr. mittitur in Clarholt pro pastore; a. 1690 m. Oct. revocatus, mox m. Novb. missus Hambornam pro priore et pastore; inde revocatus m. Jul. 1681 non volens se debitis modis comportare; a. 1692 19 Decb. factus sacellanus in Hochkirchen; a. 1696 23 Mai, imposui ipsi post habita per octo dies exercitia spiritualia, curam in Fritzdorff, 9 Oct. praesentavi ipsum dom. officiali pro investitura pastoratus, quam obtinuit secunda eiusdem mensis. Ex calida febri obiit pastor 21 Jan. intra decimam et undecimam noctis, ad mortem bene praeparatus et resignatus; anima sit in pace. A. prof. 1678, a. m. 1700.

Casparus Wintzheim, Monasterio-Eifflius, natus 1655 30 Oct.;

absoluta philosophia in Gymnasio Laurentiano et suscepto magisterio admissus et vestitus est in vigilia pentec. 5 Jun. 1677; subdiaconus extra tempus ordinatus est 1679 27 Aug.; a. 1680 per Aug. et Sept. cum quatuor sequentibus Dunwaldiae repetiit studia humaniora; dein post electionem novi abbatis m. Oct. coepit studere Coloniae; 21 Decb. diaconus; a. 1681 1 Jul. ex maligna calida febri per decennium perpessa, diem clausit extremum, mugnae spei, religiosus, cuius animam etsi coelo maturam, immaturius tamen, quantum nobis videbatur, e corporeo ergastulo digressam, divina bonitas aeternis gaudiis recreare dignetur. Amen. A. prof. 1679, a. m. 1681.

Michael Kuell, Tolbiacensis, qui et fratrem apud nos habuit in novitiatu, natus a. 1658 17 Sept., absoluta philosophia apud Laurentianum et magister promotus, vestitus subdiaconus et diaconus ordinatus cum praecedente; presbyter creatus 1682 19 Sept., primitias celebravit 10 Jan. 1683; nominatus rector in Call, non diu post celebratas primitias 7 Febr. pro Dunwaldt designatus theologiae lector 3 Jan. 1684; a. 1685 23 Febr. revocatus Steinfeldiam primo praelegit tractatum de peccatis, postea philosophiam, sub qua a. 1686 in octava S. Norberti missus in Reichstein pro vicepriore, pro eo tamen a religiosis non agnitus, super quo videantur paralipomena; reversus Steinfeldiam 21 Sept. continuavit philosophiam, quam sub auspiciis illustr. dom, suffraganei Coloniensis, Henrici d'Anethan hic praesentis, post pentecosten propugnari fecit per fratres. Anno 1687 moxque 25 Mai. nominatus lector in seminario Coloniensi; praeses factus 1688 7 Jan.; a. 1693 14 et 16 Mai. habuit principia biblicum et sententiarum; 3, 6, 8 et 10 Jul. respondit pro licentia theologica, eodem anno 2 Decb. electus in abbatem Steinfeldensem, non elatus, sed gravatus tanto ministerio. Deus largiatur gratiam, ut eo ad Dei gloriam, ordinis ac Steinfeldiae bonum, suam subditorumque salutem fungatur; vicarius generalis licet indignus 1706 15 Mart.; mortuus 25 Apr. 1732. Anima eius sit in benedictione; corpus in sepultura abbatum Steinfeldiae tumulatum. A. prof. 1679.

Godefridus Daniels, Montensis; filius iudicis in Myselve natus a. 1656; audita ex parte physica in gymnasio Laurentiano cum antecedente vestitus, ad studia missus, subdiaconus et diaconus factus; presbyter a. 1682 in quadragesima, primitiatus 5 Apr. dominica în albis; institutus sacrista eodem anno in Junio et paulo post simul cantor; a. 1684 25 Aug. missus in Niderehe pro cura animarum in Nohn; a. 1686 30 Novb. Steinfeldiam rediit; a. 1687 12 Febr. missus Heinsbergam pro confessario virginum; inde revocatus 1688 m. Jun. et 5 Jul. remissus in Niderehe; inde a. 1690 in fine Novb. pro sacellano in Hochkirchen; a. 1692 4 Decb. nominatus prior in Niderehe; a. 1703 feria tertia paschalis lecto sacro matutino, contulit se in Dollendorff, invitatus a dom. comitibus, a quibus prope capellam noviter extructam hora quinta, vale sumens, ex equo cecidit exanimis catharro haud dubie obrutus, cum ab octiduo hic praesens et computum suum exhibens conquereretur; super defluxionibus nimiis collum obruentibus. Anima gaudiis coelestibus recreetur in aeternum. A. prof. 1679, a. m. 1703.

Michael Luckenrath ex Risstorff abbatis Luckenrath ex fratre nepos, natus a. 1658; absoluto cursu philosophico apud pp. S. J. Coloniae studium religiosum auspicatus est in festo S. Thomae Aqu. a. 1680 16 Mart. ordinatus subdiaconus, sacerdos 1682 in quadragesima; primitiatus 30 Mart. feria secunda paschae; 30 Aug. nominatus rector in Wildenburg et succentor; a. 1684 m. Aug. cantor, a. 1685 13 Apr. sacellanus in Fritzdorff; a. 1688 13 Jul. confessarius in Heinsberg; a. 1690 m. Novb. Hambornam missus pro cellario; a. 1700 revocatus m. Febr. et 26 eiusdem in cellarium Steinfeldensem declaratus; a. 1711 5 Apr. nominatus prior Dunwaldensis; obiit 8 Mai. 1716. A. prof. 1679.

Matthias Schwaneuberg, Dusseldorpiensis, natus 1638 11 Oct. quod in studiis sub doctore Fuchsio bene substitisset et magister artium promotus ad multas instantias vestitus est festo S. Thomae 1677; subdiaconus in quadragesima 1680, missus Dunwaldiam et Coloniam cum praecedentibus; presbyter 1682 19 Decb. primitiatus Dunwaldiae 1683 6 Jan; post paucas hebdomadas 7 Febr. nominatus rector in Sistigh; pro Dunwaldt philosophiae lector institutus 3 Jan. 1684; missus in Romerstorff pro lectore et magistro novitiorum 1685 in fine Jun.; a. 1687 m. Mai. lector Steinfeldiae; a. 1688 7 Jan. missus Coloniam pro lectore seminarii; a. 1689 16 Sept. missus in Wehr pro vicecellario; a. 1691 27 Jul. cellarius; obiit a. 1696 25 Mart. ex phthisi; religiosus, bonus et prudens. A. prof. 1679, a. m. 1696.

Reinerus Schmitz ex Oberembt, magister artium promotus vehementer instans vestitus est feria tertia paschae 12 Apr. 1678;

subdiaconus ordinatus est post pentec. 1680, missus Coloniam ad studia 1682 post pascha; ordinatus diaconus eodem anno post pentec.; sub studiis continuo fere morbo phthisin sapiente laboravit tandemque a. 1673 per aliquot menses lecto affixus longa tabe consumptus, in brevi explevit tempora multa 15 Oct. A. prof. 1680, a. m. 1683.

Jeannes Rick ex Vettweiss natus 1656; sub et post exceptam in gymnasio Laurentiano philosophiam sub rev. dom. Wirtz Coloniae instruxit iuventutem; accedente commendatione dom. magistrae Fusseniensis Wolffskeell octogenariae, et fratris Stephani Horrichem prioris Reichsteinensis ad proprias multiplicesque instantias vestitus, subdiaconus et diaconus ac ad studia missus cum praecedente; sacerdos 18 Decb. 1683, primitiatus 6 Jan. 1684 et non diu post circa purificationis nominatus rector in Call; a. 1685 26 Sept. missus Heinsbergam pro sacellano et cellario; a. 1690 factus pastor in Brachelen; obiit post novem dierum infirmitatem a. 1722 21 Mai. mane intra septimam et octavam, A. prof. 1680.

Petrus Seyhl, Edgeranus, natus 1653, studiis incubuit Moguntiae, postquam pluribus mensibus ob irruptiones francicas et occupationes oppidorum atque arcium vacationem suam apud nos in habitu saeculari probasset, vestitus est 8 Novb. 1678; subdiaconus factus 1681 1 Mart. studiis Coloniae applicatus 1682 post pascha; diaconus post pentec. 1682, sacerdos 1683. 18 Dech., primitiatus 1684 16 Jan., nominatus rector in Sistigh in Apr. eodem anno et 25 Aug. sacrista; a. 1685 18 Apr. cantor eodem anno 16 Aug. missus ad monasterium Marense pro sublevamine in confessionibus excipiendis aliisque sacris exercitiis; a. 1689. 16 Jul. rediit ad conventum et 23 eiusdem rector in Call et cantor; mox eodem anno nominatus pastor ad S. Martinum Tulpeti et cellarius ibidem; a. 1703, 16 Apr. nominavi ipsum priorem in Niderehe, quo Steinfeldia excepit eum 10 Mai; pastor item in Niderehe, 12 Mai. investitus; a. 1719 5 Jan. posteaquam cum fratribus completorio et coenae interfuisset, subito male habere coepit et apoplexia tactus immediate ante decimam in domino obiit. A. prof. 1680, a. m. 1719.

Franziscus Hoegen, Marcoduranus, natus a. 1659 post auditam philosophiam apud pp. S. J. Coloniae substitutus in locum fratris sui Matthiae Hoegen, mortui in Dunwaldt, habitu candido induebatur 8 Novb. 1678; subdiaconus creatus 1681 1 Mart.; Coloniam missus 1682 27 Apr.; a. 1684 23 Sept. sacerdos ordinatus, primitiatus 8 Oct.; a. 1685 2 Novb. rector in Call; a. 1686 17 Jul. rector in Bessenich; 1692 m. Febr. vicarius in Muddersheim, ubi phthisi consumptus exspiravit circa septimam vespertinam 31 Jan. 1701. A. prof. 1680.

# Professi sub abbate Theodoro Firmenich.

Adm. rever. dom. Theodorus Firmenich, Marcoduranus, sanctae theologiae licentiatus, praesidente electioni amplissimo dom. Abbate Saynensi, Adolpho Gulich, huius ecclesiae professo, assumpto secum dom. priore Reichsteinensi fr. Stephano Horrichem, professorum nostrorum seniore, eligitur a. 1680 die 1 Oct., antehac magister novitiorum et supprior in hoe conventu, postea praeses seminarii Coloniensis, demum prior Dunwaldensis, cui divinae bonitatis miseratio (sic vovet sibi electus) adiiciat benedictionem et supernae assistentiae munimen pro utroque statu firmiter et recte gubernando. Amen.

Professi sub eodem sequentes.

# Votum domini Theodori.

Dominus conservet eos, vivificet eos et beatos faciat.

Ps. 40, v. 3.

Heuricus Hochkirchen ex Severnich, natus 30 Apr. a. 1654; cum post studia aliquot annis sat intelligentem egisset apothecarium Marcoduri apud Knoer, et Coloniae apud Engels in aureo leone, candidam vestem induit 14 Aug. 1679; a. 1682 21 Febr. ordinatus subdiaconus; a. 1683 m. Jan. ad studia Coloniam missus, diaconus 1683, sacerdos 1684 23 Sept., primitias habuit 15 Novb.; a. 1685 19 Apr. nominatus succentor et rector in Wildenburg, m. Aug. cantor; a. 1686 22 Novb. pastor ad S. Andream; a. 1687 2 Apr. rector in Severnich; a. 1689 19 Decb. institutus prior stellae Mariae in Essig; a. 1706 m. Aug. ad multiplices instantias liberatus est et Steinfeldiam reversus vicesima prima;

expositus pro fratrum confessionibus excipiendis cum potestate absolvendi 1708 23 Jun.; 31 Jul. adiunctus fr. cellario in cellaria; a. 1709 11 Decb. remissus in Essig pro vicepriore, postea prioris nomen consecutus; a. 1714 11 Jul. iterum liberatus et dispositus Steinfeldiam reversus pro amanuensi abbatis; a. 171. 5 Jul. cellarius in Wildenburg; rediit Steinfeldiam 8 Jan. 1725, ubi pie obiit post continuam debilitatem et infirmitatem a die reditus. A. prof. 1681.

Henricus Vassen ex Hartrath, natus a. 1656 15 Mart. ad fervidas preces vestitus est 1679 in festo omnium sanctorum; a. 1682 21 Febr. subdiaconus factus; a. 1683 missus Saynam ad chorum, inde ad studia Coloniam in fine Oct.; diaconus 1684; a. 1685 30 Apr. sacerdos, primitiatus 30 Mai.; eodem anno 17 Sept. rector in Sistigh; a. 1689 30 Febr. sacellanus in Fritzdorff; eodem 7 Jul. sacellanus in Mari; a. 1701 26 Jan. deputavi ipsum pro vicaria cura in Fritzdorff, 16 Mart. praesentatoriales ipsi misi, ad quas investituram obtinuit Bonnae 21 Mart.; a. 1725 liberatus a cura, rediit Steinfeldiam; 12 Jun. et 13 eiusdem in Wildenburg missus, ubi 7 ferme annis bene conversatus; 31 Decb. 1731 iubilaeum servavit; infirmus translatus Steinfeldiam obiit ibidem 24 Febr. 1735. A. prof. 1681.

· Cornelius Coertges natus in Wildenburg a. 1661 16 Febr.; vestitus in Reichstein a. 1680 14 Jun.; circa professionem eius fiebat aliqua renitentia a quibusdam fratribus Reichsteinensibus novam formam professionis suo sensui et non praxi ordinis ac loci consonam usurpantibus; inhaesi itaque formae a D. Norberto praescriptae et absolute eum admisi hic ad professionem de consensu sacerdotum conventualium; professione emissa mox Reichsteinium remissus et 18 Febr. ad studia Coloniam missus: presbyter ordinatus m. Sept. 1685, primitiatus in Reichstein et mox ibidem lectorem egit et rectorem in Kaldenherberg; inde a. 1688 m. Oct. S. Norberti Savnam missus pro lectore et magistro; a. 1689 insuper ibidem cellarium egit; a. 1691 circator et 1692 m. Jan. prior istius loci; eodem anno circa natalitia revocatus in Reichstein nominatus cellarius et 1693 in fine Febr. praelegere coepit ibidem theologiam moralem; eodem anno 1693 19 Oct. nominatus prior Reichsteinensis; a. 1714 per instrumentum erectae praepositurae 6 Apr. ab illustr. dom. generali ad meam suggestionem praepositus declaratus, proclamatus a me 21 Sept.: obiit

post aliquot annorum debilitatem maxime in manibus et brachiis apoplexia sub collatione vespertina tactus, intra primam et secundam noetis 11 Jul. 1725 sacramentis omnibus praevie et ab ante munitus.

Henricus Pütz ex Bossweiler, natus 1655 14 Decb. ultimus quem admisit rever. dom. Joannes Luckenrath, primus quem investiit 24 Decb. 1680 rever. dom. Theodorus; subdiaconus factus 1683 24 Jan.; ad studia theologica missus 1684 3 Jan., diaconus codem anno 7 Mai.; sacerdos 1685 13 Apr. primitiatus 11 Jun. feria secunda pentee., m. Aug. succentor; a. 1686 17 Jul. rector in Call; a. 1687 2 Apr. cantor; a. 1689 30 Jun. sacellanus in Erp; inde 1692 14 Jan. sacellanus in Fritzdorff et inspector bonorum ad Ahram; a. 1693 m. Febr. insuper cura oeconomica Fritzdorffiana ipsi imposita; a. 1694 28 Aug. nominatus pastor ibidem; a. 1696 22 Apr. ipso festo paschalis proclamatus in cellarium Wehrensem; obiit cellarius anno septuagesimo ferme completo, post officium suum sedulo peractum 25 Novb. 1725; octiduo ante mortem generalem fecerat confessionem. A. prof. 1683.

Wilhelmus Veyder ex Birekesdorff, natus a. 1662; humaniora excepit Treviris; primus est quem admisit reverend. dom. Theodorus; vestitus est candido habitu 22 Febr. 1681; subdiaconus ordinatus a. 1683 24 Jan.; ad studia in Dunwald missus 3 Jan. 1684; diaconus eodem anno, sacerdos 1685 dominica tertia adventus; a. 1686 festo SS. Fabiani et Sebastiani in dominica secunda post epiphaniam incidente primitiatus; a. 1687 27 Novb. nominatus rector in Wildenburg; a. 1689 10 Jan. supprior et rector ad S. Andream; obiit immature 1690 9 Mart. A. prof. 1683.

Jacobus d'Leau ex Staelhutt, natus a. 1661 28 Sept.; tempore philosophiae in gymnasio trium coronarum exceptae habitavit in seminario Coloniensi cum fratre suo Averbodii professo fratre Michaele; promotus magister artium adiceit animum ad ordinem nostram; candidum habitum assumpsit die 29 Aug. 1681, subdiaconus creatus 18 Sept.; ad studia missus a. 1684 9 Sept.; diaconus factus 7 Mai. 1685, sacerdos 1686 21 Sept., primitiatus 27 Oct.; a. 1687 17 Febr. sacrista et 2 Apr. succentor factus; 20 Sept. eodem anno missus in Niderehe; a. 1693 m. Oct. revocatus Steinfeldiam nominatus sacrista; a. 1696 2 Jul. rector in Call; a. 1697 28 Oct. misi ipsum Tulpetum pro respicienda cura Bessenichensi; a. 1701 3 Febr. praesentatus ad vicariam

beate Mariae virginis in Muddersheim, ad quam absque magna difficultate per reverendissimum dominum vicarium in spiritualibus praevio examine, actorum a 1684 ventilatorum 12 eiusdem, investitus est; sumpta possessione acquiscere visi sunt Muddersheimenses cum sanioribus, etsi inquietis quibusdam murmurantibus; eodem anno, postquam 13 Sept. beneficium resignasset, Coloniae in domino obiit. A prof. 1683, a. m. 1701.

Michael Piressen ex Wehr conversus seu laicus, natus a. 1645 m. Oct., candide vestitus 29 Aug. 1681 postquam capsulam novi organi et alia perfecisset in habitu saeculari ad aliquot annos hic degens a 3 Jun. 1678, ab ante in abbatia Lacensi sex annis potiore tempore laboraverat. In Hademar addidicit opificium apud arcularium aulae Joannem Brun per tres annos subsistens; obiit piissime a. 1724 22 Jul. speciali patronae suae festo hora prima noctis. A. prof. 1683.

Ernestus Frehn ex Berg prope Flostorff, natus a. 1653 24 Jan.; post studia applicatus officio vietoris; ex post repetiit studia philosophica Coloniae et theologica Moguntiae; ingressus est dein societatem Jesu, sed egressus niveo habitu donatus est 7 Apr. 1682; subdiaconus ordinatus 7 Mai.; ad studia Dunwaldiam missus 9 Sept. 1684; diaconus factus 22 Sept. 1685 et 16 Decb. presbyter primitiatus 2 Febr. 1686; eodem anno 20 Novb. magister et circator; m. Decb. 1689 applicatus ad praestandum sublevamen in cellariatu; nominatus cellarius 2 Apr. 1690; a. 1700 15 Febr. Coloniae et 16 Bonnae iuvestitus in pastorem Marmagensem; ad curam personaliter respiciendam post computus formatos abiit in Marmagen pridie palmarum 3 Apr. qua eadem die anno sequente peractis festis paschalibus dominica in albis intra decimam et undecimam matutinam ex hac vita transiit ad coelestem gloriam; curam animarum religiose administravit, prout ab ante valde sedulo et fructuose officio ecllarii functus fuerat; anima sit in pace. Corpus Steinfeldiae terrae mandatum est. A. prof. 1684.

Rudolphus Bellix, Bonnensis, natus a. 1660 14 Sept.; studuit philosophiae apud pp. s. J., promotus magister artium; post exceptas institutiones et digesta candidam vestem assumpsit 7 Apr. 1682; subdiaconus et diaconus ac ad studia missus cum praecedente; sacerdos factus m. Sept. 1686, primitiatus 3 Novb.; oeconomiae in cellaria applicatus m. Febr. 1687, 26 Sept. sacrista;

a. 1688 7 Jan. missus in Wehr pro sacellano; a. 1689 18 Decb. rector in Call; a. 1690 12 Apr. sacellanus ad S. Gerlacum; a. 1691 1 Decb. in Ellen, ubi eum anno sequente in quadragesima passus esset brachifragium, ultra annum Coloniae substitit pro cura, dein a. 1693 per menses circiter quatuor in monasterio Marensi; eodem anno m. Novb. missus in Dunwaldt; a. 1696 4 Febr. revocatus et post recollectionem habitam 27 eiusdem mensis Tulpetum missus pro rectore in Severnich; a. 1698 26 Sept. nominatus et 1 Jan. 1699 investitus rector in Bengen; a. 1706 19 Sept. praesentatus ad curam Fritzdorffianam, investitus 23 eiusdem; a festo S. Joan. Bapt. 1712 laboravit morbo icterico et obiit accidentibas usque ad mortem 19 Aug. subsecutam; primus fuit qui pro pastoratu Bengen placitum attulit Kapeldorpii. A. prof. 1684.

Adolphus Kempis natus a. 1663 in pago Lampring, dioecesis Hildensiensis, post auditam ex parte physicam Laurentianam, niveo habitu donatus est 8 Sept. 1682; 1684 subdiaconus factus 22 Sept.; ad studia missus 6 Jun. 1685; a. 1686 31 Mart. diaconus; sacerdos 1687 20 Sept. cum dispensatione in aetate ad tres menses, primitiatus 23 Novb.; a. 1688 8 Jan. sacrista, et a. 1689 13 Febr. rector in Sistigh; a. 1690 10 Apr. rector in Severnich; a. 1692 circa S. Michaelis revocatus Steinfeldiam et 22 Decb. nominatus rector ad S. Andream; a. 1693 1 Novb. sacellanus in Wehr; a. 1696 2 Jul. adiunctus fr. priori Dunwaldensi; a. 1701 14 Sept. investitus in vicarium Muddersheim; sed ad instantias fr. prioris Dunwaldensis tempore litis super beneficio hoc permisi ipsum subsistere in Dunwaldt, supplentibus aliis in Muddersheim; revocatus a. 1703 m. Sept. Steinfeldiam et 29 Oct. ad vicariam suam missus; a. 1713 6 Jul. Colóniae, quo pridie ex Muddersheim vectus fuerat pie obiit hora octava matutina, apud virgines Clarissas ad S. Angelos, ubi matertera agebat antistitem et etiam e tribus sororibus religiosis una adhuc vivebat, ibidemque sepultus per fr. praesidem. A. prof. 1684, a. m. 1713.

Petrus Steinheuer ex Odenkoffen, natus a. 1662 3 Sept. baptizatus; post auditam philosophiam in gymnasio Laurentiano et adeptus magisterium candidum amictum accepit 8 Sept. 1682 cum praecedente, cum quo et ordines accepit; primitiatus 2 Novb. 1687, lector philosophiae denominatus 15 Jan. 1688; a. 1691

simul circator; m. Oct. pro valetudine curanda missus Coloniam et circa natalicia ad monasterium Marense, inde post pascha 1692 perrexit cum dom. praelato in qualitate secretarii visitationis ad monasteria ad Rhenum et Moenum; eodem 16 Jul. nominatus prior in Arnstein, revocatus ante natalitia ad seminarium Coloniense lectorem acturus; a. 1693 1 Mai. praesentatus ad utrumque principium, 19 defendit de voluntario libero, 20 et 23 Mai. principia biblicum et sententiarum habuit; a. 1694 16 Febr. praeses factus; a. 1695 m. Apr. respondit pro licentia, ad quam praesentatus 4 Mai. eaque donatus 12 Sept.; a. 1698 14 Sept. in priorem Steinfeldensem proclamatus; rebus Coloniae dispositis Steinfeldiam rediit 25 Oct.; a. 1700 26 Febr. ipsum mecum sumpsi in Fritzdorff, ubi curam parochialem inspicere coepit; 19 Mart. investitus pastor et 1 Apr. a functione priorali liberatus; anno eodem 28 Novb. in priorem Marensem per literas dom. magistrae ceterisque conventualibus inscriptus et praelatus proclamatus est; a. 1731 1 Jun. morbo pectorali coepit laborare et 13 Jun. eiusdem in Domino obiit circa decimam vespertinam; nemo ex prioribus tot annos praefuit ut hic et profuit plurimum. A. prof. 1684, a. m. 1731.

(Fortfetung folgt.)

# Heber ben Geburtsort bes B. B. Anbens.

Erwiderung auf die Schriftden der Herren DuMortier und Backhuizen van den Brink über denselben Gegenstand.

Son Dr. 2. Ennen.

Nachdem bas Mitglied ber Afademie ber schönen Kunfte zu Ant= werpen, Fr. X. be Burtin, die Erklärung abgegeben, bag er in Bezug auf den Geburtsort des plaemischen Malerfürsten B. B. Rubens nach Erfcopfung gablreicher, mehr mubevoller als fruchtbarer Nachforschungen mehr Wahrscheinlichkeitsgründe für Köln als für irgend einen anderen Ort finde, glaubte bie Stadt Antwerpen auf die Ehre, ben größten niederländischen Runftler ihren eingebornen Cobn nennen gu burfen, verzichten zu muffen. Köln schmeichelte fich mit bem angeneh= men Bewußtsein, daß ihm die fragliche Ehre nicht weiter streitig gemacht werden könne. Man fußte hierbei vorzüglich auf dem bekannten Briefe bes P. P. Nubens an ben in London weilenden Maler Georg Gelborp. Die von Michel im Jahre 1770 publicirte Uebersetzung dieses Briefes hatte die Worte: "J'ai une affection très-particulière pour la ville de Cologne à cause que j'y suis né et que j'y ai été élevé jusqu'à l'âge de dix ans." Niemand hatte bie geringste Abnung von einer Fälschung bes ursprünglichen Textes. Das in bollanbifder Sprache geschriebene Driginal biefes Briefes befand fich im Anfang biefes Jahrhunderts im Befite bes mit ber Jabach'ichen Familie verwandten herrn be Bors in Mecheln. Als Wallraf im Jahre 1805 seinen Auffat über bie Kreuzigung Betri schrieb, mußte ibm baran liegen, fich eine authentische Copie bes fraglichen Schreibens zu verschaffen. Der Wortlaut biefer Copie bezeugte die Richtigkeit ber von Michel gegebenen Uebersetung bes Rubens'ichen Briefes. Erft als Burtin im Jahre 1808 ben Abbruck mit bem Driginaltert verglich,

ftellte fich beraus, daß die durchschlagende Stelle: "om dat ick aldair bin gebooren endt opghevoort tot het tienste Jair myns levens" Im Original nämlich fehlt bas Wort gebooren und gefälicht war. die betreffende Stelle lautet: "om dat ick aldaer ben opgevoedt tot het thienste jaer myns levens." Siedurch verlor der Rubens'iche Brief in den Augen der meiften Runfthiftorifer die Bedeutung, welche er bis babin für bie folner Ansprüche gehabt hatte. Roln glaubte aber auf Grund anderweitiger Zeugniffe und Beweife fein Anrecht auf die Biege bes großen Rlamanders aufrecht erhalten zu durfen. Nament= lich stütte es sich auf ben Wortlaut ber Inschrift auf dem Grabe bes Baters unferes Malers, fo wie auf ben birecten Ausspruch bes tolner Siftorifers Gelenius und des Rubens'schen Biographen Philipp Rubens. Da ploplich murde durch die Bublication der von dem hollandischen Archivar Badhuigen van ben Brint ermittelten Thatfachen, bem naffanischen Städtchen Siegen die Ehre, ber Geburtsort bes Rubens ju fein, zuerkannt. Im verfloffenen Sahre entdectte ich im folner Stadtarchiv verfchiedene Ans gaben und Actenftude, welche mir ben Beweiß ju liefern fchienen, bag bie gegen Roln geltend gemachten Grunde unhaltbar feien, und bag Siegen auf feinen Ruhm zu Gunften der alten ehrmurdigen Rheinftadt ver= gichten muffe. Wie boch mir auch bie Autorität und die Wahrheitsliebe bes herrn Bachnigen fteben mochte, fo fonnte ich mich boch nicht ent= foliegen, Bachuigen's unbelegte Behauptungen bober ju ftellen, als die mobiberechtigte Schluffolgerung aus ben ftabtkölner archivalischen Bachuizen's Behauptungen und Ausführungen waren Documenten. von folder Bichtigkeit, daß die hiftorische Kritik den urkundlichen Beweis bafür fordern mußte. herr Bachuigen hatte es verfaumt, diefen urtundlichen Beweiß zu erbringen, und ich mar in vollem Rechte, wenn ich biejenigen Bachuizen'ichen Ausführungen, welche mit ben Urkunden bes tolner Stadtarchivs in directem Widerspruch ftanden, in Zweifel Wenn Berr Badhuigen fich gegen jede Anfechtung feiner Behauptungen ficher ftellen wollte, fonnte er nichts weniger thun, als feine Gate burch urfundliche Belege ju erharten. Die von mir beröffentlichten Documente, fo wie die daraus gezogenen Schluffolgerun= gen waren geeignet, die Aufmerkfamkeit ber Runfthiftoriker auf fich ju ziehen. Es schien, als ob sich die Mehrzahl meinen Ausführungen juneige. Unter Anderen war es namentlich herr Dr. Coremans in Bruffel, ber in einem besonderen Schriftchen sich für meine Ansicht aussprach. Anderer Meinung war Berr DuMortier, Mitglied ber belgischen Deputirtenkammer. In einer besonderen Schrift: "Recherches

sur le lieu de naissance de Pierre Paul Rubens" unterzog er meine Ausführungen einer näheren Untersuchung und er stellte als Ergebniß seiner Debuctionen die Behauptung auf, daß durch authentische Urkunden und gleichzeitige Actenstücke die Frage über den Geburtsort des P. P. Rubens in unwiderleglicher Weise weder für Köln noch für Siegen, sondern für die spätere Baterstadt des großen Malers, für Antwerpen, endgültig entschieden werden müsse.

Reineswegs find es neue unbefannte Thatfachen und Acter ftude, worauf herr DuMortier feine Conclusionen aufbaut. Die von Backbuigen, Berachter, Groen van Brinfterer und dem Unterzeichneten veröffentlichten Archivstude find für feine warme und geiftreiche Auffaffung und Ausführung binreichend, um burch geschickte Combinationen und Deutungen die Behauptungen ber Gegner anzugreifen und bie Ansprüche Antwerpens mit großer Buversichtlichkeit ju vertheibigen. Um zu bem gewünschten Resultat zu gelangen, muß herr DuMortier bie Beweisfraft ber icon genannten Grabichrift laugnen, die Glaub= würdigkeit bes Rubens'ichen Biographen in Abrede ftellen, die Zuver= läffigkeit des Hiftorikers Gelenius in Zweifel ziehen, die vorliegenden Actenstücke einer gezwungenen Interpretation unterwerfen und in einer ber wichtigften Urfunden das Berfeben des Rangliften in willfürlicher Beise corrigiren. Die Deutung, welche Herr DuMortier ber bekannten Stelle in dem Briefe bes Rubens an Gelborp gibt, scheint mir, wenn auch ber Natur ber Sache und bem Rug bes menschlichen Bergens, fo boch feineswegs ber Lage ber Berhältniffe und ben Forberungen ber Thatsachen zu entsprechen. Rubens wußte recht wohl, welche Schwierigkeiten seinem Bruder Philipp bei feiner Candidatur um die Stelle eines Stadt-Secretars in Untwerpen aus bem Umftande erwachfen maren. daß ihm keine belgische Stadt das Dasein gegeben hatte. Für die diplomatische Carriere im Dienste ber Statthalterei wurde nicht immer, wie bei ben Beamtenstellungen in ben einzelnen Städten, ber Nachweis bes Indigenats fo ftreng geforbert. Wenn auch bas Sbict von Marche en famenne verlangte, daß jeder, ber in ben Rath gelangen wolle, geborner Belgier fein muffe, fo band fich der Souverain wenig an diese Bestimmung; es finden sich viele Mitglieder des geheimen Rathes. welche nicht geborne Belgier waren; bei Rubens konnte er um fo eber bavon Abstand nehmen, als von Seiten ber Städte fein Widerspruch ju erwarten war und Rubens vermöge feiner Abstammung den Rieberlanden angehörte. In den Cabinetten war in Bezug bierauf nicht folde Engherzigkeit geltend, als in ben Rathbäufern ber Stäbte. Darum hatte Peter Paul zu dem hohen Posten eines niederländischen Gesandten emporsteigen können, ohne den Nachweis eines naturalisirten Niederländers erbracht zu haben. Er mochte aber befürchten, es könnten ihm Schwierigkeiten erwachsen, wenn die dis dahin mit Stillschweigen übergangene Frage über den Ort seiner Geburt zur Sprache gebracht würde. Es mußte ihm also daran liegen, diese Frage unberührt zu lassen, und in dem Briefe an Geldorp läßt er in diplomatischer Schweigsamkeit den Ort seiner Geburt außer aller Rücksicht.

Als Diener des spanischen Hofes mochte er ein Interesse daran haben, so viel wie möglich seinen Geburtsort Köln, der nicht unter spanischer Herrschaft stand, zu verschweigen. Darum wird er auch, als er von der englischen Krone zum Kitter erhoben werden sollte, bei den vorher eingesorderten Personal-Angaben, absichtlich nicht den Ort seiner Geburt, sondern nur den seiner Familien-Abstammung genannt haben.

Wenn ich auch keinen Augenblick Bebenken trage, zuzugesteben, baß bem Geldorp'ichen Briefe, ber Grabichrift in St. Beter, ber Rubens'ichen Biographie und bem Ausspruch bes Gelenius zur Beantwortung unserer Frage nicht entscheibendes Gewicht zuerkannt merben barf, fo muß ich aber auch auf ber anderen Seite bekennen, daß herr DuMortier fich in feiner icharfen einschneibenden Rritif von feinem belgischen Batriotismus ju weit fortreißen läßt, wenn er biefen Beugniffen jebe Bebeutung abspricht. Die Grunde, welche berr DuMortier in Bezug auf die von Reiffenberg zuerst publicirte Biographie des B. B. Rubens gegen die Autorschaft des Philipp Rubens, Betters des Malers, vorbringt, find weder burchichlagend, noch überzeugend. Der Umftand, daß ber Berfaffer von ben Banden ber Bluteverwandtichaft, mit benen er an ben Belben feiner Schrift gefnüpft ift, nicht bie geringfte Unbeutung gibt, fann nicht als Grund gegen bie Autorschaft bes Betters angeführt werden. Es documentirt fich hierdurch bloß das löbliche Streben, die Berfon bes Berfaffers aus ber Darftellung möglichft fern zu halten und ber hiftorischen Erzählung ben Charatter ber parteilosen Objectivität ju fichern.

Wenn der Autor die Anonymität wahren wollte, war er genöthigt, sich jeder Hindeutung auf seine verwandtschaftliche Berbindung mit dem Meister zu enthalten. Wenn in dem Reserat über das Leben des Baters die Grabschrift fast wörtlich reproducirt wird, so zwingt mich nichts zu der Annahme, daß der Versasser sich aus Mangel an jedem andern Material lediglich auf die Wiedergabe dieses Epitaphs beschränkt habe. Der Biograph sand diese Juschrist unter den Familienpapieren, erkannte ihre völlige Uebereinstimmung mit den Thatsachen
und trug kein Bedenken, die biographische Rotiz über Johann Rubens
sowohl aus Pietät für den Großoheim, wie aus Rücksicht auf die vollendete Form ganz nach dem Wortlaut der Grabschrift in seine Arbeit
aufzunehmen. Was die Grabschrift selbst betrifft, so vermag ich mich
nicht zu überzeugen, daß die Witwe hier durch eine fromme Lüge den
Weg gesunden habe, die Nach- und Mitwelt über die Schicksale ihres
Mannes irre zu leiten. Es ist mir unmöglich, anzunehmen, die Witwe
Kubens habe es gewagt, in einem Gotteshause auf einem öffentlichen
Denkmale durch freche Entstellung der Thatsachen der Wahrheit Hohn
zu sprechen und den öffentlichen Widerspruch herauszusorderen.

Daß in dieser Grabschrift die häuslichen Tugenden des Johann Rubens über Gebühr und Wahrheit hervorgehoben wurden, ist theilweise auf Rechnung des großmüthigen, gefühlvollen Herzens der Gattin zu bringen, theilweise ist solches der Courtoisie des Verfassers der Grabschrift zuzuschreiben. Dieser, ein Freund der Rubens'schen Familie, vielleicht der Pfarrer von St. Peter selbst, schilderte den Charakter des Hingeschiedenen mit derselben Schonung und Ueberschwänglickeit, welche auch jest noch bei unseren Grabschriften und Todtenzetteln maßgebend ist. Anders verhält es sich mit den thatsächlichen Angaben. In dieser Beziehung wird die Maria Nubens im Stande gewesen sein, vor ihrem Gewissen, vor ihren Kindern und vor der Außenwelt die Behauptung zu vertreten, daß ihr Mann neunzehn Jahre hindurch sein, wenn auch nur gesetliches, Domicilium in Köln gehabt habe.

Bei dieser Ansicht verharre ich, auch nachdem herr Backhuizen van den Brink in seiner jüngsten Schrift: "Les Rubens à Siegen, ma reponse à MM. le Dr. L. Ennen et B. C. Du Mortier, den urkundlichen Beweis erbracht hat, daß die Familie Rubens vom Jahre 1573 bis 1578 fast ohne Unterbrechung ihren Ausenthalt in Siegen gehabt habe. Herr Backhuizen hat in diesem Schristchen dasjenige, was er in seinem Buche über die Heirath zwischen der Anna von Sachsen und Wilhelm von Oranien versäumt hatte, nachgeholt. Wiederholt wurde es schmerzlich bedauert, daß Herr Backhuizen in diesem Buche nur einen Ueberblick der gepflogenen Berhandlungen gegeben habe. Buletzt noch erklärte Herr Prosessor Dr. Dünker, "es wäre dringend zu wünschen, daß die Briese von Maria Aubens urkundlich mitgetheilt würden, damit wir sie genauer verfolgen könnten, wo sich dann vielsleicht noch Einzelnes ergeben dürfte, was für ihren zeitweiligen Aufleicht noch Einzelnes ergeben dürfte, was für ihren zeitweiligen Aufleicht noch Einzelnes ergeben dürfte, was für ihren zeitweiligen Aufleicht

enthalt in Köln zeugte". Diefem Buniche bat Berr Badbuigen nun entsprocen und fammtliche Actenftude, welche fich auf ben Aufenthalt der Familie Rubens in Siegen beziehen, zum Abdrucke gebracht. Diefe Urtunden liefern den Beweis, daß die von Backhuigen in feiner früheren Schrift behaupteten Thatsachen auf Wahrheit beruhen, und ich nehme gern Gelegenheit, bier die Zweifel, welche ich gegen die Richtigfeit diefer Thatfachen erhoben habe, in bester Form gurudgunehmen. Dabei verwahre ich mich aber, ben Schluffolgerungen, welche Bachuigen aus diesen Thatsachen gieht, beizutreten. Die von Backbuigen beigebrachten Belege find, wie auch herr Dr. Coremans in Mr. 35 bes "Germanen" anertennt, flar und bestimmt. Es ift biernach erwiesen, baß Rubens von 1573 bis 1578 im ftrenaften Sinne bes Wortes in Siegen internirt mar, und daß er feine Bange in ber Stadt und in ber nächsten Umgebung auf bas bescheidenfte Dag beschränten mußte; erwiesen, daß er im Jahre 1577 jum erften Male nach Roln gereif't ift; erwiesen, daß seine Internirung einen gang anderen Charafter als die fogenannte Ginlagerung batte; erwiesen, daß Johann Rubens fowohl, wie feine Frau Maria, fich wenigstens bis zum Jahre 1577 jum protestantischen Bekenntnig hielt; erwiesen, daß Maria Rubens im Sabre 1573 ihren Saushalt von Roln nach Siegen verlegte. Alles bies wird von herrn Bachnigen burch unwiderlegliche Actenftuce bewiesen; alle meine Unfichten und Schluffe, welche ber einen ober ber anderen diefer Thatsachen widersprechen, find hiermit widerlegt. Reinesweges aber find damit alle Folgerungen bes herrn Bachuigen gegen jeden Zweifel und Widerspruch ficher gestellt, und burch feinen der von Badbuigen bewiesenen Gate finde ich mich genothigt, den Sauptfat meiner ganzen Arbeit, daß Beter Baul Rubens in Roln geboren fei, als unhaltbar aufzugeben. Ich befinde mich in der Lage, sowohl gegen herrn Badbuigen wie gegen herrn DuMortier die Richtigkeit fowohl bes Gelen'ichen Referates, wie bes vom kölner Magistrate ausgestellten Attestes aufrecht zu halten.

Der philologischen Interpretation des Terminus, durch welchen Gelenius der Stadt Köln die Ehre, der Geburtsort des Aubens zu sein, zuerkennt, kann ich nicht beitreten. Nichts widerstreitet der Annahme, Gelenius habe durch den Ausdruck "orbi dedit" die Geburt des Aubens bezeichnen wollen. Der ganze Context läßt bei ungezwungener Erklärung nur diesen Sinn zu. Was die Glaubwürdigkeit des Gelenius betrifft, so war er in der Lage, die Wahrheit zu wissen, und Riemand wird ihm den redlichen Willen, auch die Wahrheit zu sagen,

absprechen konnen. Gelening gablte nur achtzehn Jahre weniger als Rubens; er mar ein ernfter und forgfältiger Geschichtsforscher. Die Farragines geben binreichende Fingerzeige, mit welcher Gemiffenhaftigfeit er jede Angabe abwog, welche er in feine Schrift aufnahm. fcrieb in einer Zeit, in welcher es Mittel genug gab, mit Zuverlafsigkeit den Ort der Geburt des großen Malers zu erfahren. Bon die fer Gemiffenhaftigfeit bei Aufzeichnung von Thatfachen, beren Richtigfeit durch Reugen zu constatiren war, ist anzunehmen, daß er die Rotis über bas Geburtshaus bes Rubens nicht wurde aufgenommen haben, wenn er sich vorber nicht von der Thatsache, daß Rubens überhaupt in Köln geboren war, überzeugt batte. In Bezug auf bas Geburtshaus war ein Jrrthum eher möglich. Die Rubens'iche Ramilie hatte die letten Sahre ihres Aufenthaltes zu Köln im Gronsfelder Sofe in ber Sternengaffe gewohnt, und es liegt nabe, daß Gelenius diefes Saus, in welchem die Eltern eine Reibe von Jahren fich aufgehalten hatten, als das Geburtsbans des Sohnes Beter Baul bezeichnete. Wenn Berr Brof. Dr. Dunger als bas Rubens'iche Geburtsbaus ben Rindenhof festhalten zu muffen glaubt, fo icheint mir feine Begrundung nicht ftichhaltig. Allerdings war noch im Jahre 1572 in Junter Rincen's Saus die Wohnung der Cheleute Rubens; ob die fragliche Kamilie aber in diefem Rindenhofe bis über die Mitte bes Sahres 1577 ihr Domicil behalten habe, ift burch nichts zu erweisen. Es fann nicht bezweifelt merben, daß die Eltern unferes Beter Baul im Jahre 1586 im Gronsfelder Sofe, in ber St. Beterspfarre, gewohnt haben; will mir aber scheinen, daß fie erft nach bem Jahre 1582 bier ihre Wohnung genommen und bei ihrem Rückzuge von Siegen nach Köln vorläufig ihren Aufenthalt bei Raimund Ringolt, wo ein Jahr vorher ber junge Beter Baul geboren worden, genommen baben. Berr Dr. Dunter wurde ju biefer Unnahme burch bie Folgerungen geleitet, welche er an das Datum der letten Gingabe Des Johann Rubens an ben Rath knupfte. Das Datum 1579 ift ein Druckfehler, und ftatt beffen muß der Brief in das Sahr 1570 gefett werden. Alle in diefem Schreiben enthaltenen Angaben und Bunfche, fo wie die barin berührten Berhältniffe und Buftande paffen nur auf bas Jahr 1570, und finden nur in ben tolner Buftanden diefes Jahres ihre Erflarung. Das Haus, von bem er hier fpricht, war alfo, wie auch auf Seite 13 meiner Brofchure angegeben ift, bas "Baus vor St. Martin bei Bermann Roch, gegen bes herrn Baftors Saus über". Berr DuMortier gibt mit Bermeifung auf mein Schriftchen an, Diefes Saus habe in

ber Weinstraße vor St. Martin gelegen; in meinem Schriftchen sinde ich keinen Hinweis und keinen Ausdruck, wodurch dieser eigenthümliche Irrthum veranlaßt sein könnte. Ich habe eben so wenig eine "Weinstraße" genannt, wie es jemals in Köln eine "Weinstraße" gegeben hat. Die Straße, worin das fragliche Haus gelegen war, führte einsfach den Namen "vor St. Martin".

Rur bis gegen den April bes Sabres 1572 hatten die Cheleute Rubens in Junter Rinden's Saufe an St. Mauritius gewohnt. traurige Lage, in welcher fich die Familie in Folge ber Gefangenschaft bes Sausvaters befand, machte es rathfam, auf möglichfte Ginfchranfung bes Baushaltes ju benten. Bahricheinlich mar es im Anfange bes Jahres 1572, daß Maria Rubens aus dem Rindenhofe auszog und Wohnung bei ihrem Better Raimund Ringolt nahm. "Ich verftebe aus Deinem Schreiben," fdrieb Johann unter dem 29. April besfelben Jahres an feine Frau, "daß Du ausgezogen bift 1)." Ringolt bewohnte ein auf bem Steinweg gelegenes Caus, welches binreichenden Raum für zwei Familien bot ; es war bas größte unter ben auf bem Steinmeg gelegenen einundzwanzig Saufern; basfelbe batte allein acht Beerde, mogegen fünf diefer Baufer 6, einige andere 5, 4, 3, 2 und einen Beerd hatten. In diese neue Wohnung wird Maria Rubens ihren ganzen Hausrath, fo wie bie Bücher und Papiere ihres Mannes geschafft haben. Dies war zweifelsohne bas Saus, welches Johann Rubens noch im Jahre 1573 "ma maison" nennt. In biefem Sahre gab bie Frau Rubens ihren Saushalt in Köln auf und jog mit ihrem Knechte Martin ju ihrem Manne nach Siegen. In ihren Augen fonnte Siegen aber nur ein vorübergehender, interimiftischer Aufenthaltsort fein; fie trug fich fortwährend mit dem Gebanten, ihren Mann recht balb feiner Saft entlaffen gu feben, und für biefen fo beiß ersehnten Zeitpunct mußte fie auf eine andere Nieber-Mit vielen Unannehmlichkeiten und Schwierigkeiten laffung benfen. batte fie ju fampfen gehabt, bevor man ihr ungeftorten Aufenthalt in Roln gonnte. Seit 1572 fonnte fie unangefochten als Burgerin in ber Stadt Roln leben, und es lag nabe, daß fie fich bas Recht, jeden Mugenblid nach Roln jurudjutehren, offen bielt. Das geschah baburch, daß sie sich eine Wohnung in dem Sause des Raimund Ringolt refervirte; es war bies die Wohnung, von ber Johann Rubens fagt : Nous avons une partie de la maison de Remond à Cologne à

<sup>1)</sup> Badhuigen, pag. XVI.

notre commandement avec la commodité d'y vivre sécrètement en menage 1)." Weil fie biese Wohnung beibehielt, barum nahm fie bei ihrem Abzuge nach Siegen feinen Entlassungsbrief, und barum bedurfte fie bei ihrer Rudfehr feines neuen Erlaubnificheines. Als Inhaber einer eigenen Bohnung blieben die Cheleute Rubens folner Burger, und ber Magiftrat trat nicht mit ber Babrheit in Biberfpruch, wenn er in bem bekannten Attefte vom Jahre 1587 bescheinigt, daß die Cheleute Rubens von 1569 bis 1587 in der Stadt Koln ihr Domicilium gehabt hatten. Es ift gar ju fühn, wenn man, wie herr DuMortier, biefem amtlichen Zeugnisse nur den Charafter eines sich um die Richtigfeit der darin bescheinigten Thatsachen durchaus nicht fummernden Gefälligkeits-Atteftes jugefteben will. Man verkennt den hohen Ernft, ber fich in allen Erlassen und Certificaten bes tolner Magistrates fund gab, wenn man annehmen will, der Rath habe in einem officiellen Actenftude fo leichtfertiges Spiel mit ber Wahrheit getrieben. Der Frau Rubens wird es gelungen fein, ber ftädtischen Beborde bie Gefangenschaft ihres Mannes in Dillenburg zu verheimlichen. wird diefes Intervalles in dem Attefte feine Erwähnung gethan. Babrend der Zeit der Internirung in Siegen dagegen zeigte fich Johann Rubens von Beit zu Beit in Roln, und ber folner Magiftrat konnte, ohne mit Bewuftsein gegen die Wahrheit zu verftoßen, in dem fraglichen Attefte bescheinigen, daß die Bitwe Rubens mit ihrem Manne achtzehn Sahre lang in Roln gewohnt babe.

So lange wir im Stande sind, die Richtigkeit ober auch nur die Wahrscheinlichkeit der in einem officiellen Actenstücke amtlich bezeugten Thatsachen auf irgend eine zulässige und vernünftige Beise darzuthun, sind wir nicht berechtigt, die Aufrichtigkeit und Wahrheitsliebe öffentlicher Behörden in Abrede zu stellen. Wenn wir an der Glaubwürdigkeit magistratlicher Utteste rütteln, erschüttern wir in bedenklichster Weise den positiven Boden der ganzen historischen Wissenschaft.

Mit derselben Kritik, mit welcher Herr DuMortier die Zuverlässigkeit des kölner Zeugnisses bemängelt, könnten wir auch gegen das Diplom angehen, durch welches Karl I. von England unseren Aubens zum Kitter ernennt. Den hierin ausgesprochenen thatsächlichen Vershältnissen brauchten wir nur so weit Glauben zu schenken, als er mit unseren anderweitigen Ansichten stimmte. Dies um so mehr, als na-

<sup>1)</sup> Badhuigen, G. 28.

mentlich bei Abelsbriefen nachweisbar vielfach im Intereffe ber Artig feit und Schmeichelei auf Rosten der historischen Wahrheit gefündigt Doch ich will auf die Vortheile einer folchen bedenklichen Kritik verzichten und mich auf die Verbal-Interpretation des fraglichen Diploms beschränken. König Karl nennt bierin den Beter Baul Rubens "urbe Antwerpia oriundus", herr DuMortier überfest "oriundus" mit "natif", geboren, und findet in diesem Ausdrucke einen Saupt= beweis für feine Behauptung, daß Rubens ein antwerpener Sobn fei. Doch nichts zwingt mich, diese Uebersetung als die allein richtige anzunehmen; eben so gut kann ich "oriundus" mit "berstammend" über= feten, und es liegt bann in diesem Sate ber Sinn, daß die Kamilie Rubens in Antwerpen ihren Stammfit hatte. Es ift bies gang genau dasselbe, was Philipp Rubens in seiner Betition an die Staaten von Brabant fagt, wenn er sich "gesproten van Brabant" nennt. mußte recht wohl, daß er in Köln geboren war, aber aus Brabant berftammte, eben so konnte König Karl miffen, daß Beter Baul die Stadt Roln zum Geburtsort hatte, er wollte aber in dem fraglichen Diplome ausdrücken, daß derfelbe aus Antwerpen gesproten, oriundus abstammend fei.

Seit ihrer Uebersiedelung nach Siegen scheint Maria Ruben 3 im Sabre 1574 auf längere Zeit von ihrer Wohnung in Ringolt's Saufe auf bem Steinwege Gebrauch gemacht zu haben. Bier mar es. wo fie am 4. Mai ihren Sohn Bhilipp gebar. Absichtlich wird fie sich nach Köln begeben haben, um hier in der ihr reservirten Wohnung ihr Wochenbett zu halten. Dhne nach anderen Grunden zu fragen, wird für sie wie für ihren Gatten ber Wunsch nabe gelegen haben, baß ihre Rinder geborne Rölner wurden, nicht in bem fleinen Siegen, mas für sie eine so traurige Erinnerung haben mußte, das Licht ber Mir scheint, daß Maria bis in ben Berbst zu Röln Welt erblickten. verweilte. Gerade weil seine Frau noch in Köln war, wird Johann am 26. September 1574 an Bergog Johann') bas Ansuchen gestellt haben, ihm einen zeitweiligen Aufenthalt in Köln zu gestatten. Durch die hindeutung auf eine beranrudende gefährliche Seuche mußte das Gesuch motivirt werden. Gleiche Bewandtniß scheint es mit dem Gefuch vom April 1577 zu haben. Als Maria im Frühling des genannten Sabres die Reit ihrer Niederkunft naben fab, begab fie fich,

<sup>1)</sup> Badhnizen, G. 27.

wie drei Jahre vorber, wieder nach Roln, um hier in ihrer Wohnung bei ihrem Better Raimund Ringolt, in der Rabe einer liebevollen Schwester, der zuerst an Beter de Moelenaer, spater an Beter Schott vermählten Sufanna Bepeling, in der Nähe verschiedener Verwandten von Seiten ihres Mannes, in der Rabe verschiedener befreundeter nieberländischen wie fölner Kamilien, namentlich ber Luskirchen und Hont= beim, und in bem Beiftande erprobter und geschickter Merzte und in= mitten aller Bequemlichkeiten und Sulfsmittel ihr Wochenbett zu halten. hier war es, wo fie im April ober Mai 1577 ihrem Cohne Peter Baul bas Dafein gab. Wie wenig Berr Bachuigen auch bamit ein= verftanden fein mag, fo mage ich bennoch die Bermuthung, daß Johann Rubens in dem letten Drittel bes Monats April ju feinem an= beren Awede nach Roln gereift ift, als um ju feiner, ihrer Entbinbung entgegen sehenden Frau zu eilen und dieselbe in diefen fritischen Tagen nicht allein zu laffen. Dem Grafen Johann gegenüber moti= virte er bas Gefuch um bie Erlaubniß zu biefer Reife baburch, baß er nach Köln reifen, um bort eine Bollmacht gur Berwaltung refp. Beräußerung feines wieder frei gegebenen Bermögens in Belgien auszustellen; folche Lollmacht konne er nicht in Siegen ausstellen laffen, weil das siegen'iche Stadtsiegel in Belgien nicht bekannt sei. Unmög= lich war bies ber mabre Grund, weghalb er bas fragliche Actenftuck in Koln auszuftellen wünschte; es mußte ein Leichtes fein, jeder fiegener öffentlichen Urfunde in Belgien Glauben und Anerkennung zu verschaffen; es ift flar, daß er diese Angabe in Betreff ber schwierigen Beglaubigung einer in Siegen ausgestellten Urfunde nur machte, ben Grafen leichter jur Ertheilung bes Urlaubs ju bestimmen. 21's eigentlichen Grund ber Reise kann ich mir nur den schon angegebenen Zustand seiner Frau In dem Schreiben an den Grafen Johann fagt Rubens: que ma femme et enfens avec nostre précédente caution vous demeurent pour cela affectez." Nichts nöthigt mich, diese Worte jo ju verfteben, als habe Rubens feine Frau und Rinder als Geifel und Burgen seiner Rudfehr in Siegen gurudgulaffen; ich finde nur den Sinn barin, daß Frau und Kinder bem Grafen burch die Caution von 6000 Thalern Burgichaft für die Rudfehr bes Sausvaters leifteten. Es ift also durchaus nicht gesagt, daß die Frau mahrend ber Abmesenbeit des Mannes in Siegen verweilt habe, sie konnte in Roln fein und dennoch mit ihrem Gelbe, ber Caution, Burgichaft fur die Rudfehr bes Mannes leiften. Wenn Maria Rubens, wie auch herr Prof. Dr. Dünger anzunehmen geneigt ift, ihren Sohn Beter Baul Ende

April oder Anfangs Mai in Köln gebar, so konnte sie recht gut um die Mitte Juni mit ihrer Mutter wieder in Siegen sein!).

Damals mar es, als er, wie die Ranglei-Copie fagt, seinen Schwiegereltern, feinem Obeim und feinem Salbbruder die Bollmacht ausstellt, seine Revenuen in Basrode, so wie die von seiner Mutter und seinem Stiefvater herrührende Erbichaft ju liquidiren. Berr DuMortier hat ben engen Connex diefer Bollmacht mit ben Bestimmungen bes Edictes von Marche-en-Famenne richtig nachgewiesen. Sie dient ihm zugleich als die hauptgrundlage für feine ganze Arbeit, für alle feine entschei= benden Deductionen und Schluffe. Aber fie tann erft zu diefer festen Stüte werden, wenn er die Worte "Mariam Pipelingk, Henricum Pipelingk soceros suos" in Mariam Pipelingk matrem, Henricum Pipelingk socerum suum willfürlich umändert. Wenn ber Wortlaut in folder Weise sich in dem Copieenbuche fande, murde wenig gegen DuMortier's Folgerungen einzuwenden fein. Dann wäre die Mutter bes Beter Baul Rubens mahrscheinlich im Anfang Mai nach Antwerpen gereift und hier etwa fechs Wochen fpater ihres Knaben genesen. Aber ber von DuMortier emendirte Wortlaut findet sich nun einmal nicht in unserm Copiarium und es ist nicht zulässig, bei einer Urfunde von fo großer Tragweite, wie die unfrige, fo positive, ab= fprechende Schluffe auf eine bloße Conjectur zu bauen. Mit bemfelben Rechte, mit welchem herr DuMortier in biefer Bollmacht hinter Mariam Pipelingk das Wort matrem zusett und die Worte soceros suos in socerum suum umändert, kann ich einfach statt Mariam Claram feten, bann bleibt die Qualität der Personen dieselbe.

Ich kann eher annehmen, daß der städtische Kanzlist sich beim Namen verhört oder verschrieben hat, als bei der Qualität. Als die Bevollmächtigten wurden ihm neben dem Bruder und Dheim des Bollmachtgebers auch die Schwiegereltern genannt, und diese Qualität hat er richtig niedergeschrieben, soceros suos, nur bei den Namen der Schwiegereltern hat er irrthümlicher Beise Maria statt Clara geschrieben. Hätte die Frau mit zu den Bevollmächtigten gehört, würde sicher die Bezeichnung mulier nicht ausgeblieben sein.

Was nun die Procuration selbst betrifft, so hat Herr Backhuizen sich die Mühe gemacht, mir das Pensum zu corrigiren. Die Fehler, die er darin entdecken will, fallen aber nicht auf meine Nechnung, sondern sind lediglich der Unkenntniß oder Nachlässigkeit des städtischen

<sup>1)</sup> Badhuigen, G. 40 u. 42.

Kanzleischreibers zuzuschreiben. Wenn Herr Bachnizen die Handschrift selbst ansehen will, wird er sinden, daß ich richtig gelesen, richtig abgeschrieben und richtig habe drucken lassen. Wirklich sinden sich in der Handschrift die zweiselhaften Ausdrücke: incolae statt inclitae, Mariam statt Claram, Bothoniensis statt eines anderen Spitheton's, welches einen richtigen Sinn gibt. Es kam mir keineswegs auf den Inhalt der Procuration an, sondern lediglich auf Constatirung des Factums, daß Johann Aubens am 28. April 1577 sich in Köln befand. Darum begnügte ich mich auch, die Procuration wortgetreu zu copiren und überhob mich der Mühe, dieselbe durch Conjecturen zu emendiren oder mit kritischen Bemerkungen zu erläutern. Hätte ich diese Urkunde sür einen codex diplomaticus copirt, würde ich die Emendation und Kritik nicht unterlassen haben 1).

Es ift also flar, daß die Zuversichtlichkeit, mit welcher Berr DuMortier die Frage über den Geburtsort B. B. Rubens zu Gunften ber Stadt Antwerpen beantwortet, burchaus nicht gerechtfertigt ift. Reineswegs bat er über biefen Streitpunct so belles Licht verbreitet. wie er glauben machen will. Die Grunde, welche ich früber für Köln geltend gemacht habe, find burch die Ausführungen bes Berr DuMortier noch gar nicht widerlegt und erschüttert; eben fo wenig bat mich Berr Badhuigen für Siegen gewinnen konnen. Gegen Berrn DuMortier sowohl wie gegen herrn Badhuizen muß ich auch jett noch die Ueberzeugung aussprechen, daß das amtliche Zeugniß des Magiftrats, die Angaben bes Biographen unseres Meisters und bie von Maria Pepeling auf bas Grab ihres Gatten gesette Inschrift wohl geeignet find, die gegen Röln vorgebrachten Grunde in hohem Grade ju fdmachen, und ich glaube, daß die Annahme, Beter Paul Rubens fei weber in Siegen noch in Antwerven sondern in Röln geboren, ber strengften biftorischen Rritit gegenüber mobl aufrecht erhalten werden fann.

<sup>1)</sup> Ein treues Facfimile bes angezweifelten Baffus ift biefem Sefte beigefügt.

# Beilagen.

#### Nr. 1.

Bonn Gottes gnadenn Auguftus Herzogt zu Sachssen Chursurst. Unsern gunstigenn gruß zuvorn Ehrsamen und Whsen lieben besonbern.

Wir nugenn euch genabiger meynung nicht bergenn, Daß der Hochgedarte Unfer lieber getreuer herr Mattheus Wesended der Rechten Doctor und Brosesson au Ihena, uns underthenigst fürbringenn lassen, das sein Bruder Bhilip Wesended zu Antorst und ezliche andere Riderlender mehr neben unde mitt Ihme getreuer und guttherziger meinunge ohne menniglichs verachtung unnd hindansezunge Inn euerer unnd des heiligen Reichs Stadt Gölln des werland Ehrwirdigen und hochgesartenn hern Dr. Martini Lutheri seligen Bostissa aus der Hochverschen Inn Ridersendsche Spraach hettenn verdollmetzigen und dieselbe bei euch zu Coln euch unwissend brücken lassen. Als verwelchen zu Fünfgenn. Alb zr aber solches ersahren, hadet Ir alse Tremplaria, volcher Inn Fünfgehrendundert sein sollen, gehindert unnd bei Jenigenn, so der Exemplaria bekördert unnd gebruckt, det harter unnd ernster Strass aussertetzt unnd gebruckten, euch

viefelbigenn Cremplaria zuzustellen und zu überanttwortkenn. Und darauf uns vnderthenigst angelanget unnd gebetten, gedachtenn seine Bruber Philipsenn Besenbeck und seine Mittgesellschafter dero wegenn ann euch gnedigst zu versichreiben und zu verbetten, Welchs Bitte wir gnedigst stadt gegeben, Und die weill dann, wie obgemeltt, solch werk getreuer unnd gutterziger meynunge Niemandts zu Nachtbevl, schadden, Berdruß oder Berachtung fürgenehmmt, Wie auch berichttet, Das sonsten ohne das angezogene Dr. Martini Lutheri Possilla Lateinisch und der jell gehabt unnd versetenlich und der gespar der euch fell gehabt unnd vers

kausst werbe.

Also ist ann euch unser gnedigstes gesinnen, Ir wollet obgedachtem Philip Wesenbeck unnd seinen Mittgesellschaftern angezogene Exemplaria der Postill ohne eynig enttgestnus, Nachtepl unnd schaenn umb unsert willen Passiren und volgenn Und sie dieser unser gnedigstenn Berbittschrifft fruchtbarlich genossenn empsindenn lassenn lassen, Daß wollenn wir hinwider gegenn Euch unnd alle den euern, welchen wir mitt besondern gnadenn gewogen, hinwider In gnaden

ertennen und bebenten. Datum offm Stolgonn den 25. Octobris Anno 1566.

Auguftus Churfürft.

Nach bem Original im Stadt-Archiv.

#### Mr. 2.

(Reymondt Reyngodt) geeft mynen ghenadighen heeren te kennen, Reimond Ringolts geboren van brussel, hoe dat hy ontlanex in dese stat is gecomen in meyninghe wesende alhier peyselick syne comenschap ende handel te doene u. j. w. 1569.

In bem Berzeichniß einiger verbächtiger Berfonen von 1569 fieht Reimondt Ringott

als Specereiframer.

#### Nr. 3.

Wir Burgermeistern ic. thun Kundt ic. vnd bekennen hiemitt öfsentlich ic. komen vnd erschienen ist der Erbar Niclas de Graue, vnd hatt vnß einen erbetausstries und Johan Ruebens vnd Johan von Straken als Schepen von Undtwerpen besiegelt mit einem Dage Zettel durch Johan von Ussoliers Secretaris und dan eine Schepen quitantien gleichsals durch zweie Schepen zu Andtwerpen besiegelt vorpracht vnd gepetten. Dieweill aber deselbigen Dauptbriess auch Dage Zettels vnd Schessen und nateren ortteren zu geprauchen von notten vnd es aber von wegen aller Dandt gesahr die Originall briesse von notten vnd es aber von wegen aller Dandt gesahr die Originall briesse von landt zu sueren, wir wolten Ime darob ein glaubhaft Vidimus under unsern Secret Siegell mittheilen And dann seine Pitte zimblich wie auch denselben Kausschieß, Deß Zettel vnd Schessen quittungt allerdingt ausstricktig vnd sonst vnargtwonig befunden, als haben wir demselben vnseren bereiten Secretario zugestellt trewlich zu vidimieren vnd zu transumiren beuolken vnd solgt nun der Rausschieß u. s. w. Wy Johan Ruebens, Jan von Straken Scheven u. s. w. November 1582.

Aus ben Canglei-Protocollen im Stadt-Archiv.

### Nr. 4.

Constitutionem Joannis Ruebens Antwerpiensis vide in conceptis de dato 22. August 1583.

# Mr. 5.

Vniversis etc. etc. Nos Consules et Senatus Imperialis ciuitatis Coloniae Agrippinae tenore praesentium notum facimus et attestamur, quod spectabilis vir Johannes Frycke Generosorum et Illustrium Dominorum Marci Fuggeri et fratrum mandatarius et negotiorum gestor, certas patentes literas originales, hispanico Idiomate exaratas ac propria manu Regiae Catholicae Majestatis (vt videbatur) eiusdemque Secretarii subscriptas vna cum copia earundem literarum in eadem lingua, nobis exhibuerit, petens quia Originales earundem in Hispanias transmittendae essent, nos dignaremur, post factam diligentem collationem, originale restituere, ipsamque copiam in formam vidimus redactam sibi communicare, ad quam collationem faciendam simul et manus praenominatorum Regiae Majestatis et Secretarii agnoscendam et verificandam produxit coram nobis dictus mandatarius honorandos ac nobiles viros Boucho ab Agta praepositum sancti Bauonis apud Gandav et Ludouicum Pignoranda praenominatae Regiae Majestatis in rebus bellicis commissarium et Johannem Rubens Doctorem, omnes concives et incolas nostros, hispanicae linguae peritissimos, testes citatos habiles et fide dignissimos, qui sic comparentes, manibus nostris stipulan. ad sancta Dei Euangelia, se ad interrogata Veritatem dicturos solenniter jurarunt, quibus sic peractis praedicti Ludowicus Pignoranda et Doctor Johannes Rubens medio suo juramento praestito attestati sunt, se ad praemissam instantiam praesentem copiam cum Originali

suo subscripto diligenter collationasse ac revidisse eandemque de verbo ad verbum, concordantem reperisse absque dolo. Similiter praedictus Dominus praepositus Sancti Bauonis vnaque cum illo Ludowicus Pignoranda, subscriptionem Regiae Catholicae Majestatis ac suae Majestatis Secretarii diligenter inspicientes ambo agnouerunt ac deposuerunt subscriptarum manuum alteram Regis Catholici alteram verum Secretarii Erasso esse, causam scientiae addentes, quod ipsi testes easdem subscriptiones in pluribus similibus patentibus nec non aliis literis saepius vidissent, imo et a sua Majestate similes literas subscriptas habuissent. His vti permittitur perceptis, nos consules et senatus praedicti, quia praedictus Regiae Catholicae Majestatis patentes literas cum hac copia diligenter collationatas et concordantes sanas pariter integras et illaesas omnibusque vitiis carentes invenimus, qua propter transumptum hoc exinde fieri ac in testimonio veritatis sigillo nostro secretiore corroborari mandavimus. Datae Anno post partum Virginis Millesimo quingentesimo octuagesimo tertio, Die quidem Martis XXVI. Mensis Februarii. Aus ben Canglei-Brotocollen im Stabt-Ardiv.

#### Nr. 6.

Nos Consules tenore presentium notum facimus et attestamur quod ad instantiam spectabilis viri Jeronimi Cassina concivis nostri personaliter coram nobis comparuerint honesti Johannes Rubens doctor et Caesar de Amodeis concives ac incolae nostri testes fide digni et ad sincerum veritatis testimonium habiles per preconem nostrum etc., qui quidem sic constituti ad manus nostras stipulando assecurauerunt et deinde medio suo corporali iuramento deposuerunt atque attestati sunt se retro suprascriptam copiam cum suo vero sigillato nobisque exhibito et oblato originali fideliter collationasse deque verbo ad verbum cum eo concordantem reperisse absque dolo et fraude, attestamur preterea nos consules et senatus praefati praetactum originale Illustrissimi principis ac domini Alexandri principis Parmensis Regiae catholicae Majestatis inferiorum terrarum gubernatoris generalis ac supremi capitanei propria manu ac sigillo nobis ex comparatione aliarum literarum nec non fide dignorum testium optime scriptum et subscriptum fuisse, in fidem ac testimonium. datum 11 Julii 1586.

\*\*Rus ben Canalci-Concepten im ©tabl-Artáju.\*\*

#### Nr. 7.

Wy Borgermeistere end Rathe des heiligen Ricks Stadt Coln doen kondt end bekennen hiermet offentlick Voor Jedermenniglick betuygende dat op heude dato ondengx voor ons personlick kommen end gecomparirt iss die Dogenhafte Susanna pipelink wedewe van Wyleen pieter de Muelener met eenen momboir haergegeuen metten rechte ende heft wetelick machtlich gemaect end In haere steede gestelt maecte Wettelick mechtig ende stelde in haere stede mits desen den Eersamen

Anthonium Fernandes Sone Van Wylen Anthoni Fernandes geboren Van Antwerpen om van haren wegen te comparen. Voor Wethouderen Van Andtwerpen end aldaer den Ersamen Sr. pieter de Scot voer syne Versekerheit ende meerder bewarenisse voor Wethouderen van Andtwerpen end aldaer den Eersamen Sr. pieter de Schot voer syne Versekerheit en de meerder bewarenisse Voor absulche notable somme Van gereede gelde alss hy hare gedaen ende geleent heeft jn haren noot ende om hare schulden te betalen ende haer huys te houden, so naeder is in houdende de particuliere obligatie, opten iersten February desen Jaers hem by haer daer aff gegeuen, opdedragen ende alss specialen pant metter minnen ende hypotheque speciale, in handen te stellene ende hem Voer allen anderen t'affecteren die nachfolgende percellen Van goeden, de helfft Vann twee huysen gestaen tantwerpen inde mere daer aff die helfft haer sustere Jouffrauwe Marie pipelinck tobehoert, Item eene hoeue gelegen tot ycghem, Item een hoeue gestaen tot boechout onder Antwerpen beide groote ende in alle mannieren gelyck sy die Van haren Vader ende moeder geerfft heeft, ende soe naerder Inde Wettige scheidinge ende deylinge daeraff synde, ende In die Vercrycgh brieuen gespecifficiert staet, Item eene erfelyche Renthe van hondert vuyff end twintich Carolus guldenen beset op die huysinge geheten de Swane niede nyen Stadt, Item de helft van eene erffelicke renthen van hundert een endveertich Carolus guldenen, twelff stuuers Vuyt guende Vuyt den huyse van Hendrich Hulscher staende in de mere, Item de helfft van eene erfelyche rente van hondert Carolusguldenen die sy heffende iss op seker goet gelegen tot Itechom onder Lire toe behoerende die von Warenborch, Item de helfft van eene erffeliche rente van funfftich Carolus guldene ten laste van die von der meren gehypotheceert op henne goeden te Morichouen, Item eene erffeliche renthe van vyff end twintich Carolus gulden, die haer die Stadt Van Lire sculdigh iss, Ende dit all tot den tydt dat die Voerss Sr. pieter de Schot van syne Voerss penningen sall gerem! bourseert ende betaelt syn met den behorlichen Interesse, Noch om optedragen alss pant metter minnen voer die Vorss. scult den Vorss. Sr. pieter de Schot generalick alle hare vesterende goeden, erue ende haue, huysen ende renthen, muebell end Immueble, ruerende ende onruerende, actien, schulden, huysraet, kledern ende gelt van wat naturen die souden mogen syn. Al nochtans mett expresse conditie ende voer waerde dat de Vorss. Susanna pipelinck haer reserueert ende behondt alle administratie Van de Vorss: speciale panden end gehypotheceerde goeden het vercoopen, vorhuren ende alienieren, derseluer met den ontfank van de Vruchten, hure, ende achterstell, doer aff sy nochtans die peyingen in mindernisse van haer sculdt den Vorss. Sr. peter Schot altyt sall getruwelick ouerleueren, soe Verre hem dat belieuen sall waer Voren haren Voerss, proewreur de Voerss, goeden specialick ende generalyck hem verbinden end in pantschap specialick ende generalyck opdragen sall, End voorts altgene dar Inne te doene end te hanterene dat sy Constituantin Vorss. seluer praesent end vor oogen wesende doen soude mogen alwaert dat die saecke breeder ofte specialder macht behoefde dan Vorss. Iss Gelouende in goeder trouwen sy Vorss. Constituantin te houdene ouer goet, Vast gestendich end van werden tallen dagen alltgene by den Vorss. haerem gemechtichden hierinne gedaen end gehanteert sall werden sonder daer tegens te commene offt te doene In eeniger manieren alles sonder gefehrdt end argelist. In

Kenniss der Warheit hebben Wy Borgemeistere end Radt Vorss. behoudelick dat de vorss: peter Schot gerurde goeden niemand verbinden end ouersetten sal ene Ire der Constituantin Wissen end Willen hienonden ops spacium gedruckt Geuen am XV July Anno LXXXVI.

Mus ben Canglei-Protocoffen.

#### Nr. 8.

Den 8. August 1586: Remboldt Ringoldt, wonhasstäußuss Steinwegh, sagt, ehr sei uss dem himmelreich vereidt gewest, bei 18 off 19 Ihar, bad zuvorn zu Brussell gewondt, auch seinen Abschiedbedhriess von der Stadt Brühel betomen und einem Erb. Nathe allhie gegondt, daruss ehr uss der Gassel angenohmen und die ehr so lange zeit die gewont, tondte ehr pilligh für seinen Rebellen Chun. Majest gehalten werden, hiette es dasur, es were von etlichen in dieser Stadt wonhasstigh, so ime nicht gunstigh, zu werd gerichtet und also bei dem Herrn Pring zu Barma angepracht. Druss die hern Deputirte ime sur bescheidt geben, sie wolten seine Relation einem Erb. Nathe vorprengen, druss ehr weiter bescheidt zu erwarten.

Mus ben confessiones ber benuncirten Berfonen.

### Mr. 9.

Wir Bürgermeister u. s. w. daß erschienen seint die Ersam und Tugentsbasse Peter de Schott und Susanna Pipelingt, Cleute, unsere Mitbürgere, haben obgesette Heiligchs surwarde oder pacta dotalia ufsgericht, beiwesen der gamen Cornelps Janson Creuper und Heinrich Janson Barreseld, als gezeugen, unsere Mittbürger, zu unsern handen stipulierendt, offentlich betundend, daß sie in aller Maßen wie darzu begriffen uberein kommen und daß sie auch dieselbe pacta staedt und seif zu balten gemeindt und dagegen keinerlei weise zu konmen, mitt serner pitt, wir wollen zu mehrer bestettigung dieselbe mitt unserm Secrett Siegell besiegeln, welche ire pitt wir Inen uff diesen pilligen fall und dweill auch obbemelte gezeugen für unß attestirt, daß sie dabei gewest, daß obberürte pacta dotalia zwischen Seiden Cleuten ufsgericht, auch gesehen und gehört, daß bermaßen wie in obbemelten Heilichsvurwarden begriffen obgeredt und vertragen were ze., nicht haben zu verweigern gewust (Zu der Blomen hinder dem Kausschauß uns den Ausschauß

Actum 4. Februar 1587. Aus ben Concepten ber Canglei.

# Nr. 10.

Maria Pipelingk quondam Johannis Rubens contra Margaretham, bie witme von Adrian Mantels, Mittelburgi residentem, umb ein erffrentse liggende in der Rogenhill, zu behorende den Erffgenamen von Cornelis de Stapell, garlir 75 Carolus-Gulben.

Actum in Jan. 1587. Aus ben Concepten ber Canglei.

#### Nr. 11.

Coram nobis personaliter comparuit honesta Susanna Pipelinx coniux legitima honesti Petri de Schott concivis nostri, quae sic constituta animo bene deliberato et ex certis moventibus causis, uti dicebat, revocavit, cassavit et annullavit quaecunque mandata constitutionum tam generalia quam specialia, quae praedicto suo Marito Peter de Schott coram quocunque magistratu sive etiam nobis tam ad agendum quam ad defendendum ante hoc tempus dedit et concessit, quae ipsa mandata totumque id quod vigore istorum praefatus maritus eiusque substitutigesserint, in posterum nullius momenti erunt, ipsaque Susanna irrita et pro infectis habebit. Data 14. Octob. 1587.

# Nr. 12.

Elisabeth Bardoul, Hausfrau von Carl van Hopten, ir man u. mombour, maden wolmechtige Severin Rubens, umb die guetteren, heuseren, lant Rentten, meubelen, Kausmansschapf und schulben mit alle ir actien so in betressen von ir Batter adrian bardoul seliger gen Catharina grammont zu Antwerpen.

Actum den 2. Nov. 1587. Aus den Concepten der Canglei.

### Nr. 13.

Honesti Carll van der Hoyken et Elisabeth Bardoull coniuges constituent honestum Seuerinum Rubens ad ipsorum constituentium nomine coram competenti magistratu, ubi hoc de iure vel consuetudine requiritur et necesse fuerit comparendi et ad vtilitatem ac commodum honestae Catharinae Grammont cedendi et transportandi eiusmodi bona que ipsis constituentibus morte Adriani Bardoull obvenerunt et ex ipsius hereditate debentur qualiacunque etiam eadem fuerint mobilia sive immobilia, vtpote domus, fundos, annuos redditus, debita et quecunque alia bona, pro quibus prefata Catharina Grammont ipsis constituentibus, uti agebat, integre satisfecisset, super praetactis bonis etiam renunciandi et omne suum ius et actiones, quas ait eiusmodi bona habent dictae Catharinae Grammont cedendi deque euictione cauendi ac denique omnia et singula agendi, tractandi et procurandi.

Actum 2. Nouembris 1587.

Aus ben Concepten ber Canglei.

#### Mr. 14.

Nos etc. etc. quod anno et die infra scriptis personaliter coram nobis constitutis Consultiss. Gabriel Steudtlin Juris Dr. incola noster

nobis significaverit, se antehac plenam et omnimodam potestatem dedisse Philippo de Landtmeter civi Antwerpiensi alienandi et vendendi centum nonaginta quinque florenos Brabanticos annui et haereditarii reditus, constitutos super aedibus, quondam Petri Hellemans de Eikel dictis Antwerpiae in platea, quam de Eickstrate appellant, sitis, quibuscunque id visum esset, quanti plurimi posset, verum cum ipsi comparenti ac sorori suae controversia mota fuerit, de jam dicto reditu 195 Florenorum, ratione centum aliorum ejusdem Monetae Florenorum, similiter annuorum et haereditariorum competentium Georgi de Hertege Medicinae Doctori et honestae Matronae Annae von Dalen constitutorum et solvendorum super et ex domo quadam ad animi recreationem facta, praedio, agris, aliisque pertinentiis ad strenuum quondam virum D. Melchiorem Schetz, nunc vero ad haeredes eius spectantibus, sitisque in pago Schooten, qui duobus vel circiter miliaribus ab Antwerpia distat, nec non super aliis quibusdam diversis aedibus, in eadem supradicta platea in praesentia ad haeredes supranominati Hellemans pertinentibus, et a patre suo quondam Doctore Friderico Steudtlin divenditis, praeter omnem exspectationem contigisse, quod in ea controversia succubuerit, et judicatum solvere coactus fuerit, ita ut nihil praesidii sibi amplius supersit, quam ut contra s. d. ad recreationem factam domum, cum omnibus suis pertinentiis, sive eius possessores reali vel personali respective actione experiatur et indemnitati suae consulat, vel etiam aliis in quos sua jura et actiones transferri curaverit, Et cum ipsius constitutus s. d. censum 195 Florenorum vendiderit, et cesserit egregio viro Fernando Hellmont, nec tamen de iuribus, actionibus damnorum, expensarum, et indemnitatis persecutionibus quibuscunque simul transferendis, vendendis et cedendis in priori suo mandato satis cautum et expressum esset, ut omnia suis viribus constare possent, affirmabat, se cum primis venditionem illam et cessionem coram Scabinis Autwerpiensibus celebratam factamque ratam habere et approbare, ea tamen conditione, ut emptor supra nominatus omne onus per sententiam ipsi censui 195 Florenorum impositum et injunctum in se recipiat, et sustineat absque ullo suo venditoris damno et incommodo, tunc etiam Mandatario suo de Landtmeter, nec non Leonhardo Reinickens et Hadriano Bollaert, omnibus et singulis separatim, vices suas mandare, omnemque potestatem vigore praesentium iterum permittere cuncta singulaque jura, actiones, petitiones, indemnitatis persecutiones, quomodocunque ob passa damna, eo nomine sibi competentia, et in iudicati causam soluta, et adhuc solvenda, sive iudicialiter, sive extraiudicialiter, Antwerpiae vel coram Magistratu pagano in Schooten, vel ubicunque tandem jure poterunt respective exigendi, petendi, persequendi, in alios transferendi, vendendi et cedendi vel s. d. emptori vel aliis quibuscunque ipsis placuerit, et ex usu fuerit, haud secus, ac si in rem propriam constituti essent, et ipse constituens, si praesens adesset, facere posset et deberet, simul etiam approbans et ratum firmumque habens, quicquid supradictorum omnium suo nomine hactenus gestum factum actumve fuerit sub solenni attestatione et obligatione personae suae et omnium bonorum dolo malo penitus excluso. Ad finem et hoc addebat saepe memoratum de Landmeter negotia et bona sua pluribus abhinc annis Antwerpiae administrasse, jussu suo alienasse et vendidisse, omniumque a se gestorum item acceptorum et expensarum rationes confectas sibi transmisse, in quibus omnibus aperte et ingenue fatebatur, se nihil deprehendisse a mandatario suo actum gestumve fuisse,

quod a fide bona alienum esset, virumque probum minus deceret, verum omnia ex suo comparentis arbitrio, voluntate, et consilio administrasse et perfecisse, pecuniam omnem residuam, et ex distractione bonorum redactam, probe et fideliter sibi per cambium consignasse et exsoluisse exceptis centum libris monetae Flandricae, quarum solutionem ad proximum Divi Martini festum anni 1600 differri certo pacto inter se et Landtmeter placuisse dicebat, quae centum librae, ubi vel sibi comparenti, vel cognato suo Adamo Muntens uti convenit exsolutae fuerint deliberato animo confirmabat, Mandatarium de Landtmeter ab omni administrationis periculo, rationibus reddendis ulterioris solutione pecuniarum et in summa ab omni molestatione tutum securumque fore et esse debere, quemadmodum etiam ipsum vigore praesentium, in eum, quo dictum eventum, ab omni onere et periculo se liberare tutum securumque esse jubere pro se et haeredibus suis, sub eadem solemni cautione et clausula qua supra expressis verbis attestabatur In quorum omnium Act 29 Decemb. Anno 99.

Mus ben Canglei-Protocollen im Ctabt-Archiv.

Die Heirath Philipp Wilhelm's von Pfalz-Neuenburg, Herzogs zu Berg, mit der Landgräfin Elifabeth Amalie von Heffen. 1653.

Bon Landgerichte-Rath v. Sagens.

Sins der merkwürdigsten Shebündnisse der bergischen Herzoge bildet die Heirath Philipp Wilhelm's mit Elisabeth Amalie von Hessen, nicht bloß wegen der interessanten Art und Weise, wie es zu Stande ' kam, sondern auch wegen des Segens, der in der Folge auf ihm ruhte.

Brosius berichtet in seinen Annalen S. 159 und 205 zum Jahre 1652, Philipp Wilhelm, ein eisriger Katholik, sei ein besonderer Freund des Landgrafen Ernst von Hessen-Aheinsels gewesen und habe diesen bewogen, mit seiner Gemahlin Eleonore Marie von Solms in Köln vor dem Erzbischof Max Heinrich ebenfalls zum Katholicismus überzutreten. Philipp Wilhelm, geboren 1615, war damals, odwohl noch nicht zur Regierung gelangt, schon Witwer, indem seine erste Gemahlin, Anna Katharina Constantia von Polen, 1651 in Köln rasch, und ohne Kinder zu hinterlassen, gestorben war, und es scheint nun, daß das vermehrte Wohlwollen des Landgrafen Ernst sich zum Ziele setze, seinen Freund gelegentlich einer Badereise wieder einem passenden Ehebündnisse zuzusühren, was denn auch aufs beste zutraf.

Nach einer Mittheilung des Pfarrers Kriegmann in Schwalbach befindet sich im dortigen katholischen Pfarr-Archiv ein Bericht des Landgrafen Ernst, der für seine Zeit charakteristisch ist und worin Ernst selbst zunächst seine Religions-Streitigkeiten mit Hessen-Kassel und dann Folgendes über die Verlobung und Hochzeit Philipp Wilseland

helm's mittheilt.

Er habe, sagt Landgraf Ernst, wie in früheren Jahren, so auch 1653 mit seiner Gemahlin die Sommer-Monate zu Schwalbach in seinem Schlosse (jest Amtshaus) zugebracht; hierhin hatte sich auch die

britte Tochter des Landgrafen Georg II. von Beffen-Darmstadt, Glifabeth Amalia, gur Brunnencur begeben und fand in dem hause bes Landgrafen und seiner Gemablin eine um fo freundlichere Aufnahme, als fie auf beren Boridlag, fatholisch zu werden und ben Bergog Abilipp Wilhelm zu beirathen, willig einging, obwohl folches wider Wiffen und Willen ihrer Eltern gefcah. Nach geschehener Berlobung reif'te Ernft mit bem Bergog auf bie Reichs-Berfammlung gu Regens= burg, um der Krönung der Raiferin beizuwohnen; der Bergog bielt fich aber nur furze Beit auf und eilte nach Schwalbach gurud, um bie Beirath zu vollziehen und "vornemblich, um zu verhindern, daß seine Braut nicht noch vorher einmahl auf Lutherisch communiciren ober mit großer Berdrieflichkeit den Fürstlichen Aeltern, barvon die Mutter gang brutalisch und Sächsisch Lutherisch war, vor ber Beit ber Neligion wegen sich beklariren muffe". Ernst folgte balb nach und wohnte der Trauung des Herzogs bei, die den 3. September 1653 im Schwalbacher Schlosse vollzogen wurde. "Die Pfalz-Neuenburgische Benrath," fahrt Ernft fort, "wurde ju Schwalbach in meinem Bauß solenniter vollzogen, barvon und wie es zugangen, daß die itige Frau Bergogin von dero Fürstlichen Meltern, Geschwestern und Domesticis gant ohnvermerdt professionem fidei gethan, alf ausgebeichtet hat, und wie es hernach bei bem Abzug, als baselbsten man algemach gemerket, daß sie nicht mehr lutherisch war, abgangen, in der that so eurieux alf bie zu erzählen, der weitläufigkeit halber, nicht thunlich fallen wurde; wir zogen alfo insgefampt nach St. Goarshaufen, von ba auf Schiffen nach Duffelborf, wo die Bergogin öffentlich gur fatholischen Konfession übertrat in ber Jesuitenfirch, wozu ber Kurfürft von Köln in festo omnium sanctorum nach Duffelborf gekommen." Dieser feierliche Uebertritt der Herzogin, der am 1. November 1653 in der jetigen Andreasfirche zu Duffeldorf vor dem Erzbischof Mar Beinrich erfolgte, findet sich ausführlich beschrieben bei Brofius S. 161 und bei Baperle, Kirchen Duffeldorfs, G. 145.

Es wird übrigens die Zeit der Berlobung und der Heirath Philipp Wilhelm's auf die Jahre 1652 und 1653 zu vertheilen sein; denn Brosius meldet von ihm schon zum Jahre 1652: hoe anno tertia Septembris ad seeunda vota transiit Schwaldachii cum serenissima Elisabetha Amelia Magdalena Marchionissa Hasso-Darmstadiensi, auch theilt Scotti's Geset-Sammlung I. S. 122 aus der düsselver Regierungs-Registratur einen Erlaß des Herzogs Wolfgang Wilhelm vom 27. December 1652 außzüglich mit, wodurch die

Landstände nach Düsseldorf convocirt wurden, um u. A. wegen der Aussteuer-Bewilligung von 30,000 Thlrn. für den sich anderweitig versmählenden Erbprinzen Philipp Wilhelm zu berathen; bei der Ersolgslossische Gestasses Wurde sodann am 28. Januar 1653 eine neue Convocation auf den 26. Februar befohlen; darauf trat am 20. Märzder Tod Wolfgang Wilhelm's und der Negierungsantritt Philipp Wilsbelm's ein, und scheint durch alles dies die Heirath wirklich dis zum 3. September 1653 verschoben zu sein, weßhalb denn auch Vrosius bei der Beschreibung des Ereignisses vom 1. November die Herzogin paulo ante nupta nennt. Das schwalbacher Copulationsbuch reicht nicht zurück dis 1653.

Sofern man nun Beweise und Bebingungen für eine glückliche Ehe findet im Kindersegen, in dem braven und frommen Chrakter der Ehegatten und in einer langen Dauer der She, so muß die Philipp Wilhelm's eine sehr glückliche gewesen sein.

Kinder wurden nach Brosius von 1655 bis 1679 siebenzehn geboren; genaue Aufzählungen findet man im Rheinischen Antiquarins und wenigstens für 16 Kinder in der Beschreibung des Lebens der ältesten Tochter, der Kaiserin Eleonore, erschienen zu Wien 1721 und neuerdings 1837; danach sind geboren:

- 1) den 6. Januar 1655 zu Düsseldorf Eleonore Magdalene Therese; dieselbe heirathete 1675 den Kaiser Leopold I., gebar 1676 den spätern Kaiser Josef I., 1685 den spätern Kaiser Karl VI., erslebte 1705 den Tod Leopold's, 1711 den Josef's und starb den 19. Januar 1720 im Ruse der Heiligkeit zu Wien;
- 2) 1656 zu Neuburg Marie Abelheid, gestorben in demselben Jahre zu Duffelborf;
  - 3) 1657 Sofie Elifabeth, geftorben im folgenden Jahre;
- 4) den 19. April 1658 der Erbprinz und spätere Kurfürst Johann Wilhelm, geboren zu Düsseldorf und gestorben daselbst am 2. Juni 1716. Seine Geburt wurde von den Eltern durch den Bau der Kreuz-Capelle zu Hamm gefeiert;
- 5) 1659 zu Düffeldorf Wolfgang Georg; er wurde Domherr zu Köln, Strafburg, Lüttich, Münster, Osnabrück und Passau und starb als Bischof zu Breslau;
- 6) 1660 zu Düsseldorf Ludwig Anton; er wurde 1685 Hochund Deutschmeister, 1691 Coadjutor von Mainz, Bischof von Lüttich und Worms und starb 1694;
  - 7) den 4. November 1661 zu Neuburg der spätere Kurfürst

Karl Philipp, gestorben 1742 den 31. December als der älteste Fürst seiner Zeit;

8) 1663 zu Neuburg Alexander Sigismund, Bischof von Augsburg;

9) 1664 zu Neuburg Franz Ludwig, er wurde 1683 Bischof von Breslau, dann Großmeister des deutschen Ordens, Bischof von Worms, Coadjutor von Mainz und Kurfürst von Trier;

10) 1644 zu Duffeldorf Friedrich Wilhelm, er diente im kaiserlichen Heere, fiel 1689 bei der Belagerung von Mainz und wurde in der Andreasfirche zu Duffeldorf begraben;

11) 1666 zu Benrath Marie Sofie, heirathete 1687 den König Beter II. von Bortugal;

12) 1667 zu Duffelborf Marie Anna, heirathete 1689 den Könia Karl II. von Spanien;

13) 1668 zu Neuburg Philipp Wilhelm, verheirathet mit Anna Maria von Lauenburg und gestorben 1693;

14) 1670 Dorothee Franciska Sofie, geboren zu Düsseldorf und nach einander verheirathet mit Odoardo III. und Francesko, Herzogen von Parma;

15) 1673 zu Duffelborf Hedwig Elisabeth, heirathete 1691 ben Brinzen Jakob Sobiesky von Polen, endlich

16) 1679 zu Neuburg Leopoldine Amalia, gestorben 1693.

Wenn es fich nun weiter um Beweise ber vortrefflichen Eigen= fcaften und namentlich der religiöfen Gefinnung Philipp Wilhelm's und Elisabeth Amalia's handelt, jo mag junachft auf ben Umftand hingewiesen werden, daß gelehrte und fromme Männer ihnen ihre Werke bedicirten. Dem Bergog widmete 1663 P. Rhap sein bekanntes Werf: Animae illustres Juliae, Cliviae et Montium und beißt es in der Borrede: et quam ab illis avitae nobilitatis et christianae sanctitatis lucem hausisti, illam virtutem luculentiori incremento auxeris; ita pari cum illis passu nomen et gloria vestra ibit in saecula . . . Aehnlicher Beise ift das noch vielverbreitete Gebetbuch: himmlischer Palmgarten (Coeleste palmetum) von dem folner Jesuiten P. Nakatenus (einem Gladbacher nach Edery u. Noever: Abtei Glad= bach S. 181) ber Bergogin gewibmet. Gine altere lateinische Ausgabe hat noch unterm 22. September 1667 eine Dedication an die sieben älteren Sohne, mit bem Busage: non interrupta serie; eine ältere beutsche Ausgabe enthält bagegen unterm 1. Januar 1672 eine De= bication an die Berzogin Elisabeth Amalie wie auch "an bero famptlichen Durchleuchtigften jungern Berrichaft" b. b. 13 Rinder und beißt

es daselbst, die bisherigen Früchte des Werkes seien "nebst Göttlichem Segen Eurer Fürstl. Durchlaucht gnädigst dazu geleisteten Beförderung zuzuschreiben, weil unter deren hellscheinenden Enadenstrahlen dies Werklein allein annehmlicher und begieriger ist auf= und angenommen".

Daß auch der Ruf des Bergogs und der Bergogin in weiteren Rreisen verbreitet war, davon zeugt eine Ansprache, die dem Erbprinzen Johann Wilhelm bei seiner Reise durch Europa im Collegium romanum zu Rom zu Theil wurde; nach dem Werke Hercules Prodicius redivivus des P. Packenius (Röln 1679) fagte der Redner u. A .: Paterna saltem et materna decora tibi laudi tribuam? Sapientiam illam excelsam Serenissimi ducis Philippi Wilhelmi, coelestis Regis cultum insignem, egregias imperandi artes, in omnia intentas magnanimas curas, in populos amorem et, qua ipsius virtuti plaudere videntur Superi, felicitatem? Augustae parentis tuae religionem, qua haeresim ante contrahendas cum Catholicae fidei addictissimo Principe nuptias eiuravit? virilem prudentiam, qua Serenissimi Cardinalis Friderici de Hassia patrui sui dotes plane regias aemulatur: eximium pietatis cultum, quo Divae Elisabethae Ludovico Hassiae et Thuringiae Landgravio nuptae mores repraesentat?

In Duffeldorf namentlich hat die Frommigkeit der beiden Chegatten fich durch Grundung und Ausstattung von Kirchen, Klöftern und religiösen Bruderschaften manches Denkmal gesett; das Nähere darüber befindet fich bei Bayerle, und foll bier nur hervorgehoben werden, daß die bei ber Lambertusfirche bestehenden Sacraments- und Rofenfrang-Bruderschaften intereffante Undenken der Chegatten aufbewahren. Die erstere, gestiftet 1664, besitt noch bas erste Ginschreibebuch, worin sich auf bem Titel die Bildniffe bes Berzogs und ber Bergogin und auf bem erften Blatte bie eigenbandigen Unterschriften beider und mehrerer ihrer Kinder vorfinden. Die Rosenkrang-Brudericaft, erneuert 1659, befitt ein Gemalbe von 1679, welches brei Gruppen von Bildniffen enthält; die mittlere zeigt Maria, den h. Dominicus und Bapft Merander VII., die beiden anderen 16 Bapfte und links ben Bergog mit dem Erbpringen Johann Wilhelm und vier anberen Söhnen, rechts die Bergogin, die Kaiserin Eleonore und brei andere Töchter und eine junge Dame von habsburgischer Physiognomie, unzweifelhaft Maria Unna von Defterreich, damals die junge Gemah= lin Johann Wilhelm's. Philipp Wilhelm, obwohl ichon über 60 Jahre alt, erscheint auf diesem Gemälbe als ein noch fräftiger Mann in

voller Rüftung und mit einer großen braunen Perücke, Elisabeth Amalia, obwohl bereits Großmutter, ist noch immer eine blonde Dame von einnehmendem Aeußern.

Die Dauer ber Che war 37 Jahre. Die Chegatten brachten biefelben Anfangs hauptfächlich in Duffeldorf, fpater mehr in Neuburg zu und erlebten 1685 noch, daß die Kurlinie Pfalz-Simmern ausstarb und die Rur an Bfalz-Neuburg fam. Sein lettes Lebensjahr, 1690. brachte Philipp Wilhelm in Wien zu, er wohnte noch ber Krönung feiner Tochter Cleonore jur Raiferin und feines Entels Josef jum romischen König bei und ftarb bann ju Wien am 2. September in feinem 75. Lebensjahre an Altersichwäche. Neber feinen Tod melbet bas Leben der Raiferin Eleonore folgendes: "Er nahm ein febr rubiges und fanftes Ende und ichlief mehr aus Abnahme ber Rrafte ein, als daß er durch irgend eine Krankheit wäre aufgerieben worden. Während der acht Tage, die er vor seinem Tode bettlägerig mar, gab er eble Anzeichen einer mahrhaft driftlichen Gebuld, Standhaftigkeit, Bereinigung mit bem göttlichen Willen und versicherten Soffnung bes ewigen Beils. Als er fühlte, daß feine lette Stunde herannahte und ber Raifer Leopold, für beffen Dienst er sich und bas Seinige so oft geopfert hatte, ibn besuchte, hielt er eine lange, aus fünf gebeimen Puncten bestehende Anrede an ihn; Josef fiel an dem Bette feines fterbenden Grofvaters auf die Aniee und wollte nicht eber aufsteben. bis er seinen letten väterlichen Segen empfangen hatte. Der Raiserin Eleonore wünschte er unter vielen Thranen für fich und bas gange Saus Defterreich Glud, Sieg und Segen; Die Raiferin aber wollte ibrem sterbenden Vater bis auf den letten Athemzug beistehen, verblieb auch den größten Theil des Tages bei seinem Bette und tröstete ibn: auch brei ihrer Bruder blieben fo lange bei ihm, bis er feine Seele in die Sande feines Schöpfers überget. Billig ward diefer Fürft von aans Deutschland betrauert, um bas er fich fo viele Berbienfte erworben batte."

Elisabeth Amalie lebte noch bis jum 4. August 1709 und starb in Neuburg, wo beibe Ebegatten zusammen begraben sind.

# Acht Urfunden des Papftes Honorius III. zur Geschichte Engelbertus des Heiligen und Kaifer Friedrich's II.

Mitgetheilt von Dr. Sermann Rump, Briefter ber Dioceje Munfter.

Die nachstehend abgedruckten Urkunden sind einer interessanten Papier-Handschrift entnommen, welche der Bibliothek der Frau Gräsin Esterhazy, geb. Gräsin Plettenberg-Mietingen, zu Nordkirchen angehört. Sie enthält zunächst die von dem berühmten Fürstbischof Ferdinand von Fürstenberg während seines römischen Ausenthaltes besorgte Abschrift des Registrum Innocentii III. de negocio imperii, wonach Baluze diese wichtige Geschichtsquelle abbrucken ließ 1). Dann folgen auf gleichem Papiere und von derselben Hand geschrieben2) auf 18. Folioblättern 60 Urkunden aus den beiden ersten Büchern des Registrum D. Honorii P. III. Die Arbeit scheint unterbrochen zu sein, da kaum der fünste Theil des vorräthigen Papiers beschrieben ist. Die ausgenommenen Urkunden beziehen sich fast alle auf Deutschland, Böhmen und die Ostseländer.

Die sechs meines Wissens noch ungebrucken Stücke, die sich auf die Geschichte Engelbert's des Heiligen beziehen, dürsten rheinischen Geschichtsforschern nicht unwillsommen sein. Die beiden ersten geben urkundliche Nachricht von der Verleihung des Palliums an Engelbert und bestätigen das von Fickers hinsichtlich des Zeitpunctes ders selben gewonnene Resultat. Dis dahin hatte der neue Erzbischof, wie wir aus der fünsten Urkunde ersahren, auch kraft besonderer vom papst

<sup>1)</sup> Bergl. die Borrebe gu feiner Ausgabe ber Briefe Innoceng III.

<sup>2)</sup> Descripsit N. Imbsen, Officialis Paderbornensis, fagt eine Bleististnote zu Anfang biefes zweiten Theiles.

<sup>3)</sup> Engelb. b. Seil. G. 222.

lichen Legaten Beter Sasso, Cardinal-Presbyter von St. Pudentiana<sup>1</sup>) erhaltener Erlaubniß, die Beneficien beibehalten zu dürfen, in deren Besit er früber gewesen war.

Derfelbe Cardinal batte auf bem Hoftage zu Nürnberg am 1. Mai 1216 die Wahl Engelbert's bestätigt und dieser mochte sich bier zugleich die genannte Vergünstigung erwirkt haben, die er zweifelsohne . mit seiner schwierigen financiellen Lage 2) motivirte. Die britte, vierte und fünfte der nachfolgenden Urkunden betreffen die Wiederbefetung ber bis babin von Engelbert bekleibeten firchlichen Stellen und nennen uns einige von den Männern, welche damit bedacht murden ober doch nach dem Willen bes Bapftes Sonorius hatten bedacht werden follen. Amei berfelben begegnen uns in Urfunden, welche das damalige öffentliche Leben betreffen, ziemlich häufig. Der eine ift der Magifter Beinrich, Scholafter an St. Gereon, welchen nach bem Zeugniffe bes Papftes miffenschaftliche Bilbung nicht minder als tugenbsames Leben zierte und ehrte. Er war schon im Jahre 1205 vom Papite Innocenz III. mit wichtigen Aufträgen betraut worden. Am 24. December bes genannten Sahres befahl nämlich ber Papft unferm Scholafter Beinrich und ben Pfarreen von St. Gereon und St. Laureng in Roln, ben Dompropft Engelbert, ben fpateren Erzbifchof, zu ercommuniciren, falls er nicht binnen Monatsfrift ber folner Kirche für feine Berwüftungen Genugthung leisten werdes). Ginen ähnlichen Auftrag erhielten biefelben Versonen am 15. März 12064). Kurz vorher hatte der Bapst ben Erzbischof Bruno von Köln, ben bortigen Dom-Dechanten und unfern Scholafter beauftragt, die Bischöfe von Münfter und Denabrud zu wirtsamer Unterstützung bes Königs Otto aufzuforbern und nöthigenfalls mit firchlichen Strafen anzuhalten 5). 3m Jahre 1208 icheint Magister Beinrich in öffentlichen Angelegenheiten nach Rom gegangen zu fein; benn ber Papft erwähnt in einem Briefe an Konig

<sup>1)</sup> Dieser Cardinalstitel ist unter der sancta Potentiana des Gobfried von Köln (Böhmer, Fontes II. 353) gemeint. Es ist die uralte Kirche der h. Pubentiana auf dem Esquili, die auch wohl den Namen des Pudens sührte. Die Bezeichnung als S. Potentiana sindet sich auch in der notitia cardinalium des Bernardus Guidonis bei Maius, Spicil. Rom. VI. 271.

<sup>2)</sup> Bergl. Fider G. 57.

<sup>3)</sup> Fider G. 310. Bohmer, Regesten bes Raiferreiches, Innoceng III. Dr. 207.

<sup>4)</sup> Böhmer a. a. D. Nr. 213.

<sup>5)</sup> Innocentii III. Registrum de negotio imperii 135, nach Baluze in ber Migue'schen Bätersammlung Bb. 216, 1131. Böhmer a. a. D. Nr. 211.

Otto vom 4. December b. 3., daß er burch ben Scholafter Beinrich von St. Gereon bem Könige gunftige Briefe an viele Fürsten erlaffen habe1). Um folgenden Tage, ben 5. December 1208, richtete aber ber Papft wie an die Bischöfe von Cambray und Magbeburg, so auch an ben Magifter Beinrich von St. Gereon ein Schreiben, in welchem er ihm mittheilt, daß er über Otto's Erhebung und Befestigung febr freudige Nachrichten empfangen habe und ihn bann beauftragt, ben Konig fleißig ju einem gottgefälligen Leben ju ermabnen2). Schreiben bes Bavites an die genannten Bischöfe maren eine Antwort auf die Nachrichten, welche fie ihm von den Resultaten des im November zu Frankfurt abgehaltenen Hoftages gegeben hatten; an ben Scholafter Beinrich aber richtete Sonorius ein mit jenem gleichlautenbes Schreiben, obgleich er ihm keinen Brief zu beantworten batte. gewiß ein Beweiß, daß er deffen Ginfluß für nicht unbebeutend bielt. 1209 finden wir ihn auf dem Römerzuge bes Königs Otto in beffen Hoflager. Er mar Mitglied ber feierlichen Gefandtichaft, welche Otto im August vom Bo aus an den Papst abordnete, und welche außer ihm aus vier Bischöfen und aus drei weltlichen Großen bestands). Am 24. December begegnen wir ihm wieder im Soflager bes nunmehr zum Kaiser gekrönten Otto4). Weiter habe ich ihn nicht verfolgen können. Bapft Honorius III. hatte ihn für die Propstei zu St. Georg bestimmt; da er aber vernahm, daß biefe einem Verwandten bes Erzbischofs übertragen sei, befahl er, ihm eine andere Bropftei zu geben.

Die Propstei des Marienstiftes zu Aachen, welche Engelbert gleichsfalls besessen hatte, bestimmte der Papst dem Subdiakon und päpstlichen Capellan Magister Alatrinus. Die Geschichte dieses Mannes liefert nicht unbedeutende Beiträge zur Geschichte der päpstlichen Subdiakone und Capellane. Wie überhaupt für die vielsachen Geschäfte des apostolischen Stubles wurden sie auch in Deutschland zur Besorgung der Angelegenheiten verwandt, welche die Päpste hier zu betreiben hatten. Auch die Kaiser bedienten sich derselben 5). Sie wurden dann na-

<sup>1)</sup> Innoc. Reg. Imp. 168. Migne 216, 1157. Böhmer a. a. O. Nr. 265.

<sup>2)</sup> Innoc. Reg. Imp. 174. Migne 216, 1159. Böhmer a. a. D. Nr. 270.

<sup>3)</sup> Böhmer a. a. D. Otto IV. Rr. 75.

<sup>4)</sup> Dafelbft Dr. 98.

<sup>5)</sup> So ersuchte Friedrich III. am 17. November 1217 das Domcapitel zu Meisen, ut Magistrum Nicolaum, subdiaconum Papae et canonicum Misnensem, quem pro negotiorum suorum promotione necessarium habet, absentem tanquam praesentem reputent Böhmer a. a. D. Friedrich II. Ar. 211.

mentlich, seitbem burch Innoceng III. die Provisionen burch ben papitlichen Stuhl häufiger geworben waren 1), in Deutschland ju ihrem Unterhalte oder auch zur Belohnung ihrer Berdienste mit Beneficien an Dom- und Stiftsfirchen ausgestattet, oft mit mehreren, ba ihre Stellung und Geschäftsführung bedeutende Ausgaben fordern mochte. Rtalien bilbete biese Stellung oft bie Borftufe für bobe firchliche Burben, wie ja in ihr auch am leichtesten firchlicher Sinn und Gr= fahrung in firchlichen Angelegenheiten gewonnen werden mußte2); aber auch außerhalb Italien stiegen Männer von bebeutenden Anlagen auf bischöfliche Stüble, nachdem fie papstliche Cavellane gewesen waren. So der "in Gifer und That kräftige" Magister Conrad, ber als papst= licher Capellan und Ponitentiar zu Mainz von Kapft Honorius III. mit ber Bredigt bes Rreuzzuges in Deutschland beauftragt, bann im Rabre 1221 auf den Stuhl von Hildesheim erhoben murde, und als Bischof zu den hervorragenoften Berfonen gehörte 3). Unferm Magister Matrinus begegnen wir in ben Urfunden diefer Zeit wiederholt. Sabre 1219 überbrachte er ein Schreiben bes Bapftes an Ronia Friedrich und icheint fich langere Beit bei bemfelben aufgehalten zu haben4). Am 13. September besfelben Jahres bankte Friedrich bem Papfte von Berona aus für Briefe und mundliche Mittheilungen, Die er durch beffen Boten, ben Subdiakon Alatrinus, erhalten batte, und ordnete biefen seinerseits wieder an ben Barft ab 5). Schon am 10. November besfelben Jahres wurden ber apostolische Legat Nikolaus Bischof von Tusculum, und unser Alatrinus als papstliche Macht= boten an König Friedrich abgeordnet6). Kurze Zeit nachher wird er als dem Raifer Friedrich befonders verbundener Mann bezeichnet 7). Daß er beffen Gunft genoß, erhellt auch aus unferer vierten Urfunde. nach welcher Friedrich unter Innocenz III. Schritte gethan hatte, ibm für die Rukunft die aachener Propstei ju sichern. Er scheint dieselbe

<sup>1)</sup> Additamentum ad vitam Innocentii III. Absque dubio ipse (Innoc.) pluribus fecit ubique terrarum per orbem in ecclesiasticis beneficiis provideri Monus (Maii Spicileg. Rom. VI. 309).

<sup>2)</sup> Bergl. bas Berzeichniß ber Capellane Innocenz III., welche biefer zu Carbinalstiteln und Bisthümer erhob, im Additam. ad vit. Inn. 1. c. p. 308.

<sup>3)</sup> Böhmer a. a. D. Honorius III. Nr. 32.

<sup>4)</sup> Derf. Friedrich Rr. 296; vergl. Rr. 324.

<sup>5)</sup> Daf. Rr. 368.

<sup>6)</sup> Daj. Sonorius III. Nr. 37.

<sup>7)</sup> Daj. Mr. 38.

bennoch nicht erhalten zu haben 1). Doch erhielt er im Rheinlande eine andere; am 6. Juli 1219 übertrug Papft Honorius ibm bie Propstei am Kastorstifte zu Cobleng2). Nachdem er in ben Besit ber= selben getreten, stritt er im Jahre 1221 mit einem anderen papstlichen Subdiakon, Rapnalbus von Buzzalia, um eine weitere Prabende an St. Raftor. Der lettere führte an, er fei auf Befehl des Papftes als Canonicus an genanntem Stifte aufgenommen, habe aber noch feine Brabende (praebendale officium) erhalten. Dagegen machte ber Bropft Alatrinus geltend, die Brabende fei ftets mit der Bropftei verbunden gewesen. Sie überließen die Sache der Entscheidung bes Papftes und diefer beftimmte am 15. Juni 1221, die Ginkunfte ber ftreitigen Prabende follten fo lange unter Beibe getheilt werben, bis eine weitere erledigt murbe, in beren Besit bann Raynalbus treten follte3). Magister Alatrinus wird noch im Jahre 1236 in einem Schreiben Friedrich's II. an Papft Gregor IX. ermahnt. Der Raifer verspricht nämlich, bemselben alle Beneficien, die ihm etwa burch Anfeindungen faiserlicher Beamten entzogen sein möchten, ungeschmälert zurückstellen zu lassen4). Auch für den neben ihm zu Coblenz prabendirten papstlichen Subdiakon Rannald von Buzzalia lassen sich mehrere Prabenden in Deutschland nachweisen. Er war Propft am Severinsftifte zu Erfurt und als solcher erhielt er am 2. März 1221 die Erlaubniß, neben ben ichon erworbenen Beneficien noch zwei andere annehmen zu burfen5). Wirklich war er später auch Propft am Severinsftifte zu Frankfurt; benn als folden empfahl ihm Papft Gregor IX. am 3. Juni 1236 einen anderen papstlichen Subbiafon, ben Magifter Marinus, bem er in ber mainzer Diocese zu einer Propstei ober zu einem anderen Beneficium verhelfen follte6).

Unsere sechste Urkunde gibt uns Nachricht von einer streitigen Propsiwahl an St. Kunibert, Bruno von Ahrberg wird den Sieg

<sup>2)</sup> Bergi. Quir, Geschichte ber Stadt Aachen II. 94, und Urfundenb. ber Stadt Nachen Rr. 130.

<sup>2)</sup> Regestrum Honorii III. lib. III. ep. 512, 513 ap. Würdtwein Nova subsidia diplomatica III. 79. Böhmer a. a. D. Nr. 26, 27.

<sup>3)</sup> Reg. Honorii III. Lib. V. ep. 335 ap. Würdtwein 1. c. IV. 118. Böhmer baf. Rr. 45.

<sup>4)</sup> Reg. Gregorii IX, lib. X. ep. 252, bei Hösser Raiser Friedr. II. S. 364.

<sup>5)</sup> Reg. Honorii III. lib. V. ep. 527 ap. Würdtwein l. c. IV. 117. Böhmer baf. Nr. 47.

<sup>6)</sup> Böhmer Codex Moenofrancofurt. I. 63.

bavon getragen haben, und zwar muß die Sache nicht gar lange nach bem Eintreffen unseres päpstlichen Schreibens zur Entscheidung gekommen sein, denn schon am 27. November 1218 kommt ein Bruno als Propst von St. Kunibert vor 1).

Diesen speciel auf die niederrheinische Geschichte bezüglichen Ur= funden mogen aus derfelben Sandidrift noch zwei andere folgen, die bei aller Rurge für die Geschichte Friedrich's II. nicht ohne Intereffe find. Bon der ersten ift amar ein Sat bei Rannald gedruckt2), aber gerade ber bort weggelaffene erfte Theil ift von Bedeutung, in fo fern wir aus bemfelben bie Mitglieder ber erften Gefandtichaft tennen lernen, welche Friedrich an Honorius schickte 3). Bekanntlich gab Friedrich am 1. Juli 1216 von Strafburg aus dem Bapfte Innocens bas Berfprechen, nach erlangter Raiferkrönung feinem Cobne Beinrich bas Ronigreich Sicilien zu übergeben 4). Neunzehn Tage fpater ftarb Innocens III. und die Urfunde mit jenem Berfprechen fam erft nach feinem Tobe in Rom an, wie baraus erhellt, daß fie in die Regesten feines Nachfolgers Honorius eingetragen wurde. Nachdem bann Friedrich bas Schlineiden feines großen Wohlthaters erfahren, ordnete er eine neue Gefandtichaft an Honorius ab, und äußerte in feinem Schreiben, baß er dem neu gewählten Papfte dieselbe Chrfurcht und Ergebenheit be zeigen werbe, die er gegen bessen Vorgänger gebegt, daß er daber auch Die feste Zuversicht habe, auch forthin beim papstlichen Stuhle bas alte Wohlwollen zu finden. Die Gesandtschaft bestand aus bem Abte von St. Gallen (Ulrich IV. von Sobenfar), dem Markgrafen Wilhelm von Monteferrato, dem Dechanten von Speper und dem Caftellan von St. Miniat. Gie wird etwa Mitte Februar 1217 abgegangen fein, benn am 5. Februar finden wir den Abt von St. Gallen und um diefelbe Zeit den Markgrafen von Monteferrato noch bei Friedrich ju Ulm 5). Daß fie bem Bapfte besondere Borftellungen zu machen batten, erfahren wir aus unserer Urfunde, aber nicht worin diese bestanden. Unter Anderem hatten fie wohl den Auftrag, vom Papfte zu erwirken, daß er die Krönung bes Beter von Courtenen, Grafen von Augerre,

<sup>1)</sup> Lacomblet, Urfundenbuch II. 73.

<sup>2)</sup> Ad ann. 1217, Nr. 41.

<sup>3)</sup> Sie find wohl in teiner anderen Quelle genannt. Raumer, der fie in feiner Geschichte ber Hohenftaufen nennt, hat fie aus unferer Urfunde.

<sup>4)</sup> Pertz, Monumm. IV. 228. Deutsch bei Rrebs, Deutsche Geich. III. 371.

<sup>5)</sup> Böhmer a. a. D. Friedr. Rr. 191-192.

zum Kaiser von Constantinopel nicht in der Peterskirche vornehme. Denn Conrad von Pfäffers erzählt, daß Abt Ulrich in diesem Sinne beim Papste wirksam gewesen sei. Wirklich wurde derselbe am 9. April in St. Lorenzo vor der Stadt gekrönt. Derselbe Gewährsmann meldet auch, daß Abt Ulrich durchsetze, daß Peter auch nach seiner Krönung die Stadt nicht betreten durste<sup>1</sup>).

Als der Papst Friedrich's Schreiben beantwortete, richtete dersselbe auch ein kurzes, vom 9. April datirtes Schreiben an die deutsschen Fürsten, welches nachstehend als die achte Urkunde mitgetheilt wird. So kurz diese Zeilen auch sind, es spricht aus denselben Wohlswollen gegen Friedrich. Dem Abte von St. Gallen verlieh er am 7. April für seine Person den Gebrauch von Mitra und Ning<sup>2</sup>). Er konnte diese Vergünstigung freilich nicht lange, mehr genießen, da er am 4. September 1220 starb.

#### I.

Papft Honorius III. sendet dem Erzbischof (Engelbert) von Köln durch den Propst G. zu St. Maria ad gradus und den päpfilichen Schreiber und Stiftsherrn zu St. Gereon, Magister R., das Pallium, welches der Erzbischof von Trier mit den beiden Genannten ihm übergeben soll.

1218, April 24.

## Coloniensi Archiepiscopo.

Cum pallium, insigne videlicet pontificalis officii, ex parte tua fuisset a nobis cum ea qua decet instantia postulatum, nos tuis supplicationibus annuentes ipsum de corpore b. Petri sumptum considerata ecclesiae tuae necessitate per dilectos filios G. praepositum S. Mariae ad gradus et magistrum R. scriptorem nostrum canonicum S. Gereonis Coloniensis, cujus fidelitatem per diutinam familiaritatem experti de ipso indubitatam fiduciam obtinemus, venerabili fratri nostro Trevirensi archiepiscopo duximus destinandum, ut praesente jam dicto praeposito illud tibi una cum eodem scriptore nostro assignet sub forma quam sub bulla nostra mittimus interclusam, et a te nomine nostro sub forma quam sub eadem bulla dirigimus cum ipso magistro fidelitatis recipiat juramentum. Tu autem eodem pallio intra ecclesiam tuam illis diebus

<sup>1)</sup> Conradus de Fabaria Contin. Casuum S. Galli op. Pertz Monumm. II. 171.

<sup>2)</sup> Laut einer in unserer Sanbichrift porfindlichen Urtunde.

utaris qui expressi in ecclesiae tuae privilegiis continentur. Ut igitur signum a significato non discrepet, sed quod geris exterius intus serves inmente, fr (aternitatem) t (uam) mon (emus) et port (amur) at (tente), quatenus humilitatem et justitiam dante domino, qui dat munera et praemia elargitur, studeas conservare, quae suum servant et promovent servatorem.

Datum Laterani VIII. Kal. Maii (ponficatus) anno secundo.

E cod. Vatic. fol. 249.

#### II.

Kapst Honorius III. beauftragt den Erzbischof von Trier mit der Ueberreichung des Palliums an den Erzbischof (Engelbert) von Köln.

1218. April 24.

## . . . Archiepiscopo Treverensi.

Cum pallium, insigne videlicet pontificalis officii, ex parte venerabilis fratris nostri Coloniensis archiepiscopi fuisset a nobis cum ea qua decet instantia postulatum, nos ejus supplicationibus annuentes ipsum de corpore b. Petri sumptum ecclesiae Coloniensis necessitate pensata per dilectos filios etc. ut supra usque obtinemus tibi duximus transmittendum f (raternitati) t (uae) p (er) a (postolica) s (cripta) m (andantes), quatenus praesente jam dicto praeposito illud archiepiscopo memorato cum dicto scriptore nostro assignes sub forma quam sub bulla nostra mittimus interclusam, et ab eo nomine nostro sub forma quam sub eadem bulla dirigimus cum eodem magistro fidelitatis recipias juramentum.

Datum et supra ut in alia.

E cod. Vatic. ibid.

#### III.

Papst Honorius III. beauftragt mehrere paderborner Geistliche, dem Propst von Braunschweig wegen seiner Ergebenheit gegen den päpstlichen Stuhl und wegen seiner Opserwilligkeit gegen die Kirche die Propstei zu St. Severin in Köln, welche Engelbert noch inne habe, oder ein anderes Beneficium zu verleihen. 1216, December 19.

Abbati Sancti Pauli et Scholastico Padeburnensi et Praeposito Sancti Pauli de Nieukerken Padeburnensis diocesis.

Probata fides et indefessa devotio quam dilectus filius praepositus Brunsvicensis ad sedem apostolicam habuisse dignoscitur nos inducunt, ut ipsum prosequamur praerogativa gratiae specialis, qui dudum probatus in pressura ecclesiae rapinam bonorum suorum cum gaudio supportavit, non formidans discrimen capitis, qui erat supra petram firmissimam solidatus. Sane pervenit ad audientiam nostram, quod Engelbertus, quondam major praepositus, nunc in archiopiscopum Coloniensem electus et etiam confirmatus, decurso tempore de consecrandis episcopis a canonibus diffinito praeposituram S. Severini Coloniensis et alia beneficia quae intelliguntur vacare de jure detineat minus juste. Cum igitur episcopalem non deceat gravitatem beneficia prius habita retinere, quae personis sunt idoneis conferenda, volentes ut dicto praeposito devotionis suae constantia respondeat, qui se per apertissima rerum indicia ecclesiae Romana fidelem exhibuit et devotum, discretioni vestrae p (er) ap (ostolica) s (cripta) m (andamus) quatenus, si praemissis veritas suffragatur, praeposituram ipsam vel aliud beneficium competens eidem authoritate nostra liberaliter conferentes, ipsum in possessionem inducatis, ipsique et tueri curetis inductum, contradictores, si qui fuerint, vel rebelles per cens (uras) ecc (lesiasticas) ap (pellatione), p (ostposita) compescentes. Quod si non omnes (his exequendis potueritis interesse) duo vestrum (ea nihilominus exequamini).

Datum Romae apud S. Petrum XIIII. Kal. Januarii pontificatus

nostri anno primo.

Registrum (Honorii III.) lib. I. ep. 110.

#### IV.

Kapft Honorius III. schreibt dem erwählten Kaiser, König Friedrich, über die Bergebung der Propstei zu Nachen, die durch Erwählung des bisherigen Propstes (Engelbert) zum Erzbischof von Köln vacant sei, an den Subdiakon und päpstlichen Capellan Alatrinus. 1218, Febr. 1.

F (riderico) illustri regi Siciliae in Romanum imperatorem electo.

Sicut in literis tuae celsitudinis tam aurea bulla munitis quam aliis quas in camera nostra invenimus perspeximus contineri, tu attendens invictae fidei et indefessae devotionis affectum quam dilectus filius Alatrinus subdiaconus et capellanus noster erga te habet volens que ipsum beneficiis tuis honorare praeposituram Aquensem ad tuam donationem spectantem in manus fel (icis) m (emoriae) I (nnocentii) P (apae), praedecessoris nostri, libere posuisti, eidem subdiacono pro apostolicae sedis revérentia suacque devotionis intuitu, quantocius vocare contingeret, conferendam. Unde idem subdiaconus nobis humiliter supplicavit, ut de justitia sibi gratiam facientes praeposituram eandem quae (Engelberto) quondam Aquensi Praeposito in electum Coloniensem assumpto vacare dignoscitur eidem et ') ne tuae liberalitatis intentio effectu debito fraudaretur, collationem ipsius praepositurae ad te remittere dignaremur, sibi de tuo munere conferendae, cum eam non minus a te qui hujusmodi beneficentiae causam laudabiliter invenisti

<sup>1)</sup> Die Sanbichrift hat ut.

quam ab alio recipere gratum gerat. Nos igitur ejus desiderio annuentes, ne injuriam tibi facere videremur, donationem praepositurae ipsius serenitati duximus remittendam, ut eam memorato subdiacono duntaxat de tua conferas gratia liberali, decernentes irritum et inane, si quid de ipsa, postquam in manus praedicti praedecessoris nostri posita extiiti, fuerit attentatum, cum tibi hoc idem indixeris, sicut tuae literae protestantur.

Datum laterani Kal. Febr. anno secundo.

Reg. II. 855.

#### V.

Papft Honorius III. schreibt dem Erzbischofe, dem Dombechanten und bem ganzen Clerus von Köln über den trefflichen Scholasticus zu St. Gereon, Magister Heinrich. 1218, Mai 29.

. . Archiepiscopo, . . Decano majori et universo clero Coloniensi.

Debitum nos quasi solvere arbitramur, quotiens bonis beneficia impertimur, cum iniquum sit merita praemiis defraudari et censeatur indignum negare gratiam gratiosis. Cum igitur dilectus filius Magister Henricus, scholasticus S. Gereonis, quem talentum scientiae et vitae honestas decorat et decorat 1) ita se propriae probitatis meritis nostris beneplacitis coaptarit, ut reputaremus indignum eum relinqui nostrae provisionis expertem cujus probitatem sumus experti, praeposituram S. Georgii Coloniensis dari mandaverimus eidem, sed propter indulgentiam quam dilectus filius noster P. titulo Pudentianae<sup>2</sup>) presbyter Cardinalis tunc apostolicae sedis legatus tibi, frater archiepiscope, fecerat super beneficiis quae prius habueris usque ad receptionem pallii retinendis, quia praepositura ipsa cuidam consanguineo dicebatur collata fuisse, mandatum nostrum non permisimus ad effectum, volentes in hoc tibi deferre, ut rem hujusmodi relinqueremus potius indiscussam, quam cam curaverimus sententialiter terminare, maxime quia nolebamus praedicto magistro dare materiam litigandi. Unde cum non unam benedictionem tantummodo habeamus, volentes ut nostra munificentia sit ei causa non litigii sed quietis, disc (retioni) v (estrae), f (rater) archi-episcope ac decane, per ap (ostolica) s (cripta) fir (missime) praeci (piendo) m (andamus), quatenus si qua praepositura in civitate Coloniensi vacat ad praesens, eam praedicto magistro salva scholastria quam obtinet authoritate nostra sub af. ob. conferatis. alioquin primam vacaturam nostrae donationi servamus personae idoneae conferendam, decernentes irritum et inane si quid contra mandatum nostrum³) de ipsa fuerit attentatum.

Datum Laterani IIII. Kal. Junii anno secundo.

E cod. Vatic. fol. 276.

<sup>1)</sup> Co bie Sanbichrift. Bielleicht honorat.

<sup>2)</sup> Die Bandidrift hat Prudentianae.

<sup>3)</sup> Die Sanbidrift hat vestrum.

#### VI.

Papst Honorius III. antwortet dem Erzbischofe (Engelbert) von Köln auf seinen Bericht über die streitige Propstwahl zu St. Kunibert. 1218, Juni 19.

## . . . Archiepiscopo Coloniensi.

Ex parte tua nostris auribus est relatum, quod vacante praepositura s. Cuniberti in Colonia canonici ejusdem ecclesiae electionis die praefixa de praeficiendo sibi praeposito discordantes vota sna dimiserint in duos, quorum unum videlicet Hermannum de Juliaco decanus et socii sui, alii vero Corradum de Bobardia Coloniens. canonicos nominarunt, cumque postmodum tractaturae super electione hujusmodi partes essent in tua praesentia constitutae, in te demum fide praestita compromittere curaverunt, qui causae meritis diligenter inspectis et cognitis ad ferendam diffinitivam sententiam diem ipsis consentientibus praefixisti. Interim vero praefato H. ab una parte electo sublato de medio, supradictis canonicis inhibere curasti, ne tua pendente sententia procederetur ab ipsis ad electionem aliam faciendam. Quorum quidam nihilominus Brunonem de Ahrberch Coloniensem canonicum elegerunt. Die igitur quo proferri sententia debuit, constitutis in tua praesentia partibus et praefato C. ut diffinitivam proferres sententiam postulante dictus Bruno e contrario allegavit quod procedere ulterius non deberes. Quapropter quid a te super hoc esset agendum edoceri a nobis humiliter postulasti. Ad quod tibi breviter respondemus, quod licet arbitrium sit finitum per mortem ipsius H., primo tamen de primae electionis merito debuisti cognoscere, quam processus fieret ad secundam. Nam si forte praedictus C., qui est superstes, in electione jus habet de qua facta compromissio fuit in te, electionem secundam penitus non valere. Datum Romae apud S. Petrum XIIII. Kal. Julii anno secundo.

Datum Romae apud S. Petrum XIIII. Kal. Julii anno secundo. E cod. Vatic. fol. 281.

#### VII.

Papst Honorius III. schreibt bem römischen Könige und erwählten Kaiser Friedrich, daß er seine Gesandten empfangen habe und zu näsherer Unterhandlung Legaten an denselben schicken werde.

1217, April 8.

Illustri regi Siciliae in Romanum imperatorem electo.

Literis regiae celsitudinis consueta binignitate receptis ex tenore intelleximus earundem, quod licet felicis rec (ordationis) I (nnocentii) Papae, praedecessoris nostri, te obitus conturbarit, beneficia quae per ipsius sollicitudinem gratia tibi divina contulerat recolentem, nostra tamen promotio laetitiam tibi attulit post moerorem, firmam gerenti fiduciam quod gratiam quam in ejusdem praedecessoris nostri oculis

invenisti apud nos valeas invenire, cum omnem devotionem et reverentiam quam exhibuisti eidem exhibere devotissime velis et nobis. Dilectos quoque filios abbatem S. Galli, nobilem virum W. marchionem Montisferrati, V. decanum Spirensis ecclesiae, A. castellanum s. Miniati, nuntios tuos benigne recepimus et ea quae nobis ex parte tua proponenda duxere una cum fratribus nostris clementer audivimus et advertimus diligenter '). Nos ergo ad ea quae dei et ecclesiae Romane honorem ac exaltationem tuam respiciant aspirantes ad te legatum nostrum disponimus destinare, per quem tam super iis, quae ex parte tua nobis fuere proposita quam super terrae sanctae succursu celsitudini regiae secundum quod expedire viderimus curabimus respondere. Monemus igitur serenitatem tuam et exhortamur in Domino, quatenus in devotione sanctae Romanae ecclesiae, matris tuae, firmiter perseverans te talem exhibere studeas erga ipsam, quod ipsius erga te caritas tepere non debeat, sed de die in diem suscipere potius incrementum.

Datum laterani VI. Jd. Aprilis pontificatus nostri anno primo.

Reg. I. 360.

#### VIII.

Papft Honorius III. schreibt bei Gelegenheit der Gesandtschaft König Friedrich's an die deutschen Fürsten. 1217, April 9.

Universis principibus Alamanniae tam ecclesiasticis quam mundanis.

Licet a vobis per dilectos filios abbatem s. Galli, decanum Spirensem et nobilem virum Montisferrati nuntios carissimi in Christo filli nostri F (riderici) illustris regis Siciliae in Romanum imperatorem electinullas recepimus literas, nos tamen ex assueta sedis apostolicae providentia vobis dirigimus scripta nostra uni (versitatem) v (estram) attentius exhortantes, quatenus, cum membris expediat ut honor capitis non vacillet, dicto règi sicut fecistis hactenus potenter ac viriliter assistatis, cum et nos ipsi ad exaltationem ejusdem quantum cum deo possumus intendamus.

Datum Laterani V. Jd. Aprilis pontificatus nostri anno primo.

Reg. I. 360.

<sup>1)</sup> Der folgende Cat bei Rannald a. 1217, 41.

#### Urfunden.

Mitgetheilt von Dr. G. Gcfert.

I.

Bergleich zwischen der Abtei Steinfeld und dem Castorstift zu Carden binsichtlich des Zehnten zu Ellenz. 1163.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Quoniam multa eorum, que iuste ac rationabiliter sunt diffinita, plerumque in litem et disceptationem aliqua occasione solent reuocari, statutum est diuinarum et humanarum auctoritate legum, scripti testimonio tali, si ortum fuerit, obuiare periculo. Qualiter ergo controuersia, que inter ecclesiam sancti potentini steinueldensem et ecclesiam beati castoris cardonensem uersabatur de decimatione uinearum in parrochia de elenze sitarum, sit terminata et in concordiam reuocata, presentis cedule continet pagina. Habet quidem ecclesia steinueldensis in supra dicta parrochia, cuius decimatio ad cardonensem pertinet ecclesiam, uineas a comite sibodone sibi collatas in VII colonum beneficia distributas, de quibus uineis agricole tantem de sua portione decimas dare solebant, fratres uero de sua parte dare negabant. Cumque ob hanc causam sepius in querimoniam essent deducti a domino folmaro in ecclesia treuerensi archidiacono et preposito in cardono in presentiam uenientes, has pretendebant occasiones. Primo quidem quod eorum pars ex libertate possessionis a decima uacaret, asserebant, secundo uero dicebant, quod cum ob eandem causam aliquando in presentiam alberonis treuirensis archiepiscopi forent uocati consilio eius pro sopienda deinceps de ha re querimonia, uineam quandam ecclesie ex allodio predicti sibodonis dederunt et per eam suam partem penitus a decima liberauerunt. Cuius rei ueritas cum diligenti studio a prefato preposito domino uidelicet folmaro et a rvdengero iam nominate ecclesie pastore ab omnibus antiquioribus parrochianis esset inquisita et sicut fratres asserebant inuenta, prius institutum ex consilio et consensu prelatorum et totius capituli utriusque ecclesie de nouo rursum est confirmatum, videlicet ut uinea, que pro confirmatione pacis inter utramque ecclesiam et decisione huius controuersie inperpetuum supradicte ecclesie tradita fuerat, ab ea perpetuo iure possideatur, fratres uero steinueldenses de supradictis uineis decimam de sua parte non soluant, cultores uero earum de sua parte fideliter decimam reddant. Si uero contigerit, ut ipsi fratres aliquam ex his uineis coluerint, de ea parte, que colonis contingere solebat, decima dabitur, de reliqua uero minime. Si uero aliquas preter has uineas ibidem habent, ex hiis ex integro decima dabitur. vt autem hec futuris temporibus rata et inconuulsa permaneant, placuit hoc scriptum steinueldensis ecclesie sigillo signatum in cardonensi ecclesia seruari, econuerso sigillo cardonensis ecclesie signatum in ecclesia steinueldensi reponi, testes etiam subscribi, quorum nomina hec sunt, de cardonensi ecclesia: folmarus archidiaconus et prepositus, stephanus decanus, rvndengerus scolasticus, vdalricus cantor, rvdolfus canonicus ex consensu capituli eiusdem ecclesie, de steinueldensi ecclesia: gervasius canonicus, euerwinus custos, arnoldus conuersus, qui a preposito vdalrico, warnero priore, algero subpriore et uniuerso conuentu eiusdem ecclesie ad hoc terminandym missi sunt, herbrandus canonicus sancti petri, laici: sibertus de tris, iohannes, wizlewe, henricus, gerhardus de elenzen.

Acta sunt hee anno dominice incarnationis M.C.LXIII. Indictione

X, epacta XIIII, concurrente I.

Rad bem Original in meinem Befitze. Bom Siegel ift nur ein Stud vorhanden. Das geschwänzte e fommt in der Urfunde 17mal vor.

#### TT.

Eine Anzahl Einwohner von Anrath gibt in Gegenwart des Herrn Antonius von Palant, Nitter auf Haus Nersen, Erbogt zu Anrath, vor Notar und Zeugen die Erklärung ab, daß sie und alle Sinwohner des Dorses Anrath nach alter Gewohnheit und altem Herkommen dem Bogte und Hause zu Nersen pflegen zu dienen (frohnden), insbesondere verpslichtet seien, Nasen zu stechen, Lehm zu laden und zu fahren, Brandholz und Zaungerten helsen zu hauen, Furchen zu graben, Gräben zu segen, daß man ihnen aber während dieser Arbeit zu essen und zu trinken gegeben habe; im Falle sie den Dienst verweigert, seien sie durch den Boten auf daß Haus Nersen beschieden und für ihren Ungehorsam gebrüchtet worden. Haus Nersen, 1487 den 6 Mai.

In gotz namen amen. Kunt sy allen ind yecklichen den ghenen, die dyt vntgainwordige offenbare Instrument sullen sien off hoern lesen, dat in dem Jare na der geboirt vnss heren Jhesu christi, do men schreiff duyssent vierhondert seuenindaichtzig In der vienffter Indictien vp Soindach seesten dags des mayndtz Meyes zo vesper zyt off vmb den trynt (baß Bort ist unbeutlich) pasdoyms des alreheiligsten in gode vaders vnss Heren Hern Innocencii van gotlicher vmsichticheit paiss des eichten In syme derden Jaere In vntgaynwordicheit myns offenbaren Notarii vnd der getzuge hier vnden geschreuen suderlingen darzo geroiffen ind gebeden In eygenre personen komen Ind erschenen synt die Eirbere Arnt tho Lair, Henken vp dem Orde, Jan kremer, pauwels vp ter goten, Teill Hisch Ind Derick Schampert, Inwoyner des Dorffs Anrade Ind gesticht van Colne gelegen van der gotz gnaden starck

mechtig Ind gesunt van Lyue, Spraichen, memorien Ind yrer synne, nyet van macht getzwongen ader sust anders myt verleidt ader vurkomen, dan myt wailbedachten synnen Ind gueden vurraide, as offenbairlich zo sien ind zo hoern was. Int haynt In vntgayntwoirdicheit des Strengen ind fromen Hern Anthonius van palant, Ritters, erffaigt zer Nersen ') vmb der wairheit Ind rechtuerdicheit willen Ind nyrgent anders vmb sementlich, willentlich Ind eyndrechtlich ertzalt, bekant ind getzuycht, dat eyn deill van ynen waill viertzich ader vunfftzig Jare Ind den anderen van ynen me ader myn Jaren kundich Ind Indenklich ist Ind beloefft (?) hauen, dat sy eyn myt allen anderen Inwoynre des Dorffs Anraide vurss. van gebotz haluen des Huys zer Nersen aldar zo dem seluen Huyse plegen zo dienen Ind sy as die seluen myt namen Ind zonamen bis noch zo willentlich gedient hauen. als dat sy eyn myt allen anderen Inwoynre des vurg. Dorffs van alden Herkomen ind gewoinden desen dienst plegen zo doyn, Rysche2) zo stechen, Leym zo laden Ind zo voeren, Brant Houltz Ind zuyn gerden zo helffen houwen Ind zo suruen (?) 3), vore zo grauen Ind grauen zo vegen Ind asdan, wanne sy also plegen zo dienen Ind dienden, plege ind hait men ynen tzessen ) ind zo dryncken gegan. Ind die ghene In desen Dienst Ind anderen Sachen sy eynem vaigde van der Nersen verplicht weren, vngehoirsam plegen zo syn ader vynchlich (?) 4) worden, plege der bode dieseluen ant huyss zer Nersen bescheiden, dan sy sulche vngehoirsamheit Ind Bruchen verdadyngen Ind affdrogen Ind die ghene, die vissbleuen Ind vngehoirsam weren, bleue Ind stunde vp yren Anxt Ind wert. Ind haynt eyn deill der vurg. myt gesacht Ind bekant, dat sy duck ind mennichwerff van yren alderen Ind vurvairre gehoirt haint, dat men viss dem vurg. Dorff den Dienst gehalden hetten Ind halden weulden sunder alle argelist vp alle ind yeckliche punten vurss. Der vurg. Her Anthonius van palant, Ritter, erffaigt vurss. van myr offenbaren Notario vnden geschreuen gesonnen Ind begert hait In vntgainwoirdicheit der vurgenanten Arntz tzo Lair, Henkens vp dem Orde, Jan kremers, pauwels vp der goten, Teill Hischen, Derick schampertz, die sulchs willentlich ind cyndrechtlich bewilliget Ind consentiert hauen, cyn of mi offenbare Instrumente zo machen Ind zo schryuen In der besten formen, so men die machen moicht, vnuerwandelt des synnes.

<sup>1)</sup> Das Schloß ober Saus Rersen liegt zwischen M.-Gladbach und Ereselb; es war zulest zu einer Fabrit eingerichtet und braunte vor einigen Jahren ab. Die mächtigen Gerren zu Nersen waren Bögte zu Urdingen und Anratt und Basallen der Erzbisschöfe von Köln. Anton von Palant heirathete 1487 Agnes von Nersen, welche ihm als Erbischter Nersen nebst den Bogteien einbrachte. Die einzige Tochter Antons von Palant heirathete Ambrostus von Virmund, dessen Geschlicht die Grasschaft Nersen bis ins vorige Jahrhundert behielt. es. Fahne, Geschlichter, p. 301.

<sup>2)</sup> Rysche; vielleicht ift auch Rosche zu lesen. Es sind darunter wohl Rasen zu verstehen, die in dortiger Gegend "Röschen" psegen genannt zu werden.

<sup>3)</sup> Vielseicht auch sueuen (?) ober sneuen (?) zu lesen.

<sup>4)</sup> Bu effen. Die mit einem Fragezeichen begleiteten Borter find wegen ber verblaften Dinte nicht mit Sicherheit zu lefen.

Dyt is geschiet zer Neersen vp dem Huyse vnder dem wyngart In den Jare, Indictien, Maynde, dage, vyren Ind paysdom, als vurs. steit. Dan sint myt vn Ind ouer geweist die Eirbere Her peter Lindeman, Officiant der kyrchen zo Anraide, her wolfframus, vicarius daselffs Ind Canonich zo sent Quiryn bynnen Nuysse, Peter van Schaiffhusen, Scholtz zo Anraide Ind peter graert als geleufflige getzuge sunderlingen Herzo geroiffen Ind gebeden.

Signum Arnoldi de Eyck.

Et ego Arnoldus de Eyck Clericus Coloniensis dyoc. publicus sacra Imperiali Auctoritate Notarius. Quia premissis omnibus et singulis, dum, sic ut premittitur, fierent et agerentur, una cum prenominatis testibus presens Interfui eaque sic fieri vidi et audiui, Ideo hoc presens publicum Instrumentum manu mea propria scriptum exinde confeci, subscripsi et in hanc publicam formam redegi signoque et nomine meis solitis et consuetis signaui atque subscripsi In fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum rogatus specialiter et requisitus.

Nach dem Original auf Pergament in meinem Befit.

#### III.

Der Prior und Convent der Kreuzbrüder zu Köln bekunden, welche Stiftungen der in dem Chore ihrer Kirche begrabene Bruder des Generals Johann von Weerth, nämlich der kölnische Senator und Bannerherr der Zunft Schwarzhaus, Rudger a Wierdt, in ihrer Kirche gemacht und in welcher Weise sie sein und seiner Familie Anniversarium zu begehen verpflichtet sind. 1650, den 7. October.

Nos prior, subprior et Caeteri Capitulares Conuentus Cruciferorum Coloniae praesenti documento testatum facimus, quod a Nobili, Clarissimo Ornatissimoque viro ac Dno Rutgero a¹) Wierdt liberae imperialis ciuitatis Coloniensis senatore et tribunitiae ad Nigram Domum appellatae Domus supremo praeside vulgo Baunether vicino et amico nostro singulari piae Memoriae praeter alia in conuentum nostrum collata plurima beneficia et officia receperimus quadringentos Imperiales et annuum perpetuum censum a nobis et successoribus nostris percipiendum collocatos semperque iterum, si relui contingat, collocandos. Quae magna

<sup>1)</sup> In Bezug auf ben lange geführten und noch nicht entschiebenen Streit über bie abelige ober nicht abelige Geburt bes berühnten Generals Johann von Weerth ift zu beachten, daß sein Bruderhier nobilis vir ac dominus a Wierdt genannt wird. Es ist ihm bieses a nicht in Folge seiner amtlichen Stellung in Köln beigegeben worden; die Stellung eines Senators und Bannerherrn berechtigte noch nicht bazu. Erst Stimmmeister und Bürgermeister psiegten bas Wörtchen "von" anzunehmen.

beneficia cum deceat aliqua conueniente gratitudine recognosci, dicto Domino benefactori in primis sepulturam in Ecclesiae nostrae choro in sepulchro Priorum concessimus ac deinde nos et successores nostros cum consensu Rev. Patris et capituli nostri Generalis ad perpetuum Anniuersarium circa diem obitus, qui fuit vltimus Maji Anni 1650, cum summa et priuatis omnium sacerdotum Missis ac vigiliis commendatione supra sepulchrum eiusdemque illuminatione etiam in die Animarum pro Animabus saepe dicti Domini, parentum eiusdem totiusque familiae wirdtanae more Ecclesiae nostrae consueto celebrandum obligamus, ad quod semper pridie vocabitur Rev. Dominus pastor Ecclesiae S. Petri praesens et futuri tanquam Inspectores dabiturque Rdo Domino Pastori pro praesentia post summam Missam, si illi intersit, medius Imperialis Dalerus uel illius valor, qui etiam in prandio refectoriali manebit, quod in vino et assatis, sicut mos est, in pitantijs') parabit.

Pari gratitudine recognoscimus nos recepisse a Rdo Domino Joanne Ripgens collegiatae Ecclesiae ad s. Georgium canonico saepe dicti Domini priuigno ducentos Imperiales praedictis omnimodo modo, fine et reciproca omnimoda obligatione, praeterquam quod ad inspectionem et prandium nullus vocabitur pro Animabus praedicti Rdi Domini eiusdem parentum Dni Petri Ripgens et Adelheidis Eschweiler ac fratris nobilis et expertissimi Dni Petri Ripgens Medicinae Doctoris in Ecclesiae nostrae ingressu sepultorum totiusque familiae ad perpetuum censum collocandos. Rogauimus igitur Rm. patrem nostrum Generalem, vt praeter sigillum Conuentus nostri suum quoque in fidem et robur subappendat, prout ad instantiam nostram subappendit die septimo

Octobris anno 1650.

Rach bem Original. Gin Siegel vorhanden mit der Umichrift: S. Prioris Generalis ordinis sancte crucis. Das andere ift gerftort.

<sup>1)</sup> portio monastica (nach bem lexicon).

# Bestimmungen des Stadtrechts von Calcar über Küren der Lebensmittel, Maß und Gewicht, Fenerpolicei, Wochen= und Jahrmärkte.

Mitgetheilt von Dr. Bergrath gu God.

I. Aus den alten Rechtsgewohnheiten und Privilegien der Stadt aus der Zeit bis zum Ableben des Grafen Dietrich X. von Cleve (1347).

#### Van den Zizenern und Koermeistern.

Oeck plegen die Burgemeister und die vier Rade alle jair na der Stadt oerber to kysen Corn cyesemeisters, leder cyesemeisters, wollewegers, laken cyesemeisters unnd Koermeisters van brode unnd van bier, van vysche unnd van vleysche.

## Van bier unnd broet.

Vortmehr syn dat onse alde Koeren: So wie to cleyn beckt broit, off bier brouwt veyl, durer dan de Burgemeister unnd die rait gebuit, off wy syn komenschap die men eten off drincken mach, all die weke durer geue, dan hy dat up den donredach geue, den solden die Koermeisters doen peynden mitten sade vur iij schillingh sentersche, to kyeren in der stadt behoeff.

## Die des donredachs hier wat veyll brengen.

Oeck die des donredaechs baten Jairmerckten veyll brecht, dat men eten unnd drincken mach, unnd dat slyten will, so welck mensche die dat apkoep up verkope, unnd up denseluen dach vort sleet, den moegen die Koermeisters don peynden mit den bade vur drye schillenghe sentersche der stat als vurss, is.

## Van vuylen vyschen.

Vort mehr so welck mynsch, die to Calcar baten Jairmerckten bringet veyll off verkoept vuyle vysche off die anders koerbar syn, off wie die lede van den salme mehr mose snede dan acht, den salm to verkopen, off fyssche coept tusschen der stat unnd der meengait unnd tusschen der stat unnd den huyss, dat ten oerde geheiten is, off up der stat broeck, die hie vort verkopen will, den sullen die Koermeisters doen peynden mit dem bade vur drye schillingh senters in behoeff der stat. Oeck weren mehr luden gesellen an vyschen dan twe die salmen oeck peynden vnnd kyren dat gelt als vurss. is.

## Van vleyssche.

Vortmehr so welck mynsch to Calcar apenbair up apene vleysbanck veill heffs unnd verkoept gardich vleysche, sorgen vleysch off geblasen vleysch, off welck mensche die vleysche sleet tusschen paischen unnd onser lieuer frouwen to buderickermerckt, dat men des eynen daegs sleet, dat mach men des anderen daegs veyll hebben ter banck, brecht men langer up apene banck, so ist koerbar; So welck mensche die vleysch sleet tusschen onser lieuer vrouwen misse die vurss. is unnd vastauende, dat men des einen daegs sleet, mach men des derden daegs veyll hebben ter banck, brecht ment langer up apene banck, so ist koerbar, unnd die broeken unnd koeren vurss. van den vleysche sullen die Koermeistern mit den bade ilcken fleischouwer doen pevnden, vur dry schillingh sentersche in behoeff der stat. Weren oick mehr gesellen an einen runde van binnen achtien schillengen dan twe ter banck to slaen, den sullen die Koermeisteren doen plevnden unnd dat gelt tkieren als vurss. is.

## Wie voell eyn pondt senters is.

Oeck is to weten unnd to verstaen, dat men 1 pont sentersche pleech to betalen mit twintich groeten, alsulcke grote als die here nemen vur oer gulde unnd xx schillongh sensersche pleech men to betalen mit twintich groten vurss. unnd des-

gelicks van den anderen schillongen senterschen na gedrage, der grote vurss. Oeck synt twelff sentersche also guet als eyn alt koeninx groet tornois.

#### Verdient lohn.

verdient lohn sal men betalen by der sonnen off den baden geuen to peynden.

#### Vertert guet.

Wat men vertert, dat is eten off drincken, dair sall die Richter den werdt den baden geuen dat to peynden.

## Wie den werdt ontgheit.

Wie der werdt ontgeit buten orloff mit syner teringe, die broeckt tsestich schillingh sentersche, die to kyeren als vurss. is, den heren twe deyll unnd der stadt dat derden deyll.

## Wie syn wair verkoept sonder borch.

Wie syn whar verkoept unnd dair ghein borch bescheiden wordt, den sall die Richter pande off gelt doen geuen by der sonnen.

## Bie vryheit van Jairmerckten.

Die vryheit van unsen Jairmerckten, van sanct Jacobs dach, die gheit an up sanct Marien Magdalenen dach to sonnen upgank unnd duert hent sanct panthaleons dach de sonnen underganek.

Die vryheit von sanct Mattheus dach duert van sanct Mattheus auent to sonnen upganckhend des neesten dages na sanct Mattheus dach to sonnen undergank.

## Wair men die Uruys setten sall.

Die Crucen van den Jairmerkten mag men setten dairsy degeliex staen binnen den velt marekt off ban milen off velt marekt, gaen aen an vocken stege, die geit doir broeck unnd is dat meengaet geheiten, unnd ant huiss upten ort geheiten tegen den gait, so vort umblanges umb die stadt is die ban myle off veltmarekt gelegen.

## Die vryheit van den donredach.

Die vryheit van den donredach gheit an des guedes dages tho middach unnd wedder uth des vrydags to middage, dat men nyemant besetten sall.

## Van den gewichten.

Oek hebben wy van altz her tho bracht na onser stede rechten, dat die Burgemeister mit synen vier gesellen tot aller tyt als noit is rechtferdig maken, wroegen unnd der stat teken setten sall an alle gewichte unnd maten, als die van altz gelegen unnd gewest hebben. Wehr ymant die dair anders dan recht by dede, die wheer den heeren unnd der stadt broeckich worden also groet unnd also kleyn, als sich dat geboirden na uthwysinge der Schepen, unnd mit ghenen anderen maten noch gewichte en sall ein Koepman dem anderen einich guet binnen der vryheit to Calcar leueren, unnd wy dat dede broekt den heren unnd der stadt als vurss is.

Altoes sal men dat fur in huden hebben dat die huese unnd getimmer niet en verbernen, weer ymant die dairan misdede, die must liden dat darup steet.

II. Aus dem Privilegienbriefe des Grafen Abolph von Cleve, vom Freitage auf Mariä Empfängniß 13681).

## Die vryheit van den Cysen.

Vortmehr hebben wy onsen lieuen burgeren van Calcar gegeuen unnd geuen in desen brieue ein recht, dat is geheiten ein Cyse, also wat men binnen der stadt to Calcar koept off verkoept als van den ghenen, die van buyten der stadt syn, van ilken

<sup>1)</sup> Es war am 8. December. Graf Johann von Cleve war am 19. November des nämlichen Jahres gestorben, es liegt asso eine der ersten Regierungs-Handlungen Adolph's von der Mark vor. Die Construnation der Privilegien, welche er der Stadt Cleve ertheilte, ist erst vom 21. December (d. d. Thomae apostoli; Lacomblet, Urkundenbuch III. Bb., 1. Abth. S. 362, Anmerkung) datirt.

markt eynen brabantse penningh to boeren unnd dairen binnen als die groet van der marcke beloept. Als van ein malder weitz eynen brabantsche hellinek, van eyn malder roggen eynen hellink, van eyn malder garste eynen hellinck, van eyn erreten eynen hellinck, van eyn malder levnsen evnen hellinck, van evn malder wicken eynen hellingh, van eyn malder haueren off euen eynen vierlinck. Unnd van ilcker heel laken evnen brabantschen penningh, unnd van eyn clude wollen eynen vierlinek, van den leder wat men bauen acht penningh vercoept eynen vierlinck, van ilcker stat up den marck, dair eyn coepman up steit, einen hellinck. Vort mehr geuen wy onsen burgeren vurss., dat sy moegen eyn cyse leggen unnd boeren onder oen binnen onser stadt Calcar also groit vand also klein, als sy seluer willen unnd under oen te rade werden, unnd die moegen sy afleggen als sy seluer willen unnd weder upleggen als sy willen, also dat binnen Calcar anders nymant leggen en sal noch bueren, dan dese vurss. cyse, die onse burgeren vurss, boeren sullen unnd hebben ummermehr unnd erfflick van onsen eruen sonder einigerhande wederspreken unnd argelist.

### Der Cisener Eedt.

Dat ghy vortmehr hyndt darthien dach 1) toe off godt geefft dat ghy leefft Cysener wesen sult der stadt van Calcar,

<sup>1)</sup> Es bezieht fich biefe Bestimmung auf den jahrlichen Bahltag. Derfelbe mar nach uraltem hertommen ber Tag "die geheiten is besnidinge onss heren" oder "Jairsdag" für die Bahl von Burgermeifter, Schöffen, Rath, Richter, Rentmeifter und Bote, ber Dreifonigstag (darthien dach, Epiphania domini) aber ber für die Bahl bes Ctadtidpreibere, Dlublenmeiftere, Bagemeiftere, ber Accifemeifter und Thorwarter. Die jahrliche Amtsbauer richtete fich nach bem Bahltage. Bemertenswerth ift aus bem Burgereibe von Calcar bie Bezeichnung ber Stadt als einer faiserlichen freien. Wie Burger wesen sall die sall sweren auer den heiligen, dat hy getroues unnd holdt wesen sall Greuen A. B. greuen to Cleue, synen rechten nakommelingen Greuen to Cleue, der keyser vryer stat to Calcar unnd alle den Burgeren etc. Daß biefe Bezeichnung eine hiftorifche Bebeutung bat, ift nicht wohl gu bezweifeln, welde diefe aber fei, läßt fich junachft nicht einmal vermuthen. In bem clevifchen Burgereide, welcher mit bem pon Calcar faft wortlich übereinftimmt, wird die Stadt gwar auch eine freie genannt, boch fehlt bier bie Begeidnung "taiferlich" frei. Beibe Gibesformeln find, wie die borftebenden Mittheilungen, einem Manuscripte auf Bapier aus der Mitte des fünfzehnten

unnd van allen guden, utgenamen wyn, laken, leder unnd velle, cyse als gewoentlick is foeren sult unnd wechgelt unnd stedegelt boeren sult als gewoentlick is, unnd wat ghy daraff boert an die twe rade, die des burgemeisters geseillen syn, bringen sult, then weer dat u die Burgemeister anders wat hiet off beuole, Und der stadt beest doen sult als ghyt mit uwen vyff sinnen tbess kondt, dat a godt also help unnd alle heyligen.

## Des leders Cyseners Eedt.

Dat ghy vortmehr hindt darthiendach to off godt geefft dat ghy leefft die leder Cyse hueden unnd waren sult, unnd daraff als gewoentlich is boeren salt, unnd wat ghy daraff boert, den Burgemeister geuen sult, unnd der stadt beist doen sult, als ghyt mit uwen vyffsinnen dat best verwaren kondt, dat u godt so help unnd alle heiligen.

## Des wegers Eedt.

Dat ghy vortmehr hindt darthiendach to off godt geefft dat ghy leefft, wegere wesen salt der stadt van Calcar, unnd allre malck recht wegen sult, vnnd van der wagen als gewoentlick boeren sult, unnd dat ghy daraff boert, den Burgemeister geuen sult unnd der stadt best doen sult als ghyt mit uwen vyffsinnen tbest bewaren kondt, dat u godt so help unnd alle heiligen.

## Der Koermeister Eedt.

Dat ghy vortmehr hindt darthiendach to off godt geefft dat ghy leefft Koermeister wesen sult der stadt van Calker, unnd hierenbinnen tot alre tyt als noit vleysch, vysch, broet unnd bier huden, waren unnd koeren sult, unnd die straten binnen den beslach holteren doin rumen sult, unnd darum tot allen achten gaen unnd die koeren daraff boeren sult, unnd den marck binnen den beslach holteren doin rumen sult van den bencken, unnd koeren salt all auende, unnd weert dat ymant spyse gulde erhrmen die irste klock van der hoimissen gelaidt hedde, die hie

Jahrhunderts und von ber Sand eines clevischen Stadtschreibers entnommen, ein Umftand, welcher jum Wenigsten bafür fpricht, baf obige Bezeichnung teine willtürliche Buthat ift.

vort roe unnd ungereidt verkochte, hueden unnd koeren sult, unnd der stadt best doin salt als ghyt mit uwen vyffsinnen tbest verwaren kundt, dat u godt also help unnd alle heyligen.

III. Aus ben Privilegien Herzogs Johann I. von Cleve, Grafen von ber Mark vom nächsten Freitage nach Maria Heimsuchung 1471.

Woe die broecken (van woenden, van blaw off bloudt tslaen ende van mess to treicken) up merckt en vallen.

Unnd geschege dese vurgerurte broecken enich binnen der vryheit enes weekmerckts unser stadt vurss., so sullen die broecken wesen dobbell, unnd geschege der enich up einen Jairmerckt onser stadt vurss., so sall die broeck vurss. wesen dryuolt. Unnd so in unser stadt vurss. kermisse is up Meydach, off dan deser broeeken enich von Meyauent des middachs an biss den naisten dages na meydach to middage wederomb nit geschege, so sullen die broecken oeck dobbell wesen als van der vryheit des weckenmercks all vurss. steit; unnd van ilcker geltbroecke vallende up Jairmerckten sullen wy onse eruen unnd nakomlingen habben drye deill unnd unse stadt vurss. dat vierde deell, unnd als die vielen up den weekmarckt, so sullen wy unnd onse eruen hebben twe deel unnd unse stadt vurss. dat derde deyll.

## Die vryheit der merckten.

Item op dat die Jairmerekten unnd weekmerekten binnen onser stadt vurss. tot gemeynen beest to vorder versocht moegen werden, so hebben wy darumb derseluer onser stadt nu oeck verlehnt unnd gegeuen, dat alle unse undersaten binnen onsen lande wonafftich, die unser stadt vurss. weckmerekten unnd Jairmerekten versuken wolden off versocht hedden, oir lyff unnd guet sie tetten merekten vurss. an off aff brechten geveilicht unnd geleidt wesen sullen an die syde Rynss dair onse stadt Calcar leget, vur schade unnd scholt, totten vurss. Jairmerekten unnd weeckmerekten an unnd off te moegen kommen sonder Argelist, aengaende unnd uthgainde als die vryheit van den

Jairmerckten unnd weeckmerckt an unnd uthgain. Unnd dergelicks sullen oeck onse undersaten die onse stat vurss. in ore kermisse versoeken geveilieht unnd geleidt wesen, aingainde up Meyauent tot sonnen upganck vnnd durende bis des dages neist na meydage tot sonnen underganck.

## Die veylicheit in onsen merckten.

Oick hebben wy der vurss. onser stadt Calcar verleent unnd gegundt unnd doch tot onser eruen unnd nakomlingen hartogen van Cleue wederseggen, dat die undersaten wonachtig in den Ampten van Gelre unnd van Goch, die unser vurss. stadt Jairmerekten off weeckmerkten versuken werden, dartho oeck in onsen lande geveylicht unnd geleidt sullen wesen.

IV. Aus den Privilegien Herzogs Johann II.

#### Die vryheit der merckten versath.

Johan Hartog van Cleue unnd Greue van der Marcke.

An unsen lieuen getrouwen Burgemeister Schepen unnd Raidt unser lieuer stadt Calcar.

Lieue getrouwen. Also dair to Calcar weeckmarkt is up en donredach, unnd dan up den donredach unse heilige dage komen, als unsers heren hemelfahrtz dach, des heiligen sacramentz dach unnd ander heilige dage unnd nitt bequem off godtlich is, up heilige dage marckten off kommenschappen to halden, So is hirumb unse meinonge, dat ghy ordiniren, als des donredags heilige daigh were, dat men dan den weeckmerekt aldair halde des guedesdags dairbeuoren gelick men up den donredach to doen plege. Unnd dat die vryheit van den weeckmerekt dan angain sall des guedesdaigs to middernacht durende van der tyt vort so lange als die vryheit van der weeckmarekt aldair to durende pleget, want dat so onse wyl is. Vert so wy dair hebben ordiniren, dat men die kommenschap van uwen Jairmerekten, die up Maydach unnd up S. Mattheus dach twesen plegen, niet up die seluige heilige dage halden

sullen, dan des neisten werckdages dairna, unnd up dat men dan up den kermiss dagen unnd heilich dagen vurss. gene komenschap hantiren darff. So is uns to willen unnd verlenen uns stadt aldair, dat die vryheit van pen vurst twe Jairmerkten unnd kermiss dagen verlengt syn van der middernacht des neesten werkeldaigs vurss. an duren bis tot den middernacht dairneist. Gegeuen to Cleue up den donredach na den Sondach Cantate Anno M. cecc Lxxx sexto¹).

<sup>1)</sup> Der um die Geschichte bes Niederrheins, namentlich um unseren Berein höchst verdiente Berfasser ift leider vor kurzer Zeit mit Tobe abgegangen. Wir halten es für unsere Pflicht, in dem nächsten hefte einen ausführlicheren Retrolog zu liefern.

## Literatur.

#### a. Beitfchriften.

Jahrbücher bes Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande. XXIX u. XXX. Bonn 1860. 300 S.

1. Geschichte ber Leuga. Im römischen Reiche wurden die Wegelängen überall nach Milliarien (1000 Schritt) bemessen. In Gallien, mit Ausnahme ber Provincia Narbonensis, zählte man nach Leugen. Die Leuga betrug das Anderthalbsache einer römischen Meile, aber nur die hälfte einer germa-nischen Raste oder, wie wir jetzt sagen, einer Stunde. Die Leugenrechnung war in Gallien eine altgewohnte (S. 17). Raifer Severus, um feinen Galliern einen besonderen Beweis feiner Buneigung ju geben, erhob fie zur officiellen im 3. 202. Die beiben Itineraria, das scriptum (Antonini) und das pictum (Beutinger) werden von dem herrn Berfasser, dem seider mittserweile verstorbenen Brosessor Roth in Basel, dem Severus zugeschrieben (S. 19). Ueber Kölner Begesteine S. 9 u. 10. — Zur Geschichte der Kirchthurme (S. 21—64) von Unger in Gottingen. "Der Urfprung ber Rirchthurme ift ein Rathfel, beffen Löfung bis auf den heutigen Tag nicht hat gelingen wollen." Der herr Berfasser macht uns mit drei verschiedenen 3weden der Thurmbauten befannt. Es sind: die Aufhängung der Gloden, die Beaussichtigung der Umgebung und die Ers leuchtung (G. 44). "Der erftere murbe frubzeitig als Regel angefeben, fo baß man Die Begriffe Thurm und Glode fast nicht zu trennen mußte." In wie fern Glodenthurme mit Taufcapellen und Begrabnifftatten in Berbindung fteben (6. 44 u. 46) und ob bie ihrer Errichtung ju Grunde liegende 3bee nicht auf den babylonischen Thurmbau gurudzuführen ift (G. 48). Berichiedenes über Die Bauart der Thurme (G. 52). Unseres Erachtens wird bei ber Frage, aus melder Joee unsere Atrathurme hervorgegangen sind, der Symbolit zu wenig Rechnung getragen (S. 22 u. 61). Entweder sollen sie die Sichtbarkeit der Rirche, Die feinem verborgen bleiben foll, recht veranschaulichen (bieraus ent= ftanden die Gloden- und Leuchtthurme, überhaupt die sich weit und breit bemertbar machenden Thurmbauten) oder sie sind das Bild der gesallenen und wieder begnadigten Menscheit, an der es mahr murbe, daß mer fich felbft erniedriget, erhöht werden foll. Es ift namlich nicht zu übersehen, daß bie Rirch= thurme die Aufbauten des ehemaligen Atriums für die Buger find. Die Doppelthurme an großen Rirchen entsprechen ben verschiedenen Gingangen fur Manner und Beiber und haben Bezug auf die beiben Geschlechter. — Die Dea Arduinna von Brof. Braun. Als im Jahre 1859 ber hochwald Beibusch zwischen Birgel und Gen bei Duren ausgerobet murbe, marb ein Stein zu Tage geforbert mit ber Inschrift: Deae Arduinnae Titus Julius Aequalis solvit lubens merito.

Berr Braun halt ben Beibufch fur einen Caum bes Arbennenwalbes und glaubt auch hier eine Stelle an ber Strafe ju finden, die durch diesen Bald von Rheims nach Roln führte. — S. 78 Diana von Bertrich nebst Abbilbungen von D. Jahn. - G. 83-112. Epigraphische Analetten von Freudenberg. Der Fingbach, welcher fich fublich von Oberbreifig in ben Rhein ergießt, machte Die Scheide gwischen ben Erzbiocefen Roln und Trier (bem Lande ber Churonen und bem ber Treverer). Daß man Recht hatte, seinen Namen von Fines (Grange) abzuleiten, bat eine bort aufgefundene Infdrift auf einem Botivftein: Finibus et genio loci et Jovi etc. bestätigt (Agl. S. 233). - Ueber ben Allierthumssoricher und Sumanisten Jacob Camp, Stiftsbechanten in Bonn, S. 95-105 ff. Bgl. S 230. - S. 112 Kapaneus burch einen Bligstrahl von ben Mauerginnen Thebens hinuntergeschmettert, auf einer Camee Dargeftellt, nebst Abbildung. - G. 117 ff. Berr Brof. Fiedler berichtet über eine griedifche Inschrift aus ber Mertens-Schaaffhausen'ichen Sammlung und einer romifchen in bem Ballrafianum ju Roln, welche bisher noch nicht befannt gemacht fein foll, eben fo herr Brof. Braunüber einen bei Brohl jest aufgefundenen, dem Bercules Saranus gewidmeten Botivitein (S. 122 ff.). - S. 129. Der Maufethurm bei Bingen hat feinen Namen weder von Maus noch von Mauth, sondern von dem altbeutschen "Muß", was harnisch, überhaupt Schuswaffe bebeutet. "Der Musthurm ift also ein mit Waffen versehener Ort, der daber jum Soute ber Menichen und bes Landes bient." Alfo Berr Brof. Braun. Derfelbe hat fruber bargethan, bag bas Sochfreug zwischen Bonn und Gobesberg gur Gubne eines Todtichlages errichtet ift. Es werben (G. 131) zwei Urtunden beigebracht, welche über bas gerichtloje Berfahren, bas bei folchen Strafen beobachtet murbe, Aufschluß geben. Bu ben Guhnstrafen, welche auferlegt murben, gehörten auch Nachfabrten, Bittgange nach Nachen (Bgl. A. Müller, Siegburg und ber Siegfreis. Il. 4. S. 265). - S. 134 ff. über noch gang ober in Fragmenten vorbandene romische Meilensteine (von Roln, Remagen, Andernach, G. 136). — Ueber einen Graberfund (eine Lampe von Bronce) aus ber Rabe von Calcar, durch herrn Dr. Bergrath in Goch. — S. 146—184. Beitrage gur rheinlandischen Inschriftentunde von Beder in Frantfurt. - Ueber zwei Bronce-Bafen in betannten Sammlungen, ob fie echt ober unecht find, von Brof. Braun. — S. 186. Gin franzöfisch schreibender Gelebrter, herr Dr. de Roue aus Malmedy, beweis't, daß die Inschrift in der Kirche zu Schwarzebeindorf (angeblich vom Jahre 1151) unacht ist. "E Sainensi" in der Zeile 18 S. 187 muß heißen "Bunnensi." (Bgl. A. Müller, Siegburg und der Siegtreis II. 4. S. 245.) Das Lergisheim (S. 187) und Lerisheim (S. 190) Des herrn be Noue ift Gerrisbeim. Db die hadewig, Aebtiffin von Effen, auch ale folde eine Beitlang in Gerrisbeim war, barüber wird herr Caplan Reffel in Roln, ber fich mit ber urtundlichen Geschichte biefes Stiftes beschäftigt, uns hoffentlich bald Aufschluß geben. — Ueber ben auf einem Sartophag in der Aachener Münfterfirche abgebildeten Raub ber Proferpina von St. Krateler S. 193 ff. Bgl. unsere Annalen VIII. S. 257. — S. 205. Neue römische Inschriften vom Rupertsberg bei Bingen. — S. 225. Niederrheinische Funde von E. aus'm Werth (Fundorte: Kanten und haus Loo bei Alpen). - 6. 234-256. neuen Beiträge u. s. w. von Schröder (vgl. unsere Annalen VIII. S. 275) besprochen von Brof. Fiedler u. s. w. — S. 263. Miscellen und S. 299 Bereinsdronit. 3. M.

Archiv für hessische Geschichte und Alterthumsfunde. Neunten Bandes zweites Heft. Darmstadt 1860.

Das erfte Beft biefes neunten Bandes murbe bereits in unseren Annalen VII. S. 233 gur Unzeige gebracht. Das vorliegende heftchen, aus 95 Blattern bestehend enthalt nur zwei Auffate, einen über die neun vormaligen Schottenfirchen in Maing und in Dberheffen, im Bufammenhang mit ben Schottenmiffionen in Deutschland und einen über die Termine bes Rirchspiels Wingertsbaufen. Der erfte ift von Bb. Beber, lest Bfarrer in Darmftabt, ben mir bereits durch feine "vortarolingischen Glaubenshelben am Rhein" (Unn. VI. S. 276) tennen gelernt haben. Der Schottenabt Beatus foentte burch eine in Maing ausgestellte Urtunde vom Jahr 810 ber Rirche ju Bobenau bei Straßburg, die ju einem von Schottenmonchen bewohnten Rlofter gehörte, acht Bfarrfirchen, über beren Lage icon oft und lange gestritten murbe, und woruber ins Reine ju tommen jest um fo fcmieriger ift, als bas Driginal nicht mehr eriftirt (S. 193) und auch ein im Jahre 1079 jufammengestelltes Chartular von Sobenau fich nicht mehr hat auffinden laffen. Db es herrn heber gelungen ift, jene acht Rirchen richtig zu bestimmen, muß benen, bie mit ben beffischen Localitäten dies: und jenseits des Rheines genauer bekannt sind, zu beurtheilen überlassen werden. Uns scheint es wohl der Fall zu sein. Was aber die Schotten-Miffionen in Deutschland betrifft, geht er von gang irrigen Boraussetzungen aus. Unsere deutschen Schottenklötter waren Anstalten, die keinen anderen Zwed verfolgten, als andere Klöster, die aber zugleich die Aufgabe hatten, schottischen Bittgängern nach Rom und dem Morgenlande ein gastliches Obbach zu gewähren und die deßwegen Bewohner aus dieser Nation hatten. Herr Heber denkt sich den Unterschied zwischen einem Benedictiner: und einem Schottentlofter (S. Ann. ord. sti. Bened. von Mabillon I. S. 206, 215 u. f. w.) als einen ungeheuren und will unter bem Nationalhaß, womit bie Ungelfachfen Die Ureinwohner Britanniens verfolgten, auch Die armen Schotten in Deutschland leiden laffen. Sie, "bie und weil fie in bem neuen Baterlande ein geläutertes und romfreies Chriftenthum vertundigten und aus einem halbheidnischen und romifchen Deutschland ein echt driftliches machen wollten," muffen überall bie Mighandelten, Beeintrachtigten und Bertretenen fein! Die in Maing verfolgten Begharten (S. 240), Die von ben Ciftercienfern ju Urnsburg ausgewiesenen Bachter bes ehemaligen Gutsherrn (S. 256), Die in Trier entbedten Unhanger bes Berengar (S. 273), die Jergläubigen, gegen die Konrad von Marburg auftrat (G. 282), find überall Schotten ober Schottenschiler. Der lappische Streit ber Schotten mit ben Continentalen über bie Ofterfeier (Ann. cit. G. 256) und die Form der Ropficur bei den Beiftlichen mar langft vergeffen, und bieser war der einzige, der je Statt gefunden hatte, und noch träumt herr heber von einer Gott weiß wie bedeutenden Abweichung der Schottenmönche in ber Auffaffung und Darftellung bes Chriftenthums und ber Feier bes Gottes-Dienftes. Gefest aber auch, Dies hatte wirklich im Innern ber Schottenklöfter Statt gefunden, mas murbe baraus fur bie Pfarrgemeinden ber ihnen jugewiesenen Rirchen folgen? Db je Schottenmonche bier lehrten und ben Gottesbienft abhielten, ift nirgend nachgewiesen. Gewiß ift es, bag es vor bem 13. Sahrhundert nicht ber Fall mar. Sie hatten auf Die ihnen untergebenen Rirchen tein anderes Recht, als die Ginfunfte baraus ju gieben und bei benfelben bagegen einen Beltgeiftlichen anzustellen und ju unterhalten, ber bie Rirchenlebre portrug und ben Gottesbienft abhielt, wie alle Andere feines Standes. Ber von Rirchenrecht und Rirchengeschichte nur die Unfangegrunde tennt, wird es bem einfallen, eine Rirchfpielsgemeinde, worüber ein Rlofter, bas por Beiten für Schotten gegrundet gemesen ift, bas Patronat bat, fich als eine Dafe reinen

Lichtes zu benken, mahrend rundum in der Bufte Finsterniß herricht? (S. 236, 240 u. s. w.) So spricht herr heber auch von einer Schottengemeinde in Tull, wie wir jest die wallonische in Notterdam, die französische in Berlin u. s. w. sagen, wo es sich doch nur um ein paar Monche handelt! — Der zweite Aufsah in dem vorliegenden Hefte betrisst die Begränzung der Bsarrei Wingertshausen oder vielmehr die Erklarung einer Urkunde darüber aus dem Jahre 1016. Die Sache wird interessant, da auch schon im vorigen Hefte und in den Jahrgängen VII. u. VIII. über diesen Gegenstand abweichende Meinungen ausgestellt worden sind. 3. M.

Zeitschrift bes historischen Vereins für bas würtembergische Franken. Bierten Bandes drittes Heft. Stuttgart 1857. S. 167—324. mit zwei lithographirten Stammbäumen zur Genealogie des Hauses Hohenlohe.

S. 216. Urfunde vom Jahre 1268, wodurch Bapft Clemens IV. "fratri Alberto quondam Ratisponensi Episcopo" (Albert bem Großen) Die Boll= macht ertheilte, über ein nach eingegangener Che entbedtes Bermandtichafts-Sinderniß ju bispenfiren. - G. 226. In einem bobenlohischen Stadtchen mar es üblich, daß von Leuten, die mabrend bes Gottesbienftes in der Kirche fich vom Schlafe überfallen ließen, eine Gelbstrafe erhoben murbe. Brotocolle vom Jahre 1703 über das Amtsverhör Giniger, die das "Schlafgelb" verweigert ober sich gegen den "Aufzeichner," der zugleich "Einzieher" war, in ungebührlichen Reden ausgelassen hatten. — S. 231. Die Johanniter hatten in Schwäsbischall ein Kranken-Holpital gegründet. Die Bürgerschaft gestattete ihnen "ut singulis diebus dominicis et festivis fratres in ecclesia nostra (ber Stadtpfarrfirche) petitiones (Collecten) habeant pro infirmorum sustentatione. In messe vero singulis annis petetur infirmis annona et in autumno vinum." Urfunde vom Jahre 1249. Es ist dies wohl eine der alteften Radrichten über ben Urmenbeutelumgang beim Gottesbienft und unfere Berbftcollecten fur Die Durftigen. - G. 256. Das Lowentburchen an ber Dehringer Stiftstirche. Dem einen ber Lowen hat man einen Thier- bem anberen einen Menschentopf in die Borbertapen gegeben. Rach biefer Darftellung reprafentiren fie fich nicht als huter bes Seiligihums, vor beffen Eingang fie aufgestellt find (Bgl. unfere Unnalen I. S. 328, und S. 324). Der Bereinsfecretar Berr S. Bauer bittet um Mittheilungen über Jurisdictions und Bilds bahnsgrangen und Beleitsbefchreibungen, indem Rachrichten baruber gur Reftstellung ber alten Bau- und Territorialgrangen besonbers wichtig sind. 3. N.

Derfelben Zeitschrift vierten Bandes viertes Seft. Herausgegeben von Othmar Schönhuth. Mergentheim 1858. S. 325-486.

S. 325 ff. Wolfram von Rellenburg, Deutschmeister, Gründer des noch bestehenden Spitals ju Mergentbeim. Unter seiner Regierung erhielt Mergentbeim Etadtrechte (1342). — Als Titeltupfer hat das heft "das Grabmal des Ritters Gög von Berlichingen in der Klosterfirche zu Schönthal," wie es sich denn vorzüglich mit diesem beschäftigt. — S. 372 ff. Leben und Jehden herrn Gögen von Berlichingen mit der eisernen hand (von ihm selbst versat) nach einer alten handschrift. Unser Abenteurer erzählt S. 396, wie er auch mit der Stadt Köln handel gehabt hat. In Koln war ein Schießpiel (Schügensieft) gewesen. Ein Schneider aus Stuttgart, der ein trefslicher Büchsenschip

war, hatte sich hundert Gulden erzielt. "Aber die von Köln hatten ihn darum betrogen und wollten ihm nichts geben." Göß nahm sich seiner an. Nach einem fruchtlosen Brieswechsel— zwei disher ungedruckte Briese von ihm werden S. 367 ss. aus dem kölner Stadkarchiv mitgetheilt — sing Göß zwei kölnische Kausseute auf und neun andere, die er auf dem Wege nach Franksurt in seiner Gewalt hatte, ließ er, einem Herrn von Königkein zu Gesallen, weiter ziehen. "Es wurde aber zwischen mir und denen von Köln ein Tag zu Franksurt angesetzt; da denn solcher Krieg und Behd ist endlich vertragen und verglichen worden." Es scheint sedoch, daß unser Kitter von den Kölnern um das Lösegeld betrogen worden ist (S. 397 u. 399).

Derfelben Zeitschrift fünften Bandes erstes Heft. Jahrgang 1859. 172 S. mit einer lithographischen Beilage (Abbildung der Cappelle zu Staudorf).

S. 1 ff. Ueber eilf ritterliche Geschlechter an der Jagft. - In bem Auffate über bas Aufbluben ber Stadt Rreitsheim unter ber Berrichaft ber Sobenlohe wird G. 65 von einer Capitels: ober Briefterbruderichaft (confraternitas clericorum etc.) Nachricht gegeben, beren Ungehörige feit bem Sabre 1363 das Borrecht hatten, frei über ihre Guter verfügen zu durfen. — Bon bem wurtembergischen Urfundenbuch, herausgegeben von bem Ronigl. Staats-archivariat in Stuttgart, bessen erster Band 1849 erschien, ift im Jahre 1858 ber zweite berausgekommen (S. 79). Mus bem aus biefem Werke Mitgetheils ten fei entnommen, daß der fuddeutsche Mulgow (Mubigau) baselbst in einer Urfunde vom Jahre 1024 vorkommt und zu dem Striche gerechnet wird "qui Francorum legibus subjacet" (S. 86). Es scheint, daß sich hier die "Con-finia Francorum et Suevorum" (S. 87) eben so leicht und gründlich seste ftellen laffen. Baren wir mit benen ber Franten und Sachfen in Beftfalen nur eben so gludlich! — In einer wurzburger Urtunde vom Jahre 1483 über die Ginweihung eines Altars in der Sacristei der Pfarrfirche zu Buchenbach tommen die 14 Nothhelfer als quatuordecim coadjutores vor, da fie fonst auxiliatores heißen. Der darin ertheilte Ablaß lautet auf "XL dies indulgentiarum criminalium et venialium" (S. 106). - S. 111. Beschreibung ber Capelle zu Standorf. Sie ist ein romanischer Bau aus dem 12. Jahrhundert, einsam auf einer Bergtuppe gelegen. 3. M.

Bydragen voor vaderlandsche geschiedeniss en udheidkunde door J. A. Nyhoff, 2. deel 1. Stuk. Arnhem 1860.

Ueber den Ursprung der Wappen (Blason) von J. ter Gonn. Wenn auch der Gebrauch der Kappen nicht so alt ist, wie es die älteren Heralditer beshappteten, so geht er doch über die Zeiten der Kreuzzüge binaus. Geschlechtswappen waren im südlichen Frankreich und dem nördlichen Spanien lange üblich, the man in Deutschland und England daran dachte (S. 10). Wenn Dietrich von Cleve im Jahre 1170 und Engelbert von Berg im Jahre 1189 noch teine Wappen im Siegel südrten, sinden wir dagegen das von Hugg II., Herzog von Burgund, an einer Urtunde von 1102 damit versehen (S. 8). In den Riederlanden zeigen sich vor dem 13. Jahrhundert teine Spuren von Geschlechtswappen (S. 13). So wie die Wappentunde den Kreuzzügen ihren Ursprung verdankt, wurde sie durch das Aurnierwesen ausgebildet (S. 19). S. 21 ff, Ueder Städtewappen. Die Städte haben durchgebends eher ihr Siegel gehabt, als ihr Banner. — Bon einigen holländischen Städtewappen, insbesondere des von

Amsterdam (S. 26). — Nachrichten aus der Geschickte des Straspeckts von P. C. Molhunsen. Das Motto: "Die Geschickte der Borzeit ist eine Lobrede auf die Gegenwart" tennzeichnet hinreichend die vorsiegende Abbandlung. Sie verbreitet sich über das straspichterlicke Personal, insbesondere den Scharfrickter (S. 72), Gesängnisse, Richtplätze, die verschiedenen Strasmittel u. dgl. Die Nachrichten sind alten Gerichtsdückern von Holland und Gelderland entlehnt. Solche Wücker enthalten überhaupt viel Beachtenswerthes und möge ihre Ausbeutung unseren Freunden anempsohlen sein. — Ueber den Kriegszug Wilselm's von Oranien in das geldrische Obersand im Jahre 1572 sind die Gelehrten noch nicht einig (vgl. unsere Annalen VII. S. 219). In dem vorliegenden Heite der Ruhosspischen zeitschrift (S. 89) theilt Herr van Bloten, unser sehr verehrtes Vereins-Wilzeled, über denselben einige Inediat mit, z. B. Zeitung auß Sonsbed vom 14. und wieder vom 17. Juli. In der ersten beist est. Der Prinche light noch in der voogdeyen angen Aldekerk und Dursendael fuert den bloetvaan en light angen Nieckerk. Er verweilte im dorztigen Kloster und hatte binnen dessen Mauern 400 Pierde bei sich. In der Wollen "auß der Bogtei und um Kapellen gescsner" um Prinzen in sein Feldesager beschieden waren. Sie erhielten einen Freigeleitsdrief. Zwei von ihnen "Boidberger op gen Wankung" und "Henrid van Wyenhorst op gen Geissbergh" waren landssüchtig geworden und nicht erschienen. Die Kadt Geldern ergab sich zu derselben Zeit. Run ging es aus Erstelenz und Ruremond los.

Correspondenzblatt des Gesammtvereins der deutschen Geschichts= und Alterthums-Bereine, herausgegeben von Dr. C. L. Grotesend. Hannover 1858. Sechster Jahrgang.

Unsere Berichte über diese nicht genug zu empsehlende Zeitschrift sind leider unterbrochen worden. (Man sehe S. XXVII unseres fünsten Annalenhestes, wo der vierte Jahrgang 1856 zur Anzeige gedracht wurde.) Die allgemeine Bersammlung, welche alljährlich in der Mitte des Monats September Statt sindet, wurde 1857 in Augsdurg und 1858 in Berlin abgehalten. Es wäre zu wünschen, daß von den Mitgliedern unseres historischen Bereins das Correspondenzblatt sleißig gelesen würde. In demselben wird so manche Frage von Wichtigkeit ausgeworsen, die sich nur durch Erwiderung aus allen Gegenden des Auterlandes lösen läßt und unter welchen sich sehr viele besinden, auf welche vom Niederrhein her schon längst eine Antwort zu erwarten gewesen wäre. Zu diesen sich unter andern die des Dr. Laudan "über Anlage und Bauweise des Bauernboses und über die Fluraustheilung." Lesenswerth sind die Nachrichten über das römische Castell Aliso, den Ort der Barusschlacht und die pontes longi (S. 83 si.) und über ein bisher unbeachtet gebliedenes Stadtsiegel von Mainz (S. 88) von Dr. Kein in Eisenach.

Mittheilungen der Geschichts- und Alterthumsforschenden Gesellschaft bes Osterlandes. V. I. Altenburg 1859. 131 S.

Die ersten Blatter geben zwar in dem Jahresbericht von Dr. E. Hase über den Stand des Vereins sehr erfreuliche Nachrichten. Leider aber schließt das heft mit der Todes-Unzeige des Vereinsvorstandes hern Seheinmath Fr. Aug. Wilh. Wagner. "Eine schwerere Bunde konnte dem Verein nicht geschlagen werden." Lesenswerth ist des hingeschiedenen Abhandlung über die

Einrichtungen und Maßnahmen für die Gesundheit der Einwohner der Stadt Alltenburg während des Mittelalters (S. 14 st.) Im Jahre 1437 wird zuerst ein Arzt daselbst namhast gemacht — Wundärzte kommen schon früher vor. Mit Heilung äußerer Schäden gaben sich zuerst die Bader, später auch die Warbere ab. Noch im Jahre 1468 war weit und breit umber keine Apotheke, denn noch in diesem Jahre schickte der Rath zu einer Apotheke einen reitenden Boten auß, der zur hin- und Kückreise zwei Tage gebrauchte. In Alltendurg waren auch mehrere Badstuben. Im Jahre 1420 wird derer als schon längst bestehend gedacht. — S. 33. Ueber Soolbadder, "worunter die auf frommen. Stiftungen beruhende Abgabe freier Bäder sur Arme oder eine gewisse Classe formation wurden sie beseitigt. "Es war auch Brauch der Dienstoten oder mit beschmutgenden Arbeiten beschäftigter Gewerksleute von Zeit zu Zeit ein Badesgeld zu verabreichen." — Maßnahmen des Rathsfür gesunde Lebensmittel (S. 38). Reinigung der Straßen (S. 40), zur Verhütung anstedender Krantbeiten (S. 42). "Es ist zu verwundern, daß man zur Zeit des Mittelalters so weit in der Ohsorge sür die Gesundder, das man zur Zeit des Mittelalters so weit in der Ohsorge sür die Gesundder der Stadtseweiter vorgeschritten war". S. 44 st. Ueber die Entstehung der Familiennamen mit besonderer Räcksicht auf Sachsen und Ahringen. — S. 130. Ueber tacitum judicium in einer pleisner Urtunde vom Jahre 1256. Wenn der sogenannte schweizende Richter der Bergleichschaft zu verstehen. 3. M.

Zeitschrift bes Bereins für hessische Geschichte und Landeskunde. VII. 3 u. 4. Kassel 1858. S. 195—384, mit einem lithographirten Plane ber Stadt Waldkappel.

S. 193-239. Brunnen und Geen und Brunnencultus in Beffen, von Rarl Lynder. Un Quellen und Brunnen fnupfen fich beachtenswerthe mythische und hiftorifche Sagen. "Um ben bei benfelben ublichen Gogenbienft gu verbrangen und zugleich ben Ruf folder Quellen zum Bortheil bes Chriftenthums und feiner Beiligen zu benuten, baute man Capellen und Rirchen babei. find alfo Brunnen und Quellen auch in firchengeschichtlicher Sinficht merkmur-Dia." Möchten bie unseren im Rheinlande eine eben fo vollständige als ausführliche Bearbeitung finden, wie die in Beffen. - G. 240. Die Stadt Baldtappel von Dr. G. Landau. Wo fich bort in einem Balbe einige alte Sandelsftragen freugen, erbaute man eine Capelle, aus welcher, nachdem fich eine Dieberlassung um sie gebildet hatte, eine Pfarrtirche entstand. In einer Urtunde vom Jahre 1348 wird ein "Plebanus in Capple" genannt (S. 271). Er gehörte jum heiligenstädter Archibiatonat ber Mainzer Erzbiocese. Der Name (Capelle) tommt zuerst im Jahre 1226 vor. — S. 310. Die hessische Congeries. Es ist eine chronologisch geordnete Sammlung von Nachrichten, die fich größtentheils auf die Stadt Raffel beziehen, von dem Jahre 703 bis 1592, mit einer Fortsetzung bis 1661. 1351. "Landgraf Otto ber Schut halt zu Cleve fein Beilager mit ber Bergogin Glifabeth." - 1474 (G. 345) Belagerung und Entfat von Reuß. Abfetung und Ende Ruperts von ber Pfalg. 3. M.

Mittheilungen an die Mitglieder des Bereins für Geschichte und Alterthumskunde in Frankfurt am Main. Nr. 3. Ausgegeben im October 1859. S. 187—243. Der Phaleraefund bei Mors, der Herrn Dr. Rein beschäftigt, ist in

Der Phaleraefund bei Mörs, der Herrn Dr. Kein beschäftigt, ist in der Reichsstadt Franksurt auch schon besprochen worden (S. 199). — Ueber die Bildwerke auf den Externsteinen mit Bezugnahme auf die Deutung, welche Herr Pros. Braun in seinem Wintelmannsprogramm ihnen gegeben hat (S. 201). — S. 219 ff. Das steinerne Haus und die Familie von Melem. Die Melems stammten aus Köln. Der jüngste Sohn des in Köln 1445 verstorbenen Jakob von Melem, dessen hessen h

#### b. Rleinere Schriften.

Bur Geschichte bes Studien: und Unterrichtswesens in der deutschen und französischen Kirche des eilsten Jahrhunderts von Dr. Julius Evelt, Prof. der Theol. Paderborn. a. 1856. d. 1857. Es sind Sinladungsschristen zur Schlußseier des Studienjahres an dem Theodorianischen Seminarium. Das erste Heftchen (a) hat 35, das zweite (b) 36 Quartseiten.

Der herr Berfaffer ergeht fich in bem genannten Schriftchen über die vor= guglichften Dome und Alosiericulen Frantreichs und Deutschlands im gehnten, eilsten und zwölften Jahrhundert. "Bon ben tirchlichen Anstalten Kolns, beißt es S. 33, murbe bes Gereonsftiftes, als ber Bilbungefdule bes Bifchofs hermann von Tull, ichon gedacht. Das Rlofter gu St. Martin, welches feiner fruberen Beftimmung für Monche aus Irland und England burch ben Erzbischof Warin im Jahre 975 wieder gurudgegeben mar, genoß die besondere Buneigung und Fürforge des h. Geribertus. Dieser fromme Rirchenfurst hatte gleich als Jung-ling, zuerst in seiner heimat zu Worms und darauf in der Abtei Gorze in Lothringen mit Ernst und Ausdauer die Lausbahn der Wissenschaft wie der driftlichen Tugend versolgt. Als Bischof eröffnete er ihnen eine neue Pseegestätte in ber zu Deut von ihm gegrundeten Abtei. Dasfelbe gefchah von Seiten seines Nachfolgers Biligrim (1021—1036) burch bie Einweihung bes Klofters Brauweiler, welches von bem Grafen Czo und beffen Gemahlin Mathilbe, einer Schwester bes Kaifers Otto III., erbaut und durch Bermittlung bes genannten Erzbischofs mit fieben Monchen aus ber Schule bes h. Boppo gu Ctablo befest murbe. Unter den erften Alebten diefes Alofters leuchtete vor allen Wolf= helm (1065-1091) burch Beiligfeit und Bilbung hervor. Beibes mußte er auch bei den ihm untergebenen Ordensteuten zu fordern. Um ihnen die Be-nutung der Bibliothek zu erleichtern, versah er jedes Buch auf der Borderseite mit ber turgen Uebersicht seines Inhalts. Alle Jahre murbe bas alte und bas neue Testament vor ber Rloftergemeinde burchgelesen, an ben Quatertempertagen hatten Diakone die vier Evangelien vorzutragen. Die Bortheile einer fleißigen Lecture forgte ber forglame Ubt, burch ein eigens zu diesem Zwede angesertigtes Gebicht noch nachbrudlicher ans Berg zu legen." Ueber Rupert, Abt von Deut, ber im Anfange des 12. Jahrhunderts lebte, wird nichts gemeldet. Seine Werke macht Hargeiem in seiner Bibl. Col. (S. 292) nambast. "Bon dem Auser Bischof Hermann, der im Jahre 1026 starb, sagt die Chronist, daß er aus einem ebeln kölner Geschlecht war und in coenobis st. Gereonisa puero educatus u. s. w., zugleich ein Freund und Besörderer kirchlicher Kunst war" (a. S. 30). — Sins der neuesten Werke über den h. Anno hat es bestreiten wollen, daß, dieser eine Zeit lang die Domschule zu Paderborn besucht habe. Herr Evelt weiset ihn als einen Zögling derselben nach; was er d. Seite 23 ansührt, läßt nicht mehr daran zweiseln.

Die Anfänge des Bisthums Paderborn von W. E. Giefers. Paderborn 1860. 33 Quartfeiten.

Alls Rarl ber Große im Jahre 772 gegen bie Sachfen zu Felbe zog, folgten feinem heere driftliche Briefter, um unter bem heibnischen Bolte ben Samen bes Chriftenthums auszustreuen. Un ihrer Spige ftand Sturmio, ein Schuler bes b. Bonifacius (G. 2 und 23). Um Die Berbreitung bes Chriftenthums ju forbern und planmaßig ju regeln, wurde bas Land ber Cachfen in gewisse, angeblich in acht (S. 6), Bezirke eingetheilt, die man füglich Missions-sprengel nennen kann. Nach Sturmio's Tod wurde, im Jahre 780, diese Ein-richtung bestätigt und die Leitung des Bekehrungsgeschäftes in jedem Bezirk einem benachbarten frantischen Bischof übergeben (G. 7). Der Missionskreis, in welchem Baberborn lag, ein Theil bes Engerlandes, kam an ben Bischof von Obgleich Rarl ber Große ichon im. Sahre 777 gu Baderborn eine Rirche bauen ließ (G. 13) und auch icon fruher biefen Ort zu einem Bischofsfit bestimmt haben mag (G. 15); fo lagt fich boch aus biefem Jahre Die Ent= ftehung bes paderborn'ichen Bisthums nicht herschreiben. Erft nach der Betehrung Widefinds im Jahre 786 tonnte barauf Bebacht genommen werben, por und nach die Missionsbezirke in Diöcesen und ihre Stationen in bis schöfliche Site zu verwandeln (S. 7 u. 18). Nach dem Tode des murgburger Bischofs Megingaub, ber im Jahre 794 starb, wurde bas Bisthum Ba-berborn errichtet, was Kapst Leo III. bei seiner Unwesenheit baselbst im Jahre 799 bestätigte (S. 22). Erst im Jahre 806 ober 807 erhielt bas neu gegrun-bete Bisthum seinen ersten Oberhirten in ber Person bes hathumar. — Der herr Berfaffer ftellt und eine Abhandlung über ben paberborner Sprengel nach feinen Gauen und Archibiakonaten in Aussicht. (Cbendaselbst). Soffentlich wird fie auch über bie inneren Grangen bes tolnischen Engern und Westfalen Licht verbreiten. - Das einzige Baubentmal aus ber Beit Rarl's ber Großen in Baderborn, mahricheinlich im gangen nordlichen Deutschland, ift bie Geroldscapelle in der Rabe des Doms (G. 24). - G. 26, 27 und 29 über die Rirchen ju Gresburg, Iburg und Detmold, welche ju ben alteften im Lande gehören. Es mag bie Rirche zu Berftel an ber Befer eine febr alte fein, unrichtig ift es, wie herr Gifers nachweif't, bag von bort bas Bisthum nach Baberborn verlegt wurde (6. 19). - "Die Grotte unter ben Erternsteinen ift weber eine Mithrashöhle gewesen, noch ftammt fie aus ber erften driftlichen Zeit bes Cachsenlandes. Sie wurde erft im Jahre 1115 von ihren Gigenthumern, ben Benedictinern von Abbinghof, geschaffen und zu einer Beiligengrabcapelle eingeweiht" (G. 30). -Benn Karl ber Große auch im Jahre 784 in Lugbe an ber Ummer bas Beihnachtsfest feierte, fo folgt baraus noch nicht, bag bamals bort ichon eine Rirche war (S. 28). Die frantischen Konige hatten auf ihren Bugen ihre Feldcaplane mit ihren nothigen Rirchengerathen bei fich. — Das Schriftchen ift bem Reftor ber weftfälischen Geschichtsforscher, bem Berrn Dr. Seibert ju Arnsberg, jur Feier , feines funfzigjährigen Dienstjubilaums gewidmet.

- a) Beiträge zur ältesten Geschichte bes Clevischen Landes, zur Zeit der Romerherrschaft und der Normannensahrten. (Aus dem Programm bes Gymnasiums zu Emmerich.) Bon Herrn Oberlehrer Dederich. 1860. 22 Quartseiten.
- b) De woonplatzen der Menapiers, Eburonen, Aduatiken en Ambivariten aangewezen en Atuatiea met Atuaca, Aduaca Tungrorum, Atuacutum, Tungri en Aken synoniem verklaard door Dr. C. R. Hermans etc. Hertogenbosch 1860. 23 Seiten. Borgetragen in der sechsten Bersammlung des niederländischen Sprache und Literatur-Congresses.
- c) Betoog, dat er nit de Commentarii de bello Gallico van Julius Caesar volstrekt geen bewys kan worden getrokken, dat die veldheer of zyne Krygsoversten in Noordneederland oorlog gevoerd hebben, door Dr. C. R. Hermans etc. 32 Seiten. Das Werfchen erschien zum zweiten Mas im Jahre 1843.

Berr Bermans ift ein icharfer Rritifer, wie er es auch felbst von fich behauptet (c. S. 7). Er ist aber in seinen Behauptungen gar ju fühn. Schon por mehreren Jahren hat er sich bemuht, ju beweisen, daß Julius Caesar in feinen Buchern vom gallischen Rriege durchaus nichts vermelbet, mas auf Nordnieberland Bezug bat, baß feine Gefechte mit ben Ufipetern und Tenchterern Micht am Riederrhein, wo Maas und Waal zusammensließen, sondern in der Moselgegend Statt fanden (c. S. 8 u. 30). Die Stelle IV. 1, wo von dem Uebergang der Germanen über den Rhein die Rede ist, soll statt non longe 3 mari, quo Rhenus influit, gesesen werden mussen non longe a Mosula, quae in Rhenum influit. Den Menapiern im 4. hauptstud sollen bie Bamanier und den Ambivariern im 9. Die Aduatifer substituirt werden (G. 10 u. 11). Indeffen scheint herr hermans, wie wir gleich sehen werden, über diese beiden Buncte anderer Meinung geworden zu sein. Endlich will herr hermans im 15. hauptstücke ad Confluentem Mosae et Rheni in a. c. Mosulae et R. verbessert wissen. Was er über die schwierige Stelle (de b. G. IV. 10), wo die Maas mit der Insel der Bataver (c. S. 14 ff.) ermahnt wird, besonders in Bezug auf eine Stelle in Aimoini Floriacensis hist. Franc. (S. 19) fagt, ift beach tenswerth. In seinem neuesten Schriftden (b.) geht verselbe noch weiter, indem er sogar die Behauptung ausstellt, überall (mit alleiniger Ausnahme von VI. 33), wo Caesar Mosa schreibt, versteht er nicht die Maas, sondern die Mosel (I. S. 4). Die Menapier, welche von den Usipetern und Tenchterern übersallen wurden, sind ihm ein von denen, welche die belgische Seeküste inne hatten, gang verschiebener Bollsstamm. Die erstern wohnten zwischen ber Aar und ber Mofel und gegenüber auf ber rechten Rheinseite. Das Mayenfelb hat uns noch ihren Ramen aufbewahrt. Das Caftellum Menapiorum ift ihm bie Stadt Magen ober irgend ein Ort in ber Rabe. Er hat wohl überseben, bas es an der Mosel auch ein Kassel gibt, bessen Erbauung man dem Drusus zugeschrieben hat. Cluver. Germ. II. c. 17 p. 404. Früher wollte herr hermans in Caesar de b. G. überall, auch im 4. Hauptstüde nichts von Menapiern, sondern nur von Pämanern wissen. Ziet beschränkt er seine Emendation auf die Menapier des 6. Buches. Die Rheinbewohner, die ihren aus bem Innern Germaniens anfturmenben Reinden nicht widerfteben fonnten,

waren Menapier (de b. G. IV. 1 u. f. w.). Die hingegen, welche als Nachbarn ber Churonen, Berbundete ber Mervier und Atuatiter (VI.2, 5, 7) und als Sumpsbewohner geschilbert werden, sind teine Menapier, wie wohl geban-tenlose Abschreiber fie nennen, sondern Bamaner. Sie wohnten zwischen der Mofel und ber Maas, wo die Landichaft Famenne im Lugemburgischen, wonach auch ein lutticher Archibiakonatsfprengel benannt ift, bis auf ben heutigen Tag. ihren Ramen bewahrt hat. (Als Conjectur hat Dies allerdings viel für fich. 3ft aber auch wohl ein Cober vorhanden, der die Leseart Baemani irgendwie recht= fertigt ober nur andeutet?) — Die Ambivarier seht Herr Hermans zwischen Mosel und Rhein, also südlich von seinen Menapiern (b. S. 6. Bergl. c. S. 11) und bringt mit ihnen den Vicus ambiatinus super Confluentes bes Suetonius (Calig. 8) in Verbindung. Schabe, daß das Schriftchen b. nicht zeitig genug erschienen ist, um dem herrn Brof. Deberich bekannt zu werden, es mare ein fur fein Studium recht geeigneter Gegenstand gewesen, über und gegen den er in seinem Brogramm-Aufsate (a.) viel Interessantes hätte sagen können. — Das dritte Thema (b. III. S. 8 ff.) ist: die Eburonen sind die Bewohner ber Gifel und Atuatica u. f. m. ift Nachen. Den Churonen bas Gebiet ber Eifel zugutheilen, ist weber so neu, als herr hermans meint, noch so unbegrundet, als seine Gegner vielleicht werden behaupten wollen. Was aber von Nachen behauptet wird, daß hier der Hauptort der Atuatifer gu fuchen fei, leibet an größeren Schwierigfeiten, was auch herr Germans gefühlt zu haben scheint, indem er seiner leiber nicht überzeugenden Beweisführung den vierten Abschnitt feines Schriftchens-wiomet (b. IV. G. 11 ff.). Befanntlich fommt ber oft in allerlei Bariationen genannte Ort Atuatica, über bessen Lage man fich noch nicht hat einigen konnen, auf ber Beutingerschen Karte als Aduaca Tongrorum vor. Dies gibt bem Beren Bermans Beranlaffung, ju bestreiten, daß die Stadt Tongern der Hauptort des gleichnamigen Boltes sei. Ueberall, meint er, wo bei spätrömischen und kirchlichen Schriftstellern von Civitas Tungrorum die Rebe ift, sei Nachen gemeint. Nicht in Tongern, sondern in Nachen hatten die ersten Bischöfe des lutticher Landes ihren Gig gehabt (b. G. 14). Um bies ju beweisen, wird es wenig nugen jur Legende bes h. Maternus, ber nach berfelben an einem Tage in Trier, Tongern und Roln ben Gottesbienft abgehalten haben foll, feine Buflucht ju nehmen. Ware Aachen in romifcher und merovingischer Beit Sig bes tungrischen Bischofs gewesen, bann mußten fic auch bafelbit Spuren ober Nachrichten von vorfarolingischen Rirchengebauben befinden, die bisher noch nicht entbedt find. - Den Romerwegen, Die nach ben Itineratien Tongern berührten, gibt herr hermans, um fie über Nachen zu bringen, eine ganz andere Richtung (b. S. 11 ff.). Den Beg von Nachen nach Rymwegen (S. 19) laft er zwei Mal über die Maas gehen, zuerst in der Gegend von Magenid, bann vom linten auf bas rechte Ufer bei Mard. Es ift zu bedauern, daß eine mohlfeile Handausgabe der Beutinger'ichen Karte und bes Stinerars noch immer fehlt. Satte man diese Berte bei bem Bielen und Abmeichenden, mas barüber ju Tage geforbert wirb, ftets gleich gur Sand, fo wurde man boch endlich das Richtige finden. Moge bald die Lithographie einem so nutlichen 3mede bienftbar gemacht werden. Sowohl herr hermans (G. 21) als herr Deberich (a. S. 5) finden das römische Cevelum in bem heutigen Cupd in Nordbrabant wieder. Un die Existenz einer Colonia Trajana (Xanten) besteht bei beiden auch nicht der geringste Zweisel. Herin stimmen sie beide überein. Sonst aber, um Ausdrücke zu gebrauchen, die der Staatswissenschaft entlehnt sind, so radical der Eine ist, so conservativ ist der Andere. Doch wird es Zeit, daß wir uns mit diesem ausschließlich beschäftigen. — a. S. 5 ff. Ueber die Colonia Trajana. — S. 7. Xanten — Troja Francorum, — II. S. 13 ff. Ueber die Raub: und Berftorungszuge ber Danen und Rormannen

in die untere Rheingegend in den Jahren 520 (unter Hygelat), 810, 834, 837, 850, 857, 859, 863, 864 (Zerstörung der Kirche zu Kanten) 880, (Zerstörung von Viorznua) 882, 884 (Duisdurg, was sie zerstörten, ist nicht unser rheinisches, sondern Deesdurg an der Psiel, S. 19), 885, 891 u. s. w. Das Bertunense oppidum dei Gregor. Turon. de gloria Mart. I. 63 hält Herr Dederich sürten dei Kanten (S. 17). Stände die Leseart nur einmal sest! (Vergl. unsere Annalen VIII. S. 230.) Am Ende wird man, wo von einem Diaton auß Metz die Rede ist, in Verdun das Kichtige sinden. —S. 18, Ueder Niederlassungen von friesischen Kausseuten in den Handlesstädten des nordwestlichen Deutschlands. — In einer alten Handschrift der Abstei zu Eten hatte Herr Dederich ausgezeichnet gesunden, die dortige Gegend wäre nach dem Lurze der Kömerherrschaft unter friesische Kerrschaft gekommen und dem Heiden Jahre 627) den Friesentsing Verthold überwunden und zinsbar gemacht hätten u. s. w. Herr Dederich unterschaft beide Kuncte fritisch und Palandt zu dem Resultat, daß es keinen Friesentsnig Verthold gegeben habe und das Hame land nie von den Friesen beherrsching Werthold gegeben habe und das Hame land nie von den Friesen beherrsching Werthold gegeben habe und das Hame

- a) Die Lauersforter Phalerä, erläutert durch Otto Jahn. Mit drei Tafeln Abbildungen. Festprogramm u. s. w. Bonn 1860. 27 Quartseiten.
- b) De Phaleris et de argenteis earum exemplaribus haud procul Calone et Asciburgio Romanorum castellis apud Lauersfort praedium anno 1858 repertis, scripsit A. Rein. Romae 1860. Abbruct aus den Annalen des römischen archäologischen Instituts. 45 Seiten.

Der Lauersforter Fund ist, wie er es in der That verdiente, schon oft und grundlich in Tagesblattern angezeigt und in gelehrten Zeitschriften besprochen worben. Das Resultat der bisherigen Studien über diese Antiken liefern die angezeigten Schriftden. G. 18. (a.) wird auf die Frage eingegangen, weghalb und in welchem Sinne eine Sphing, ein Lowentopf, bas Ammonshaupt, bas Medufenangeficht, Frauenfraten u. bgl. jum Somud ber Phalera gemablt wurden. Der heidnische Aberglaube, besonders bei den Romern, lebte fortwährend in der "Furcht, durch außergewöhnliches Glud, durch hervorragende Auszeichnung bie Buchtigung ber Gotter und ben Neid ber Menschen auf fich ju gieben und bei folden Beranlaffungen fuchte man gang befonders abwehrende Mittel anzuwenben". Bu biefen gehörten bilbliche Darftellungen von abidredenben ober fonft eine plopliche Gemuthsbewegung bervorrufenden Gegenftanden. Daber bas Medufenhaupt u. f. w. (G. 19 ff.). Wenn Jahn in Der letten Balfte feiner Schrift fich vorzugeweise mit ber ideellen Bestimmung unferer Phalera befaßt, fo geht Rein durchgehends bie Form beschreibend ju Berte. Es ift immer ein Gewinn, bag die eine Arbeit die andere ergangt. Wenn auch die Jahn'ichen Tafeln fich auf ben erften Unblid gefälliger ausnehmen, die Rein'schen find mabrheitsgetreuer, in natürlicher Große, dabei trefflich ausgeführt. Es bemahrt sich, daß die römischen Rupferstecher in der Darftellung der Antife geubter sind, als die berliner. — In der Nahe des Fundorts der Phalera murde vor Aurgem ein Stein entbedt mit dem Bilbe ber Latona, ihre Zwillinge in ben Urmen haltend und von dem Drachen Butho bedrobt, der ein brittes Rind im Rachen halt, Alles in halberhabener Arbeit. (S. 20 b.)

Das Brüderhaus und die Augustiner-Canonie in der Stadt Goch. Geschichte und Urkundenbuch. Ein Beitrag zur Special-Geschichte
des Herzogthums Geldern, von Dr. P. B. Bergrath u. s. w.
Cleve 1860. (Separat-Abdruck aus dem Programm der höheren
Unterrichts-Anstalt zu Gaesdonk.) 58 Quartseiten.

Es war im Jahre 1364, als zwei Clerifer in Goch, denen fich bald ein britter zugesellte, ihr Bermoden zu einem gemeinsamen Sundus vereinigten, ber dazu bienen follte, vier mannliche Berfonen, die zusammen wohnend, ein abgefcbiebenes frommes Leben fubren wollten, ju unterhalten (G. 4). Die Stiftung murbe icon im folgenden Jahre von dem tolner Erzbischof Engelbert von der Mark bestätigt, der jugleich ben Brubern die Erlaubniß ertheilte, sich in ihrer Behausung ein Betzimmer (Oratorium) zu errichten, in welchem auch Meffe gelesen werben burfte (S. 6). Die Anstalt scheint fich ber besonderen Gunft des Landesherrn, fo wie der Burger und Nachbarn von Goch erfreut gu haben. Unter anderen erwarb fie burch Schenfung am 14. Sept. 1371 ben in der Nähe der Stadt in der Pfarre Haffum gelegenen Hof Gaesdont (S. 7). Wie und wodurch die Brüder auf den Gedauten gekommen sind, ihr Haus in ein Rlofter von Regular-Canonichen aufgeben zu lassen, ist nicht klar. Genug, im Jahre 1400 übergaben fie zwei Orbensbrübern jener Regel ihr ganzes Be-fisthum, um darauf und damit "ein Kloster zu Chren der glorreichen Gottesmutter Maria für eine angemeffene Zahl von Brubern, welche barin bem Allmachtigen alltäglich nach der Regel des h. Augustinus in den bh. Officien dienen tonnen, zu errichten" (S. 20). Die Bestätigung der geistlichen und weltlichen Beborde ließ zwar nicht lange auf sich warten. Allein nur gar zu bald begriff man, daß die bisher bewohnten Gebaude, überhaupt ihre Lage in der Stadt Goch, zu einem feinem 3mede entsprechenben Rlofter, bas menigftens von acht Berfonen bewohnt murbe, nicht geeignet waren. Go tam man auf den Gebanten, es auf Die Gaesdont zu verlegen, und fchritt im Sabre 1406 gur Musführung. - Der Codex diplomaticus enthalt 40 Urtunden, theils in niederdeutscher, theils in lateinischer Sprache, größtentheils nach ben auf ber Gaesdont noch vorhandenen Driginalen. — S. 7. Schreibart und Etymologie von Gaesdont. Bedeutung ter Ortsbenennung "Dont." - G. 13. Ueber Gerard Groot. Bon ihm handeln die ersten Hauptstude einer aus den Jahren 1490—1493 herz rührenden Handschrift auf der Gaesdonker Bibliothek. — Zu S. 16. Das St. hieronymushaus in Auremund ift viel jungeren Urfprungs, als herr Rrippenberg es angibt. Johann von Lowen, aus besten hinterlassenschaft es gegründet wurde, starb erst im Jahre 1438. — Zu S. 21. Es scheint hier nicht von der Zustimmung des General-Capitels, sondern von der Capitular-Bersammlung des Goder Mosters die Rede zu sein. Vergl. XV. Es ist nirgend nachgewiefen, daß Goch oder Gaesdont vor bem Jahre 1430, wo es mit ben anderen Rlöftern bes Neußer Capitels in die Windesbeimer Congregation aufgenommen murbe, dieser letteren schon früher einmal angehört habe. In der Urfunde (XIV) des Kölnischen Officials vom Jahre 1400 wird bloß bestimmt, daß sich die neue Unftalt nach ben bestebenden zu Windesbeim, Gemftenn u. f. w. einrichten muffe und bem Prior bes erftern untergeben fein folle. Genau befeben, bedingt alles, was hier verfügt wird, noch teinen Anschluß an die Windesbeimer Congregation. So viel ist gewiß, die Häufer der Regular-Canonichen hatten vermöge ihrer ursprünglichen Regel teine Berpflichtung, sich in Congregationen zu begeben; auch war unsere neue Anstalt gleich nach ihrer Gründung, wie es in der Regel ber Fall war, nicht in ber Lage, es zu tonnen. Go lange in einem Rlofter nicht allen Statuten bes General-Capitels nachgelebt werben tonnte, batte es auf

ver Aufnahme in eine Congregation keinen Anspruch (vergl. Dispius vom Chorgesang l. cit. worüber die Statuta congr. W. sich so aussührlich ergeben). S. 24. Die zwei im Zahre 1401 geweihten Altare waren "sixa", welche nie im Freien standen. Unter Monasterium wird häusig nicht nur das Kloster, sowern zugleich die mit ihm unter einem Dache gelegene Kirche verstanden. Vergl. S. XXVII. Monasterii vel ecclesiae. — S. 10 lernen wir ein Aursort und in der Urkunde 25 ein Gut up der voirt (zu Vornit an der Niers) kennen. Möge es dem Herrn Versalfer gefallen, und dat etwas über die Seizesurt, die auch in seiner Nähe zu sinden sein nuß, mitzutheilen! Vergl. S. 3 der Veiträge zur ältesten Seschichte des Clevischen Landes u. s. w. smerich 1860.

Specimen historico-theologicum Georgii Cassandri vitae atque operum narrationem exhibens. Amstelodami 1859.

Dissertation von Herrn Jacob Morungen Asstonn, um auf ber Universität zu Utrecht zur theologischen Doctorwörde zu gelangen. Sie füllt 170 Blattseiten. Cassander brachte einen großen Theil seines Lebens in Kölnzu, wo er auch am 3. Februar 1566 gestorben ist. Er sand seine letzte Rubesstäte in der dortigen Franciscanerkirche vor dem hohen Altar. Sein Freund, der gelehrte Cornelius Gualterus, setzte ihm ein schones beredtes Denkmal. Wo der Sein geblieben ist, möge man in Köln ertragen. Ein Glück, daß Harpbeim, der auch Cassander's Werke nambast macht (Bidl. Col. S. 90), uns den Text des Chitaphiums erhalten hat. Cassander gehörte der Richtung des Erasmus von Rotterdam an. Seine Schriften sind zwar in das Verzeichnis der verbotenen Bücher vom Jahre 1564 geset worden. Er ist dennoch, wie auch Herr Listen (S. 161) gesteht, nie aus der tatholischen Kirche ausgetreten und nach Harpseim's Zeugniß (l. cit.) gläubig und seine Berirrungen bereuend, gestorben. Wer über die Reformationsgesichichte Eudien machen will, sindet in dem genannten Büchlein ein reiches und sehr brauchdares Material. Der Text eines seiner vorzsüglichsten Werte, seiner Consultatio ad Ferdinandum I. eit Maximil. II. de articulis 24 inter Catholicos et Protestantes controversis ist S. 121—156, mit Wealassiung der Vorrede, wörtlich mitgetbeilt. 3. M.

## c. Bücher.

Jul. Zacher, die Historie von der Pfalzgräfin Genovefa. Ein Beitrag jur deutschen Literaturgeschichte und Mythologie. Königsberg, Schubert u. Seibel 1860. 8.

Ein im föniglichen Schlosse in Königsberg im Februar 1860 gehaltener Vortrag, vom Verfasser, ber an der dortigen Universität die Prosessure verbeutsschen Sprache und Literatur bekleibet, in erweiterter Form dem Druckübergeben. Die Schönheit der "Historie" und deren Bedeutung als Volksbuch wird zuerst hervorgehoben und nachgewiesen, wie sich in ihr einerseits alle Haupttugenden einer guten Dichtung vereinigen, andererseits eine moralistrende Tendenz und gleichsam ascetische Richtung nicht zu vertennen sei. Die unmittelbare Grundelage des deutschen Volksüber wird dam in Gerisir's linnocence reconnue, welches Buch zuerst in Mons 1638 erschien, gesunden. Dieser selbst aber hat

wiederum feine Quellen angegeben, welche nun ausführlich und mit feltener Sachkenntniß gewurdigt und alle auf die in lateinischer Sprache geschriebene Ergablung gurudgeführt merben, die fich im Rlofter Laach vorgefunden und von 5. Sauerborn in feinem Werte: Geschichte ber Bfalggrafin Genovefa, Regensburg 1856, zuerft ausführlich mitgetheilt worben ift. Wie es fich mit biefer Ergablung verhalte, wie Diefelbe fich erhalten haben foll, hat Referent in feinem "Rlofter Laach," pag. 107, wohl zuerft mitgetheilt und ihm wird auch bier gefolat. Bei Betrachtung der Frauentirche erhalten wir hier eine Rotig über diefelbe von v. Quaft, mit welcher wir uns volltommen einverftanden erklaren; nur fallt bie Beit ber Erbauung berfelben fpateftens in Die erfte Salfte bes 12. Jahrhunderts. Wir fügen noch bingu, daß bie 3 Schiffe mit flacher Holzbede versehen maren und eine gang gleiche Capelle auf bem etma 11/2 Stunde entfernten Bolder Rirchhofe fich porfindet; hier find die beiden Geitenschiffe noch porhanden und bas Sange fpricht fur Gleichzeitigfeit ber Erbauung, ja fast fur bie Leitung bes Baues burch Ginen Baumeifter. Bauliche Beranberungen fanben nachweisbar unter Gerhard von Menvich Statt, welcher bei oiefer Belegen= beit über einer Seitenthure fein Bappen (gleich bem ber von Sonningen) an= bringen ließ, fo wie der neue Glodenthurm im Rabre 1718 pollendet mard. Der Berfaffer erklart fich ferner mit ber Unficht bes Referenten über bie Grabfteine in der Frauenkirche einderstanden und kommt dann auf die bisberigen Berfuche, die in der Siftorie handelnden Berfonen geschichtlich zu begrunden. nennt sie alle miggludt, stellt namentlich h. Sauerborn's Unficht als eine gang-lich unmögliche bar und entwickelt nun feine Deutung querft baburch, bag er abnliche Sagen und Geschichten mittheilt und aus ber Aehnlichfeit Diefer Ergablungen mit der Genovefa-Legende ben Schluß gieht, baß mir es weder bier noch bort mit einem hiftorischen Berichte, fonbern nur mit einer Sage gu thun hatten. In folder Allgemeinheit ericeint Diefe Unnahme boch etwas gemagt; einzelne übereinstimmende Momente tonnen in Wahrheit und Dichtung gufällig jufammentreffen, ohne daß erftere ju laugnen, lettere nur ju behaupten mare. Die Sage murgelt nach bem Berfaffer nur in mpthischem Boben, welcher nicht früher gefunden morben, aus Untenntniß ber beutschen Mythologie, Die erft in neuerer Reit wieder neu geschaffen murde u. f. f., und somit gelangt er zu dem Schluffe, baß Siegfried und Golo in ber Legende gleich feien Dobin und Ullr im Mythus, daß schon der Name Obbin auf Siegfried deute u. f. w. — turz, er sucht das Ganze auf deutsche Mythologie, Einzelnes darin auf alte deutsche Rechtspflege gurudgufuhren. Die mit großem Scharffinn und vielem Aufwand von Gelehrsamteit meiter ausgeführte Anglyse unserer Legende bier weiter ju verfolgen, murbe uns einerseits mohl ju meit führen; andererfeits fühlen wir uns auch außer Stande, die anscheinende Richtigfeit der Angaben ju bestätigen ober die Deutungen ju miberlegen; wir muffen baber auf die Schrift felbft verweisen und abwarten, welchen Gindrud bem Lefer bas Gange macht, welche Ueberzeugung er baraus gewinnt. Uns felbit ju überzeugen, ift, wir muffen es gestehen, bem Berfaffer nicht gelungen; wir wurden zu oft an bas Goethe'iche: "Im Auslegen seid frisch und munter, Legt ihr nichts aus, so legt mas unter!" erinnert und die echte beutiche Schulmeisbeit trat uns oft gu flar por Augen. um uns von ihr gleichsam allen Farbenschmelz ber Legende wegwischen zu laffen. Bir erbliden por mie nach in bemfelben eine bubiche moralifche Ergablung, bie möglicher Beise auf irgend einem, wenn auch noch so entfernten historifden Sintergrunde rubt und mit geschickter Benutung ber Dertlichkeit durchgeführt murbe. Bahricheinlich von einem gelehrten Monde bes Rlofters Laach verfaßt, leiteten letteres mancherlei Intereffen, um der Gefcichte einen gewiffen Nimbus zu geben, fie zu cultiviren, ja felbst ihr vielleicht ein größeres Alter Bujufchreiben, als ihr eigentlich gutam. Bei ber Unnahme einer fpateren Ab-

faffung, für bie manche, bereits anbermarts angeführte Grunde iprechen und zu ber Berf. ja auch fehr hinneigt, find die Berfonen nicht fo fcwierig gu beuten, wie bies ber Berf. in Bezug auf Siegfried in feinem Auffate ,, Genovefa" in Erich und Gruber's Encyclopadie felbft mit Glud verfucht bat. Wenn er aber bier Die Mitte bes 15. Jahrhunderts als die Zeit annimmt, in welcher die Legende ihre beftimmte Geftalt erhalten habe und glaubt, ben Carmelitern, namentlich jenen ju Tönnisstein und Heilbronn die Berbreitung derfelben guschreiben zu burfen, so berubt dies auf einem Jrrthum, da die Carmeliter erst gegen das Ende des 15. Jahrhunderts nach bem neu gegrundeten Rlofter Tonnisstein tamen, in Beilbronn aber nie ein foldes eriftirte. - Das Auffaffen ber Dertlichkeit aber war es besonders, mas ber Geschichte in ber Gegend eine gewiffe Bafis verlieb. fo daß überall, wo es nur irgend anging, etwas auf die Legende Bezügliches gefucht und gefunden murbe. Beift boch felbft ein in ber Stadt Mapen gelegener Thurm weit fpateren Uriprungs ber Genovefathurm, zeigt man boch, wie auch der herr Verfaffer anführt, in Bfalgel bei Trier jest noch Golo's Rerter! Rach allebem ericheint uns ber Berfaffer in einem gemiffen Biberfpruch mit fich felbit, wenn er einmal felbit bie Grunbe für eine fpatere Abfaffung ber Legende bervorhebt und tropbem barin einen mythologischen Sintergrund fuct. In der Mitte des 15. Jahrhunderts mard in unferen Gegenden an beutsche Mythologie nicht mehr gedacht, ihre Benupung lag durchaus außer bem Geifte ber Beit und murbe fo burch bas driftliche Gefühl alebald erftidt worben fein. Much geht ber Berfaffer offenbar in feinen Deutungen ju weit, wenn er 3. B. ben Bug ber Mayener Burger nach Frautirden mit heibnischem Mothus in Berbindung bringt; es follte diefer Bug nichts als eine Erinnerung an die über Die Saracenen erfochtenen Siege fein, wie beutlich gefagt und bei ben gablreichen Beziehungen, in welchen unfere Borfabren ju jenen Rriegen geftanden, auch febr mohl anzunehmen ift. Aber es ift noch eine andere Entstehungsweise ber Legenbe möglich, ja sehr wahrscheinlich, baß biefelbe nämlich aus einzelnen Boltssagen, aus Reminiscenzen anderer Historien nach und nach ausgebilbet und endlich in vorliegender Form gufammengestellt murbe, eine Beife, Die bei vielen alteren Bersonen feststeht. Wie leicht bann bie Erklarung ber bervor gehobenen Aehnlichteiten, bedarf teines Beweifes, und überhaupt fielen bann alle Die Differengen weg, die jest wegen der Unmöglichfeit ihrer überzeugenden Durchführung von einer und ber anderen Seite fruchtlos erhoben und befampft murben. Referent ergreift die Belegenheit, einen Blid auf Cauerborn's Schrift gu merfen, muß aber zuvor bemerten, wie er in feinem Buche über "Rlofter Laach" Frautirchen unter ben Besitzungen biefes Rlofters aufführt und biefem Orte etwa brei Geiten widmet. Mus letterem Umftande ift icon ju entnehmen, bag bem Orte eben feine besondere Aufmertsamkeit geschenkt worden ift, wie auch ausbrudlich bemertt murbe. Gine nabere Entwidlung ber Genovefa-Legende murbe in bem genannten Buche ju weit führen. Das Benige inbeg, mas gegeben, bietet fpateren Schriftftellern, welche fich Fraufirchen jum Biele ihrer Thatigfeit gemablt haben, manchen Stoff, theils jur Benugung und weiteren Ausführung, theils zur Rritit. Go Beren Canerborn, namentlich ju letterer. Schon auf ber zweiten Seite ber Borrebe wird gefagt, Ref. habe ben Ginmurf gemacht, Th. Kupp fei nicht ber Berfasier bes Manuscripte, welches ber Sauerborn'ichen Schrift gu Grunde liegt, indem es nicht von feiner Sand geschrieben fei. In "Laach" fteht, Rupp folle nach einer Angabe (von frember Sand auf bem Titel) ber Berfaffer fein, bem entspreche indeß die handschrift nicht. Ift benn hierburch gelagt, Rupp fei nicht ber Berfaffer? Rann Rupp bie Geschichte nicht gemacht, ohne fie felbst geschrieben ju haben? Rann fein eigenes Manuscript nicht verloren, bas vorliegende eine Abschrift fein? herr Sauerborn legt bem Referenten alfo etwas in ben Mund, mas er nicht gefagt, und freut fich bann, ihn

burch von Rupp geführte Rirchenregister fo leicht widerlegen gu tonnen. Indes bleibt Referent bei feiner Behauptung fteben. Das fragliche Manuscript ift von einer feinen eleganten Sand geschrieben, mahrend bie Sandidrift Rupp's eine recht schwere und grobe war. In bieser Beziehung darf Referent sich auf das beistimmende Urtheil des herrn von Stramberg berusen. Rupp war eben nicht ber gehorsamste Rlosterbruder, vielleicht schon angestedt von ben revolutionaren Ibeen ber bamaligen Beit - und Streitigfeiten gwischen ibm und feinem Abte gelangten bis jum Rurfürsten. Diefer internirte ben Rupp bis jur Erledigung feiner Streitsache bei ben Carmelitern in Cobleng und von hier aus vertheibigte testerer feine Sache in voluminofen Schriften, Die fich noch im Archiv bierfelbft Es bedarf nur eines Blides und nicht bie entfernteste Mehnlichfeit ber Handschriften ist zu entbeden. Diese Schriften Rupp's find unbebenklich echt, mahrend, wenn er die Tauf- und Sterbe-Register selbst geschrieben, nur anzunehmen ist, berselbe habe früher eine seine, später eine grobe Handschrift Ift Referent in ber Borrebe icon ermahnt worden, fo wird ihm auch schon auf der 2. Seite des Textes abermals der Text gelesen. Er hat die Genovefa die heilige genannt, welches Brädicat ihr nicht zukomme. Abgesehen davon, daß, wenn Referent in der Genovefa mit Berrn G. eine Bfalggrafin erblidt batte, das h. vor Genovefa wohl die "hochselige" heißen konnte, und ber Mitschulbigen, die fie eben fo genannt, eine große Menge angeführt wirb, führt Berr S. schon in der Borrede J. Gorres an, der fie dort schon die heilige nennt. Warum ergreift herr S. hier nicht die Gelegenheit, diesem in der Geschichte der heiligen so bewanderten Manne den Jrrthum nachzuweisen, da es doch hier galt, eine Autorität zu befämpfen? mabrend auf ein b. eines geringen Profanfcreiberleins von bes Referenten Raliber mohl Riemand außer Berrn G. bas minbeste Gewicht legen wirb. Daß aber Genovefa nicht beilig, nicht felig gesprochen fei, bestätigt die Unnahme einer fpateren Abfaffung ber Legende. Bohl ichwerlich murbe es bei einer Bringeffin von Brabant, ber Gemablin eines Bfalggrafen, mach folden Brufungen, nach folden munberbaren Drangfalen und Leiben im fruben Mittelalter unterblieben fein. Aber Berr G. fabrt fort, Die Brabbentmale wolle Referent nicht für die Dentsteine Siegfried's und Genovefa's gelten laffen, er gebe aber bafur feinen anberen Grund an, als bag er nichts barüber anzugeben wiffe! und boch äußert sich ber Referent über bas muth: maßliche Alter ber Steine und über bie Familie, benen Die Berfonen, für welche fie bestimmt waren, mabricheinlich angehörten und auf welche er aus ben Attributen, bie fich auf den Steinen befinden, ichlof. Diefe 3mifchenfage lagt berr S. weg, und wenn Referent fortfahrt und fagt, er mußte nichts Naberes über bie Berfonen biefer Familie anzugeben, wird obige Schreibform beliebt, Die benn boch einer Gehaffigteit fo gleich fieht, wie ein Gi bem andern! Doch wir haben und bei herrn G. mohl ju lange aufgehalten! - Berr Profeffor Bacher macht uns barauf aufmertfam, baß wir über bas Berhaltniß, in welchem Frautirchen wahrend bes Mittelalters zu Laach gestanden, teine genügende Auskunft gegeben. Wir sind nicht im Stande, den Vorwurf von uns abzuwalzen. Die Capelle war zu unbedeutend, als daß die Geschichte besondere Notig von ihr genommen, und es ift mahrhaft auffallend, bag noch fo viel über fie vorhanden. Für bie Unnahme einer fpateren Abfaffung fpricht auch bier ber Umftand, baß in allen Urfunden, Schenfungen 2c. ber Rame Genovesa nicht Ginmal vortommt. Die Capelle wird in der Urkunde von 1487 (Sauerborn a. a. D. p. 129) eine freie, libera, genannt und baburch ihre Unabhängigkeit von der Bfarrtirche bezeichnet, und ben Geiftlichen an berfelben ernannte nach alter und bewährter Gewohnheit ber Dechant bes Stiftes zu Carben. Der Abt von Laach tritt zuerst 1461 mit Fraukirchen in Beziehung, indem er damals gleichsam zum Rechnungs-Revisor der Capelle ernannt wurde. Wir finden eine vollständige

Rechnung vom Jahre 1607 vom Laacher Abte aufgestellt, auch sand zu diese Beit der Wechsel der Gnadenbilder zwischen Gbernach und Frauktricken durch alleinige Verfügung desselben Statt, und 1650 erhielt ein Laacher Geistlicher seinen Wohnsts in Frauktricken; da nun im Jahre 1700 der Paltor in Niedermendig, Nic. Heuselft, als Stellvertreter des Theodor Sosemacher Decan zu St. Castor und der Capelle Personatista, die Ländereien von Frauktrichen für 11½ Malter Korn verpachtete, läßt sich nur annehmen, daß die Stelle eines Gesilichen zu Frauktrichen bald einem Monche von Laach, dald einem Andern übertragen wurde. Mit dem Jahre 1703 ging aber Frauktrichen ganz an Laach über; in diesem Jahre bestätigte der Abt die noch lausenden Pachtungen 2c. Bor diesem Jahre kunzirte indeß auß Laach als Vicar in Frauktrichen Fr. Joannes von Cochen, B. Jacobus Suart und Mauritius Friessem († 1702). Mehr zu bieten ist uns nicht gelungen.

Coblenz. Dr. Begeler.

Archiv für die Geschichte des Niederrheins, von Dr. Th. J. Lacomblet u. s. w. II. 1. Düsseldorf 1854.

Bur Befprechung biefes Bandes tommen wir zwar etwas fpat, fie ift aber eine nothwendige, ba die in bemfelben gelieferten Abhandlungen in unferer Rheingegend gar zu wenig Beachtung gefunden haben. Gine jede berfelben ift geeignet, ber Kritik und ber Forschung ein weites und fruchtbares Feld zu öffnen. Das Inhaltsverzeichniß lautet: 1) bas Memorienbuch und bie Statuten bes tolner Domftifts aus bem 13. Jahrhundert, 2) Auszug aus bem Demorienbuche bes Mariengradenstiftes aus ber zweiten Galfte bes 13. Jahrhunderts, 3) bie 12 Almosenbruder bes h. Lupus in Roln, 4) bie romifche Bafilita gu Bonn, 5) eine Inschrift zu Saan bei Silben, 6) ber Dom zu Roln ift 1248 nicht abgebrannt, 7) Ginritt bes Erzbischofs hermann IV. in Die Stadt Roln, am 23. Februar 1488, 8) Reife ber erzbischöflichen Oratores nach Rom im Jahre 1508 zur Erwirtung ber Bablbestätigung und bes Palliums, 9) Berichtigungen und Erlauterungen ju bem Urtundenbuch u. f. w. - In bem Memorienbuche (G. 18 u. 19) und ben Statuten bes Domftifts (G. 38) ift von einem rufum convivium die Rede. Was ift darunter zu versteben? Es ift die Uebersepung bes beutschen Rotheffen ftatt Robeffen, ein Mahl von uns gekochten Speisen. In der That erseben wir aus der zulett angesührten Stelle, daß es aus feinem Weizenbrod und Wein oder Bier bestand. — Am Kirchweibfefte des Domes mußte ber hofbauer von Willich bei Erefeld nebft einer Rub auch ein Wildschwein liefern (S. 36). Die Gegend mußte also noch ftart bewaldet fein. - Um ersten Tage ber vierzigtägigen Fastenzeit pflegte ber Stiftsbechant vom Bonn nach Roln zu tommen, um im Dome Die Afche gu fegnen (S. 32). - Es ift bekannt, baß bie alte St. Johannistirche auf bem Domhofe, die erzbischöfliche Saus-Capelle, eine Doppelfirche mar. S. 17 lernen wir die St. Thomas-Capelle (in ber fich jest bas erzbischöfliche Mufeum befinbet) ebenfalls als eine folde tennen. Der obere Theil folder Doppelfirden Diente ber Berrichaft, ber untere ber Dienerschaft jum Aufenthalt beim Gottesdienste. Allem Anschein nach war die St. Thomas-Capelle ursprünglich die Haus-Capelle des Dompropstes. — Bekannt ist, daß die Stistung der Schreibruder jum b. Lupus in Roln dem b. Cunibert (623-663) ihren Urfprung verbankt. Minder bekannt ift, bag berfelbe an verschiebenen anderen Orten feines Bisthums, mo er bedeutende Tafelguter hatte, ju Bonn, Gedenbach (?), Bingsborf, Lechenich, Alpen (Albheim), Julich, Kempen (Campene), Reuß, Zons, Schwelm, Menden und Soeft ahnliche Stiftungen machte (S. 62). Die kölner Schreibrüder mußten die Leiche eines jedesmaligen Grabifcofs betlagen, bewachen und zum Grabe geleiten, dann auch an Sonn- und Feiertagen in der Dom-kirche gegenwärtig fein. Was die Stiftungsgenoffen des h. Cunibert auf dem Lande zu thun hatten, wird nicht angegeben. Ihre Stellen werben zwar prae-bendae elemosynariae (S. 18) genannt. Sie scheinen aber matriculares gemefen gu fein, geringere Cleriter, Die gur Beit, als ben Landtirchen noch nicht feit angestellte Briefter überwiesen maren, bei benfelben verweilten, um fie ju bewachen und dem Bischof oder ben Priestern, die zur Berrichtung des Gotztesdienstes dort ankamen, zur hand zu sein. In Bonn sollten gemäß der Stiftung vier Brüder sein, in Lechenich drei, in den übrigen Orten nur einer. Es ist bochft wahrscheinlich, daß an diesen die Karrstellen aus jenen Stiftungen hervorgegangen sind. Gewiß ist — die Echtheit der Nachricht, welche herr Lacomblet mittheilt, worausgesett — daß zur Zeit des h. Cunibert an den genannten Orten driftliche Kirchen waren. Die beiden Kirchen, welche dem Domfeppeler untergeben maren (G. 59) find Saffeltsmeiler und Dundt (amifchen Die und Jaderath), befannt durch feinen Irmundusbrunnen. Mung (bei Merichen), welches auch bort in ber Rahe liegt, ift jungeren Ursprungs und murbe als Kiliale von Saffeltsmeiler ebenfalls bem Batronat bes Domteppelers untergeben. - Die Schreibruber batten ihren Ramen nicht von ber berben Beife, wie fie an dem Kirchengesang Theil nahmen (G. 58), sondern von bem im plattbeutschen Boltemunde noch üblichen "Schreien", als Synonymum von Weinen. Schreibruder ist die einsache Uebersetzung von fratres lugentes. — S. 65 ff. Die römische Bafilica in Bonn. hierüber war schon früher die Rebe (Unnalen I. S. 330). Es ist aber noch auf Folgendes aufmertsam zu machen. In ben beiben erften beigegebenen Urtunden (vom Jahre 854) lernen wir einen bisher gang unbefannten Gau tennen, ben pagus Tustensis (richetiger Tuistensis), ben Schwiftgau. In bemfelben wird bie villa Meckedenheini genannt. Diefer Ort Medenheim liegt füdwestlich von Bonn an dem Flüßchen Schwift, das dem nördlich gelegenen Weilerschwift (Weilerswift) seinen Ramen gibt und fich bei Bergheim mit ber Erft vereinigt. Bier findet Die Landau'iche Anficht von ber Dreitheilung ber Gaue eine neue Bestätigung. Aargau (im weiteren Sinne) ist ber Rame fur ben ganzen Bezirt. Seine einzelnen Theile (als pagi minores) find: 1. der Bonnergau, 2. der Schwiftgau und 3. ber Margau im engeren Ginne. - C. 101. Die Inschrift gu haan bei Silben befagt, bag ein gewiffer Diaton Mgerus bort zu Ehren ber bh. Martyrer Chrysanth und Daria ein Bethaus baute, welches ber Erzbischof Wichfried (925-935) einweihte. - G. 102-179. Der Dom in Roln ift 1248 nicht abgebrannt, mit 22 Urfunden (Bergl. unfere Unnalen I. S. 329). - G. 191. Unter ben Dratores, Die ber tolner Ergbischof hermann von Seffen im Jahre 1508, nach Rom fchidte, befand fich auch Elbert, Baftor gu Mlpen.

Desfelben Werkes zweiten Bandes zweites Beft. 1857.

(Bergs. unsere Annalen VIII. S. 292.) S. 209—290. Zwei Heberegister ber Abtei Werben an der Ruhr, aus dem neunten und zwölsten Jahrhundert. Das meiste hierin Bortommende betrifft zwar die westställiche Gegend. Wertswürdig für die untere Rheingegend sind die Nachrichten über Friemersheim und Hochenmerich im Mörstischen (S. 213, 217, 219 und 249). Das Hosgut Friemersheim hatte nicht nur in der ganzen dortigen Gegend seine Mansen, sondern sogar einen und einen halben im Gebiete von Gelbern (Gelleron). Die Schenkung rührte her von Karl dem Großen (S. 218). Zur Curtis Embrikui (Hochenmerich) gehörten zehn Mansen, der zehnte war unter Duisdurg gelegen, die neun anderen auf der linken Abelnseite. Soll daraus nicht zu

foließen fein, daß der Rhein im achten Nahrbundert öftlich von Duisburg floß? - Dem Stifte Berben schenkte "Berhta filia magni regis Caroli, in Campunni (Rempen) omne quod habuit in silvis et in pascuis et in aquis ut de Frimaresheim 120 porci cum duo bus verribus intromittentur in silvam (in ben Rempener Martwalb) a die 2 cal. oct. usque ad missam sti Martini" (Bergl. S. 322). Die alten Rheinbette zwischen Uerbingen und Rempen muffen aljo bamals icon ausgetrodnet gewesen fein. - Unter ben Ergbitiones (S. 227) heißt es, daß ein gemiffer Landfried der Kirche bes h. Ludgerus zwei Sorige (mancipia) ichentte, "solventes omni anno siclum unum in sexta feria ante rogationes," unter biefen "Luithelmi filiam Radgardam in Gessera ultra Campinni." Es ift hier von Gefferen (Bachtendont) unterhalb Rempen die Rede, die alteste Radricht über jenen Ort! - G. 291. Schenfung ber Ebelfrau Engela in Brabant an ben b. Beter ober Die Dom= firche in Roln gur Beit bes Ergbischofs Silbebolb (784-819). Es handelt fic um Lewen bei Bruffel. Das gange Gut batte eine Große von fieben Deilen im Gevierte und ift fpater ber tolner Rirche entfrembet worben. - 6. 297. Die Sofee-Berfaffung im Bereiche ber Stadt Bonn. Auf bem Grunde ber Stadt Bonn befanden fich mehrere Saalbofe, ber bes Caffineftiftes, ber von Diethtirchen, Die Bofe Stochen, Bachem und Mulbeim, ber Bichelshof u. f. w. Der bedeutenofte von allen war ber Merbeuferhof, erzbischöfliches Eigenthum, woran die ursprüngliche Grundberrlichteit über ben größeren Bereich ber Stadt Bonn bing. Wir erbliden bier Berhaltniffe, wie fie auch in Roln, Reug, Remagen und andern aus romifder Unlage hervorgegangenen Ortschaften uns begegnen. Das ursprüngliche Standlager mit feiner Umwallung hatte bie alte Einheit bes Begirts unter gemeinsamem Namen forterhalten, mabrend ber Grund und Boben in bemfelben bem frantischen Sofes-Spftem und ber frantischen Sofes-Berfaffung anheimgefallen mar (G. 299). - G. 319. Die letten Spuren bes franklichen Saalhofes zu Reuß. Bis zu ben Zeiten bes b. Unno mar ber haupthof gu Reug Reichsgut. Erft unter ihm beginnt bie tolnische Sobeit Das Quirinestift baselbst verbankt nicht bem cleve'ichen Saufe, fondern bem von Reffel (Grevenbroich) feine Entstehung (G. 320). Die annonijche Urfunde über Reuß vom Jahre 1074 ist ein Machwert späterer Zeit, obgleich ihr ein echtes Schriftstud zu Grunde liegt (S. 319). Den in derselben genannten Sof Utelichem will herr Lacomblet in Grimlinghausen gefunden haben. - G. 335. Bons und Burgel. Die Frage, ob die Rirche ju Bons ober die zu Burgel die ursprüngliche Mutterfirche fei, wird hier zwar nicht ex professo erörtert, herr Lacomblet nimmt aber als entschieden an, daß die gu Burgel Dennoch unterliegt bies bedeutenden Bedenten. Benn es in ber Stiftungs-Urfunde von Deuts (1019. S. 336) heißt, dieser Abtei sei auch bas "Castrum in Burgele et ecclesia in Zunce cum decimis" zugewendet worden, so ist doch gewiß, daß wenigstens damals die Bsarrticche in Zons vorhanden mar (Bergl. unsere Unnalen II. G. 313). - Bulett theilt ber Berr Berfaffer Bruchftude eines lateinischen Gedichtes über ftabtfolnische Begebenheiten aus bem breigehnten Jahrhundert mit. 3. M.

Desselben Werkes dritten Bandes erstes heft.

Es war zu erwarten, daß der herr Berfasser auch der heimatlichen Stadt seine Studien zuwendete. In dem ersten Ausstage handelt es sich um Dufieldorf, mit stetem hindlick auf die Landesgeschichte, dargestellt aus urtundlichen Duellen. Was in vorliegendem hetze geboten wird, bespricht die staatlichen Berbattniffe am Niederthein dis zur Gründung der Stadt im Jahre 1288 (S. 1—106). Nach der Uebersicht ergeben sich die Erörterungen über die Landschaft

Raifersmerth, Duisburg, Werben, Gffen, Gerrisbeim, Eller, Bilde, ben Relbach= gau, die Gaue von Deut, Duisburg, ber Ruhr und bem Auelgau, ber Urfprung ber Grafichaft Berg, ibre Grafen vom erften bis jum fünften Abolf, Altenberg, bie tolner Erzbischofe bis auf Siegfried von Befterburg, Die Schlacht von Borringen und die ihr gleichzeitige Grundung ber Stadt Duffelborf. Den Namen bes Relbachaques leitet ber Berr Berfaffer von bem Retelbache ber, ber fich vom Grefenberg ber nach Raiferswerth ergießt und hier ben Rhein erreicht, mas eben fo bebentlich als neu ift. Mit biesem Retelbach wird nun auch ber Retelwald in Berbindung gebracht, in welchem Raifer Otto III. bas Tageslicht erblidte. hiergegen ift aber gu bemerten, daß die Lefeart Retile noch nicht feststeht und amischen Retile und Betile schwankt. Betile, Bebile ift urkundlich ber ehemalige Name bes Landstriches, ben wir jest die Beel nennen, jest Sumpf und Saibe, am linten Maaßufer, sonst, wie erwiesen ist, ein großer Bald. Bebenken wir nun, daß Nymwegen der Lieblingssit der Kaiserin Theophano war, so ist die Beburtaftatte ihres Cohnes mohl eber bier, als öftlich vom Rheine gu fuchen. Und was nun ben Relbachgan betrifft, so ift somohl feine Lage als feine Etp= mologie noch immer febr problematisch. Er tommt nur in zwei Urtunden por, von ben Jahren 904 und 910 (Lacomblet I. 83 u. 85). Die lette, worin ber name als "Keldocense" vortommt, ift, mas beffen Lage angeht, ba fie feine bagu gehörigen Ortichaften namhaft macht, ohne Werth. Die erfte befagt, daß die bem Stifte Raiferswerth geschentten Orte Berth, Rirft, Ilverich, Belley, himmelgeift, Mettmann, Bericheib, Reuroth, Berbach (?) und Ungeren theils im buisburger, theils im Relbachgau (Keldaggouwe) lagen. Run wird gewöhn= lich angenommen, daß zum Duisburgergau die linkerheinischen, zum Relbachers gau die rechtstheinischen ber bier genannten Orte gehörten, und fo bentt man sich ben letteren als ben Lanbstrich, ber sublich bis an bie Bupper, nörblich bis etwa an die Anger geht ober ben rechtsteinischen Theil der ehemaligen neußer Decanie. Es ist aber auch möglich, daß die Sache sich umgekehrt Meines Crachtens ift ber Relbachgau nichts anderes, als die Land: ichaft um Gellep herum. Das romifche Gelbuba verwandelte bald feinen Ramen in Gelbapa, woraus leicht Gelbapgau, Relbapgau, jur Bezeichnung ber Landicaft entstehen konnte. In ihr befinden sich ber Werthhof bei Uerdingen, Kirst, Ilberich und Gellep. Bum Ruhrgau hingegen gehörte der Strich zwischen der Ruhr und ber Bupper (Bergl. unsere Annalen 4 zu § 8). Nach seinem hauptorte bieß er auch ber Duisburgergan. Sieher geboren Mettmann und himmelgeift u. f. w. Rach biefem ift Die Griftenz eines Rehlbachgaues auf ber rechten Rheinseite erft zu ermeisen. - G. 107 ff. Die Memorienbucher ber Collegials firchen St. Gereonis zu Roln, St. Suitberti zu Raiferswerth und St. Maria ju Duffeldorf. Die Memorienbucher gewähren einen Blid in bas innere Leben ber Zeit und liefern mancherlei icagbare Beitrage fur Orts: und Familiens geschichte, für religiofen Sinn, Sitte und Runft. Um wichtigften find fie burch die genaue Bestimmung des Sterbetages geschichtlicher Personen. Im Memos rienbuche des St. Gereonsstistes heißt es von dem kölner Erzbischof Sigewin: "ipse etiam Decaniam de rure dedit ecclesiae nostrae." Der herr Berfaffer theilt in feiner Sammlung IV. S. 763 bie betreffende Urtunde vom Jahre 1080 mit, in welcher es heißt: "Decaniam in pago Hiletzowe donavi ecclesiae sti Gereonis, ut quicunque praepositus in eadem ecclesia fuerit, etiam Decanus in eodem pago existat" und meint, es sei hier Bon welchem, bem rechtstheinischen ober von einem Ruhrgau die Rebe. dem linkörheinischen, wird nicht gesagt. Allerdings finden wir den Julichers gau auch, wiewohl nur selten, Ruhrgau genannt. Allein in demselben hatte nicht ber Bropft von St. Gereon, sondern ber bes Apostelnstiftes Decanats rechte. Eben fo wenig tann von bem rechtstheinischen Rheingau die Rebe fein,

indem hier der Bropft von St. Cunibert (buisburger Decanat) und ber Dombechant (neußer Decanat) als ursprüngliche Decane befannt find. Es scheint, baß nicht Rure, sondern rure gelesen werben muß und baß es fich nicht um einen Ruhrgau, sondern um die tolner Jeldmart, die nachste Umgebung ber Stadt handelt. Die Decania de rure ist der Gegensat von der de burgo (urbe), dem in Koln und Trier wohlbekannten Burdecanatus, in der Art, wie wir jest einen tolner Stadt: und folner Landfreis haben. In ber That mar ber Bropft von St. Gereon Decanus natus im bergheimer Decanat, ber fich halbtreisformig um die Stadt Roln herumgieht. Das in pago Hiletzowe in ber Sigewin'ichen Urtunde mochte mobl in Chiletgowe (Gilbgau, Gillgau) ju emenbiren fein. - G. 116 u. 117 tommt ein Ort Grieueswilre por, ben ein Bfalggraf hermann mit feiner Gemablin helewich bem St. Bereonoftifte ichentte. Ift Grieueswilre vielleicht ber altere Rame von Gereonsweiler bei Linnich? — Welchen Berth Die tolner Geiftlichkeit von jeher auf die Befugniß, ein Testament machen zu burfen, legte, erfeben wir aus bem Bufat gum Tobestag des Erzbischofs Willibert, von dem es heißt: "qui dedit clericis libertatem rerum suarum post obitum." — Wie ist das plenum convivium in Kempene ju verfteben, bas ber Ergbischof Unno ber beilige ftiftete? (G. 117.) — Die Anfertigung bes Reliquienschreins bes h. Suitbertus fest Herr La-comblet in die Mitte bes breizehnten Jahrhunderts. Dat bas Memorienbuch von Raiferewerth feiner nicht gebentt (G. 112), ift nur in fo fern richtig, als es über bie Entstehung bes Runftwerts teine bestimmte und ausführliche Rach= richt gibt. Singegen beißt es (S. 119) von Abolf von Giner, ber vom Jahre 1303-1311 (G. 110) Stiftsbechant mar, baß er ad capsam b. Suitberti duas schalas argenteas ichentte. Damals also war ber Schrein in Arbeit, somit ein halbes Jahrhundert junger. — Ueber Anno Salm, Johann Wilmius, Johann Gelenius (zur Geschichte von Rempen). S. 110, 112, 121 u. 122. -6. 130-143. Die Besitzungen bes Stiftes St. Urfula ju Roln und bie Reis benfolge ber Aebtiffinnen und Dechantinnen besfelben. Bas die Urfulafirche in Roln fur eine Bestimmung hatte, ebe im Jahre 922 Rlofterjungfrauen von Gerrisheim dabin verfest murben, mas es überhaupt mit den Beziehungen beiber Stifte fur eine Bewandtniß hatte, barüber finden wir bier feinen Auffolug von Bedeutung. Wenn herr Lacomblet aus einer Urtunde vom Sabre 927 (Samml. I. C. 48) heraustefen will, Die Urfulatirche fei um jene Beit neu gebaut und bem öffentlichen Gottesbienft übergeben worden (G. 132), fo konnen wir bas in ber Stelle, bie er im Auge hat "ecclesia sanctarum virginum, quae est extra muros colonie civitatis, publice extructa" nicht finden. "Extructa" beutet eben nicht auf einen Neubau und "publice" ift hier fein Abverbium, sonbern bas Adjectivum von civitatis. Bas aber unter civitas und villa publica ju verfteben ift, barüber werben uns bie Studien über bentiches Berfaffungsmejen von Baig, Maurer, Bopfl u. a. balb ins Rlare bringen. - Das Ursulaftift hatte auch Leibgewinnsguter ju Albekerk bei Gelbern. G. 134. - G. 144 ff. Das Memorienbuch bes toln. Collegiatstiftes gum h. Geverin von C. F. Mooper in Minden. Diefen feinen erften Mitarbeiter hat leider ber Tod bem Beren Lacomblet und der Biffenschaft zu fruh entriffen. Bor etwa funfgehn Jahren erwarb fich ber fel. Mooper einen Cober, aus bem er die Urschrift bes genannten Demorienbuches, mit feinen Erlauterungen verseben, mittheilt. Derselbe enthält aber auch mehreres Undere, welches ber Ge= fcichtstunde nicht verloren geben barf, 3. B. über bie Ct. Bonifacius-Capelle, bas Rarthäuserklofter, Die St. Catharina-Commende u. f. w. Moge er bald ferner benutt merben! Der fel. Berfaffer hat ben tolnifden Gefdichteforichern manches Fragezeichen geftellt (S. 149). Db bas S. 150 angeführte Brepbele, Brevell im Rreise Rempen (nicht Rerpen) ober Brevell im Rreise Geilentirchen

ift, mußte noch naber untersucht werben. - Bu G. 157. Bu Defdenich im Landfreise Roln batte bas St. Severinsftift Guter und bas Rirchenpatronat. Der Ort tommt auch unter bem Ramen Deffingen vor. - Die "ecclesia," welche Bifchof Bichfried bem Stifte ichentte (S. 160), muß wohl ,, Immedorp, statt "Jnegedorp" gelesen werben (Bergl. die Urkunde vom Jahre 948 in Lacomblet's Sammlung I. S. 58). Die Kirche zu Immendorf, ganz nahe bei Köln, war dis auf die letzten Zeiten dem Severinsstifte untergeben. — Ueber die Decania und die Decimae in Mula (im Mülgau) f. S. 156 u. 157. -Bur Feier bes St. Beribertfeftes (16. Marg) fuhren Die Stiftsgeiftlichen all: jabrlich über ben Rhein nach Deut (S. 153). — S. 169 ff. Die Urtunde bes Erzbischofs Everger in Köln für die Abtei von St. Martin daselbst von bem Jahre 989. Es handelt sich um verschiedene Lesearten zweier Urtunden besselben Inhalts. - G. 175. Durch brei in einem wiebererworbenen Cartular bes tolner Domftifts entbedte Urtunden will Berr Lacomblet feine fruberen Behauptungen über die Fortbauer ber tolner Domtirche und des ungeschmälerten Gottesbienstes in berfelben, so wie in bem ursprünglichen Chore nach bem angeblich verheerenden Brande bestätigt miffen. Es folgen (VII.) noch einige nachweifungen ber jegigen Ramen verschiebener in Beftfalen gelegener Befigungen ber Abtei Berben an ber Rubr und (VIII.) Berichtigungen und Erlauterungen zu bem Lacomblet'iden Urfundenbuche.

Desfelben Werfes britten Bandes zweites Beft.

Dasfelbe enthält: Die Mart: und Balbgenoffenschaften. Beisthum bes Flamersheimer Malbes. Bleibergwert zu Call. Machener Reichswald. Stommeler Bald. Bald Buchholz. rechte gu Mobrenhoven. Sarbter Balb. Duisburger Bald. Befeler Bald. Elberfelber Gemartenbufch. Gemarten und Bifdereien bes Landts von bem Berge. Erfundigung über bie Sofesgerichte und Latbante im Fürstenthum Julich. Das Netrologium bes Domstifts zu Köln, auszugsweise mitgetheilt und erlautert von E. F. Mooper in Minden. Die Erläuterungen find mit Fleiß und Glud zusammengestellt. — Zum Schluß folgt vom Herausgeber ein kleiner Aufjat über "die Siegel des Erzbischofs Anno II. von Köln." In diesem Artikel spricht sich herr Lacomblet gegen eine Unficht aus, welche ich in einem Auffane über die tolnischen Erzbischofe unter ben fachfischen und franklichen Raifern geaußert habe. Es ift Dies bie Bermuthung, bag Raifer Beinrich III, ben Propft Unno von Goslar, mit Buftimmung bes Papfies Leo IV., noch ju Lebzeiten bes Erzbifchofs hermann von Roln, burch ben Titel eines Erzbifchofs ausgezeichnet habe. Diefe Unficht ftuste ich auf zwei Urfunden vom 20. August 1051 und eine britte vom 1. November 1054. Berr Lacomblet ertlart fich in bem in Rede ftebenden Artifel gegen biefe Unficht, indem er in Bezug auf bie Urfunden vom 20. Auguft ein irriges Datum vermuthet, bezüglich der dritten dagegen erklärt er, "daß ihm die Existenz und ein Abdruck derselben unbekannt" seien. Gerade die lette Urkunde, wodurch Beinrich III. bem Ergbischof Unno von Roln ein Gut in Umphor: bach schenkt, ift es, worauf ich vorzugeweise meine Vermuthung baute. Die Erift en g biefer Urtunde entnahm ich aus Bohmer's Regeften gum Jahre 1054 Rr. 1656, Lang's regesta sive boicarum rerum autographa p. 89, codex probationum diplomaticus jur Bertheibigungsichrift über die bamberger Landes: hoheit über Fürth Nr. 54. Die Gristenz einer solden Urkunde war mir also nicht zweiselhaft und es kam mir darauf an, den dem Anno in dieser Urkunde nuthungen ergehen mußte, ist leicht erklären. Daß ich mich dabei in Bermuthungen ergehen mußte, ist leicht erklärlich, und Herr Lacomblet wird mir Bugeben, baß auf bem Gebiete ber Geschichte, ba, mo bie verburgten Nachrichten

Schweigen, Bermuthungen in vollem Mage berechtigt find. Berr Lacomblet wird um fo weniger biefer Behauptung entgegentreten tonnen, als gerabe fein ganger Excure über die Unnonischen Siegel, fo wie feine Bemerkungen über die Urtunben vom 20. August meift nur Bermuthungen find. Auch jest noch murbe ich den Bemerkungen Lacomblet's gegenüber an meinen Bermuthungen feftbalten, wenn ich nicht ben von Morit in ben monumentis boicis t. 31 gegen bie Echtheit ber beregten Urtunde geaußerten Bebenten beitreten mußte. nun auch kein Bebenken, der Bermuthung des Herrn Lacomblet mich angu-schließen, daß die Urkunden vom 20. August (von einer derselben befindet sich das prachtvoll erhaltene Original mit dem schönen Siegel des Kaisers im städtischen Archiv) verkehrt datirt sind. Was die Siegel des Erzbischofs Unno betrifft, fo theilt Lacomblet die ihm befannten Unnonischen Siegel in folde, welche die Bezeichnung "Archiepiscopus Coloniensis" und in folche, welche bloß bie Bezeichnung "archiepiscopus" tragen. Die Siegel ber erften Gattung tommen nach feiner Bermuthung bei Urtunden über ergftiftische Angelegenheiten, die anderen bei Reichs-Ungelegenheiten in Unwendung. Mit gleicher Unterscheibung, scheint Lacomblet weiter zu vermuthen, habe sich Unno, je nachdem er als tolner Kirchenfurst oder als Reichsverweser auftrat, in seinen Briefen balb archiepiscopus Coloniensis, bald blok archiepiscopus genannt. Doch fieht man ben Inhalt ber verschiebenen Briefe und Urfunden bes Erzbifchofs Unno etwas naber an, fo ergibt fich unläugbar, daß Unno felbst nicht im aller Entferntesten an folde Unterscheidung gedacht hat. Satte er eine folde Unterscheidung machen wollen, fo murbe er biefelbe barin gefucht haben, baß er bas eine Siegel mit archicancellarius, bas andere mit archiepiscopus bezeichnete. Urtunde bes Jahres 1063 nennt er fich Anno dei gratia archiepiscopus, eben fo in Briefen von 1067 und 1068; in einem Briefe bes Jahres 1069 nennt er fich einfach episcopus, nicht, wie herr Lacomblet angibt, archiepiscopus. Es find bies alles Briefe, in welchen er nicht in feiner Gigenschaftal3 Reichsverwefer, fondern recht eigentlich als folnischer Erzbischof auftritt. Die Unnahme alfo, daß Unno da, wo er sich einfach archiepiscopus genannt, in feiner Gigenschaft als Reichsvermefer aufgetreten fei, ift biernach haltlos. Aus fammtlichen bekannten Briefen und Urtunden Unno's ergibt fich, daß Unno fich wenig um eine ftereotope Titulatur tummerte, und daß er bei folder Titulatur feinesmegs an die Unterscheidung gedacht bat, welche Lacomblet hervorhebt. In einer Urfunde von 1057 nennt er sich Anno secundus sanctae Coloriensis ecclesiae archiepiscopus, 1061 Anno etsi peccator sanctae Coloniensis ecclesiae christo prop. archiepiscopus; 1063 Anno dei gratia archiepiscopus; 1064 Anno secundus Coloniensis ecclesiae archiepiscopus: 1064 ober 65 Anno sanctae ecclesiae Coloniensis archiepiscopus: 1067 Anno archiepiscopus; 1067 Anno secundus Coloniensis archiepiscopus; 1068 Anno secundus (ohne archiepiscopus); 1069 Anno episcopus; 1073 Anno agrippinensis ecclesiae archiepiscopus; 1074 Anno secundus Coloniensis archiepiscopus; 1075 Anno Coloniensis archiepiscopus. Eben fo wenig, wie bei ben Urtunden und Briefen, tann ich bei ben Annonischen Siegeln Die von Lacomblet hervorgehobenen Unterscheidungen gelten laffen. Der Umftand, daß zwei Siegel die Bezeichnung archiepiscopus allein tragen, während auf den anderen fich archiepiscopus Coloniensis findet, scheint mir mehr ein Spiel bes Bufalls ju fein, als es auf einer bestimmten Absicht berubte. Der Siegelichneiber fummerte sich eben nicht mehr um den genauen Titel des Erzbischofs, als Anno felbst, und so tragen zwei Giegel bloß ben Titel archiepiscopus, mahrend bie übrigen die Legende archiepiscopus Coloniensis haben. Wäre die von Lacomblet geaußerte Bermuthung burchichlagend, fo wurde Anno die bei Lacomblet abgebrudte Urtunde Rr. 218 nicht mit bem in bem Lacomblet'ichen Auffage mit Rr. 4

bezeichneten Siegel unterfiegelt haben, benn in biefer Urfunde handelt Unno nicht als Reichsverwefer, fonbern recht eigentlich als Erzbifchof. blet scheint zu vermuthen, bas Siegel Rr. 1 fei im Jahre 1074 geraubt ober vernichtet worden. "Das Bolt," fagt er, "war in feinen Balaft eingebrungen, hatte Alles zerichlagen und geraubt. Un ber Urtunde vom 3. Oct. 1074 fur bas Stift St. Cunibert finden wir daher ein neues, das vierte Siegel." Doch teinesmegs ließ Unno fich aus diesem Grunde ein neues Siegel anfertigen, benn er mar noch im Besite eines Siegels, welches den tolner Zumult überlebt hatte; es war dies ein Siegel, welches abnlich ift bem Siegel Rr. 1; Lacomblet kennt biefes Siegel nicht; es ift bas funfte befannte Annonische Siegel und befindet fich auf ben in ben "Quellen gur Geschichte ber Stadt Roln" unter Rr. 25 und Rr. 29 abgebrudten Urfunden; Rr. 25 tragt das Datum 1072, ist also vor dem Tumult ausgestellt; Rr. 29 tragt das Datum 1075, ist also nach dem Tumult ausgestellt. Die bei Lacomblet Rr. 225 abgebruckte Urkunde liegt in schönem Driginal im kölnischen Stadtarchiv und trägt das prächtig erhaltene Siegel Dr. 1. Es ift mahricheinlich, daß auch diefe Urtunde nach bem Tumulte von 1074 ausgestellt ift. Neben dem Siegel Rr. 5 hatte Unno dann auch noch bas Siegel Dr. 1 befeffen, und es mare um fo weniger Beranlaffung gemefen, bas Siegel Dr. 4 anfertigen zu laffen. Dr. Ennen.

Urkundenbuch zur Geschichte der jett die Preußischen Regierungsbezirke Coblenz und Trier bildenden mittelrheinischen Territorien. Aus den Quellen herausgegeben von Heinrich Beper, Königl. Preuß. Provincialarchivar und Archivrath. Erster Band, von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1169. Coblenz 1860. 823 Quartseiten.

"Die Nothwendigkeit, nach dem Erscheinen des trefflichen Urkundenbuchs von Lacomblet fur die Geschichte bes preugischen Rieberrheins," heißt es in ber Ginleitung, "ein ahnliches, fich genau an biefes anschließende Wert fur bie Geichichte bes Mittelrheins in bas Leben treten zu laffen, bedarf teines Nachweises." Es ift erfreulich, ju vernehmen, daß die Stellung bes febr maßigen Raufpreifes Diefer ausgezeichneten Bublication burch bie Furforge bes Directoriums ber Staatsardive und bie Munificeng ber Brovincialstande ermöglicht worden ift. Gin besonderer Borgug Diefer Sammlung besteht barin, bag die Urfunden, welche wir bisher nur aus ben fehlerhaften Abbruden in ber amplissima collectio von Martene und Durand tannten, vollständig und correct mitgetheilt werden. Bo ben früheren Forschern, bei ber Unzuganglichfeit ber Archive, meistens nur mangelhafte, nicht felten willturlich abgeanderte Abichriften gu Gebot ftanben, tonnte Berr Bener die Originalien und noch 19 forgfältig angelegte Diplomatarien benuten. Wenn ber Titel bes Berts nur von bem Mittelrhein fpricht, fo glaube boch ja teiner, daß es für unseren Riederrhein inhaltlos ift. Es fet hier nur erinnert an den bedeutenden Guterbesit der Abtei St. Maximin durch die Gifel und den der Abtei Brum, der fic den Rhein entlang bis in das friefifche Gebiet hinein ausdehnt. Es ift erfreulich von dem für Localgeographie, Agronomie und Culturgeschichte so belangreichen prumer Guterverzeichniß bes Caefarius von Milendond vom Jahre 1222 in unferem Berte (S. 142-201) einen untabelhaften Abbrud ju finden. Die bemfelben beigefügten Berfonene, Orts- und Sachregister (S. 721-821) laffen nichts ju wunfchen übrig. Im Berfonen-Bergeichniß ift, ben Bunichen ber Germaniften-Berfammlung in Frantfurt gemaß, auf die poefiereichen und in fprachlicher Beziehung wichtigen Dancipiennamen besondere Rudficht genommen (S. VIII. u. 759 ff.). Moge die

schmerzenreiche Krankheit, die der Herr Herausgeber beklagt, ihn mittlerweile verlassen haben und einer dauernden Gesundheit gewichen sein! Möge der liebe Gott ihn zu seinen mühevollen Arbeiten kräftigen und skärken! 3. M.

Von "Quellen der Westfälischen Geschichte von J. S. Seiberh" sind zwei hefte des zweiten Bandes (1859 u. 1860) erschienen. Bergleiche unsere Annalen VIII. S. 272.

E3 werden darin geliefert: 1. Die Chronica pontificum Coloniensium von Levold a Rorthof. 2. Die alten Rathsbücher der Stadt Brilon von 1497 und 1595. 208 Borwort (G. 20 - 57) Geschichtliches über Brilon, von ber Beit an, wo der Ort als Stammgut des sachsischen Kaiserhauses unter Otto dem Großen an die von ihm gegrundete Kirche von Magdeburg kam, bis in die Mitte bes fiebengehnten Sahrhunderts. Geit bem Abfall von Soeft galt Brilon als die Sauptstadt bes tolnischen Weftfalens. 3. Drangfale bes breißigjahrigen Rrieges in Westfalen. Diesmal erfahren wir, wie es in Soeft berging. 4. Chronica comitum et principum de clivis et marca, Gelriae, Juliae et Montium, nec non Archiepiscoporum Coloniensium usque ad annum 1392 (G. 113-161). "Auf diese Chronit icheint fruber großer Werth gelegt gu fein, (S. 113—101). "Auf biefe Epronit speint früher geoper werin geiegi zu sein, weil sie sich in mehrsachen Absarifen verbreitet und erhalten hat. Sie webisher ungedruckt. Aus ihr ersahren wir manches Reue, z. B. die disher uns bekannte Ursache, weßwegen der junge Graf Floris von Holland von Hermann von Kuid und dessen Bruder Gottfried im Jahre 1132 bei Utrecht erschlagen wurde" (S. 167. Bergl. S. 121). Der Berfasser dat sich nicht genannt, er war aber ein Clever, und zwar ein recht patriotischer. Auch scheint erben geistlichen Stande angehört zu haben. — S. 214. Wie die nobiles villae terrae Kempensis, Aldekerk et Nieukerk in Folge der Schlacht von Worringen an Reinold von Geldern tamen. — S. 225. Ueber das heilige Kreuz Kranenburg. — S. 240. Walram von Julich, Erzbischof von Koln, erwirbt bas Schloß und bas Land von Opbe. — 5. Geschichte ber großen, soefter Febbe, 1444—1447, von einem Zeitgenossen Barth. von ber Lade (S. 254—407). Die foester Rebbe, welche bie Stadt Soest gegen ihren Landesberrn, ben folner Erzbischof Diethrich von Mors, führte, "besteht aus einer ununterbrochenen Reihe von empörenden Gewaltthätigkeiten, welche die Barteien weniger gegen einander, als gegen ihre wehrlosen Angehörigen, die als Privatleute am Kriege unbetheiligt maren, begingen." Die beiberfeitigen Beere ichienen aus Saufen von Raubern und Morbbrennern ju befteben, die ihren Rriegeruhm darin fuchten, Behrlose zu plagen und bebaute Gegenden in Buften zu verwandeln. Die ungeheuer die Berwilderung war, geht aus diesem einzigen Umstande hervor, daß die Kölner, obgleich Söldner eines geistlichen Fürsten, es nicht scheuten, Rirchen zu erfturmen, zu plundern, zu vermuften und Beiligthumer zu entweiben. Dem Berfaffer, als einem foefter Stadtburger, ift naturlich alles Unrecht auf Seiten ber Rolner. Dennoch erzählt er alle frevelhaften Belbenthaten ber Geis nigen und ihrer Gegner mit einer uns anwidernden Gemiffenhaftigfeit. Er weiß Die Ungahl ber erbeuteten Rube, ber abgehauenen Baume, ber niebergebrannten Baufer, ber eingefangenen Manner und ber mighandelten Frauen genau angugeben! Einen troftenben Blid in all biefes Elend gewähren bie wohlgemeinten und ausbauernden Bemubungen vieler benachbarten Fürsten und Stadte, eine Berföhnung zu Stanbe zu bringen. Auch in Orsob, Mörs und Uerdingen wurden deshalb Tagfahrten abgehalten (S. 329, 336, 387 u. a.). Bon dem Erzbischof Diethrich, mit dessen Tod (1463) ber Bericht über die soester Fehre abschließt, heißt es G. 407, er fei ein "better Krigsmann als Biscop" ge-

6. Guterverzeichniß bes Rlofters Delinghaufen vom Jahre 1280. Delinabaufen mar ein pramonstratenser Nonnenftift, gegrundet im Jahre 1174. In Bezug auf die Güter dieses Gotteshauses ist Folgendes merkwürdig. Im Jahre 1233 schenkte demselben Graf Gottsried von Arnsberg seine Capelle in ber Freiheit Sachen mit ihren Ginfunften unter ber Bebingniß, bag bas Stift ben Gottesbienft barin burch einen bagu befähigten Beiftlichen mußte verfeben laffen. Im Nabre 1803 gog bie bestische Regierung Die Ginfunfte ber Cavelle ein, ohne fich um ihre Unterhaltung und den Gottesdienst zu befümmern. Gin deßhalb mit bem Fiscus geführter langwieriger Rechtsftreit wurde im Jahre 1848 gegen ben Capellen-Borftand in Nachen in letter Inftang entichieben. Damals aber, fagt Herr Seibert (S. 410), war die Urkunde, woraus das Verhältniß klar hervorgeht (in seinem Urkundenbuch III. Kr. 1087) noch nicht gedruckt. Sollte biefer Umftand nicht ermuthigen, ben Rechtsftreit wieder aufzunehmen? 7. Rach= trag ju Levold's von Northof Chronif ber toln. Rirchenfürsten. Die ber wolfenbutteler Sandidrift entnommenen Nadrichten beziehen fic auf Die Erzbischöfe Wilhelm, Abolf II., Engelbert III., Cuno von Faltenftein und Friedrich von Saarwerden. 8. Gine hanseatische Gesandtschaft von Bremen nach Spanien, auf ihrer Reise durch Bestfalen 1606. Rach bem Tagebuch bes Unführers, eines lubed'ichen Rathemannes. Der Weg ging über Munfter, Samm, Dortmund, Hagen und Gevelsberg auf Köln zu. Immer Klagen über abscheuliche Wege und als Raubgesindel berumschwärmendes Soldatenvolt. Um 9. Decems ber gelangte ber Bug über Bepenburg nach Lennep, Tags barauf bis zur fetten Benne. "Den 18. paffirten wir Schlebuid, Dunnwald und Mullem und famen ben Mittag nach Deut, wo wir unfer Dortmundisches Convon abdankten. In Roln, wo zwei Tage Raft gehalten wurde, murben bie Mertwurdigfeiten besehen u f. w. Wir jogen ben 13. aus Roln und famen ben Abend burch Brauweiler nach Berchem, und war ber Weg febr unficher. Den 14. paffirten wir auch Gulich und unter Wegen tamen 50 Goldaten zu Aferde aus einem Dorf und festen ju Unfang auf uns gu. Wie fie uns aber ziemlich ftart befunden, verließen fie und und fielen an 30 Rarren mit Gutern belaben, fo von Roln kamen, und meinten die zu erobern. Dieselben Karren aber waren mit 20 Schüßen aus Berchem accompagnirt, nahmen ihre Sachen in guter Acht, brachten die Karren aneinander und die Schüßen dazwischen, welche tapfer auf bie Reuter, fo von ben Bferden geftiegen und die Rarren anfallen wollten, schoffen und erlegten ihrer etliche, alfo baß fie mußten mit Schande wieder abgieben. Wir hielten ftille und faben bem Scharmugel ju u. f. w." Um 15. December tamen fie nach Julich, wo fie, weil es Chriftabend war, nach bem neuen Ralender, verblieben. 9. Guterverzeichniß ber Pfarrfirche gu Anröchte (aufgenommen von dem Pleban Theowert) im Jahre 1301. In demfelben werden verschiedene zinspstlichtige Häuser als "juxta theatrum" gelegen, bezeichnet. Herr Seiberg balt es für wahrscheinlich, daß Theatrum einen offenen Gemeindeplat bedeutet und will die llebersepung mit Gerichtshaus nicht gelten laffen. Uns icheint Theatrum mit unferem nieberbeutichen Spiels haus (Lac. arch. I. S. 280) gleichbedeutend zu fein. Die Spielhaufer maren Gemeindehäuser, die nicht nur ju gerichtlichen Berhandlungen, fondern auch gu geschäftlichen Busammentunften, eben so ju Festeffen, Tangen und Aufführungen bramatifcher Spiele dienten. 10. Rurge Befdreibung ber turfürftl. brandenburg. Belagerung ber Stadt Berl im Jahre 1673. 11. Berzeichniß ber Achtiffinnen von Effen bis zum Jahre 1644. Die Martt ober Bfarrtirche gur b. Gert trudis wird bier im Jahre 1264 noch capella genannt. Bergl, die alte und bie neue Ergb. Roln I. G. 284. 12. Die Urfunden-Rachlese enthalt 12 Stude. Die Urfunde bes b. Unno vom 3. October 1074 ju Bunften bes Ct. Cunis berteftifts, welche Lacomblet (Urfunde I. Rr. 218) aus dem Chartular besfelben

mittheilt, erscheint hier in einer ganz anderen, viel kürzeren Fassung aus den Farragines Gelen's (Bergl. Lac. Arch. III. S. 174). Anno schentte dem Stifte unter andern eine Jahrtente von 20 (nach Lac., 30 nach Seib.) Mud Beizen aus gewissen Waldungen, welche nach der Berson des Shartulars in Maseneel vel Alpheim, nach den Farragines in Maseneel lagen. Lacomblet spricht von Sintünsten zu Maasniel. Unseres Erachtens ist von den Wäldern Berinchart zwischen Alpen und Aanten und Bucholz zwischen Menseln und Mörs die Wede. Der Rame muß, undedentlich Maieneel gelesen werden. Befanntlich kommt Menselen vor Zeiten als Magecella (a. 11 A. Köln. Erzd. I. S. 255) vor. — S. 467 zwei Urtunden vom Jahre 1227 über die Errichtung von süns neuen Psarrhystemen in Soeft. — S. 474. Johann und Gottschalt von Padbeteg erklären die Stadt Padberg für frei und geben ihr gewisse statutarische Rechte.

Landes- und Nechtsgeschichte des Herzogthums Westfalen von J. S. S. Seibert u. s. w. I. Theil. Die Anfänge der westfälischen Geschichte die zum Ausgang der Karolinger (912). Arnsberg 1860.

Der Zwed feines Unternehmens ift, wie ber Berr Berfaffer fagt, Die in neuerer Zeit fur beutsche Rechtse und Staatsgeschichte gefundenen Resultate auf ein einziges Reichsterritorium, bas ebemalige Bergogthum Westfalen, anguwenden. Den Erörterungen bes erften Theiles werden drei Berioden ju Grunde gelegt: bie uranfangliche, bie merovingische und die tarolingische. Gur die erfte mußten hauptfächlich Die Nachrichten ber alten Claffiter benutt merben. Es werben in bem ihr gewidmeten Abschnitte Die Granzen und Beschaffenheit des Landes, seine Bewohner, ihr Zusammentreffen mit ben Romern und die gesellschaftlichen Auftande ber Gegend besprochen, Alles bis in Die Mitte bes fechsten Jahrhunderts. Bei den zwei folgenden Berioden Berfallt das Werk in Landes: geschichte und Rechtsgeschichte. Worüber bie Landesgeschichte fich ergebt, mogen uns die Ueberschriften tlar machen: Franten und Sachsen (in ber britten Beriode Westfalen und Engern), gesellschaftliche Zustände im Allgemeinen, Hauswirths schaft, Aderbau; Biehzucht, Waldwirthschaft, Jagd, Fischerei, Industrie und Sandel. Für die britte Beriode tommt noch ein eigener, bem westfälischen Berzogthum, seinen Gauen und ihren Grafen gewidmeter Paragraph bingu. In ber Rechtsgeschichte merben abgehandelt bie Rechtsquellen und bas Rechtsipftem, dann die Standesverhaltniffe, das Familien-, Sachen-, Erb- und eheliche Guter-recht, das Recht der Forderungen und das gerichtliche Berfahren alles als zum Brivatrecht und endlich die Landes: und die Gemeindeverfassung als zum öffent: lichen Rechte gehörig, wo bei ber britten Beriode die Kriegsverfaffung und bas Abgabenmefen, wie auch julett bas Rirchenrecht ober Die Stellung ber Rirche jum Staate und die innere Ginrichtung berfelben in eigenen Abichnitten berude sichtigt wird. Damit der Leser sich von dem Gehaltsreichthum der Arbeit einen Klaren Begriff mache, wollen wir aus jeder der beiden lesten Perioden einen Abschnitt herausnehmen und angeben, mas in demfelben besprochen wirb. Der mit "Gesellschaftliche Zustände" in der merovingischen Beriode überschriebene Abschnitt handelt über die religiösen Anschaungen der heidnischen Franken und Sachfen, ihren Gotter: und Opferdienft, über Briefter und Tempel, die Bahr: fagerin Sanna, die Götter Mannus, Hertha, Thor, Odin, Freya, die Sagen-helden-Siegfried und Baldur, über Alrunen, Nornen, Waltyren, Wichte, Clben, Robolbe und Nigen, Riefen und Sunen, Die vier Clemente, Baume, Sausthiere und Bild, Geftirne, Schidfale und Tod, Seelen, Teufel, Beren, Bauberer,

Babrfager und Bermunichungen, über Boltszuftande und Standesverhaltniffe. gemeine Mart, Saalland, Landwehren und Granzbezeichnungen. Rarolingischen Periode als "Kirchenrecht" überschrieben ist, ergeht sich über Bischöfe, Archibiaconen, Erzpriester und Pfarrer, ben Erzbischof von Köln als Metropolitan von Westfalen, ben h. Cunibert, Diccelanrecht bes Bijchofs, Sp-nobalgerichte, Kirchenbann, Einsührung ber Zehnten, allgemeine Schutzvogtei bes Königs über Kirchen, besondere Patronate, tirchliche Schutzvögte, Ernennung ber Bifchofe und Rlofterobern, Die tolner Chorbifchofe, Canoniche, Monche und Ronnen, die ersten Kirchen in Sachsen, die altesten Klosterstiftungen in West-falen, zu Eresburg und Meschebe, die Kirchen zu Brilon, Alme und Herzselb und die Evangelienharmonie der Heliand. Den Ort für den Tempel der Tanfana will Berr Seibert nicht bestimmen; er balt aber fest, "bag berfelbe nicht über Die Grangen bes Bergogthums Westfalen binausgerudt merben burfe" (G. 29. veral. S. 186). Das von Rarl bem Großen im Jahre 776 eroberte Sieburg scheint berfelbe fur bas Sieburg an ber Lenne anzuseben (S. 190), was jeboch mehr gegen als fur fich bat. Ueber bie Gau-Gintheilung von Westfalen (S. 229 ff.) werben wir nicht eber ins Reine tommen, bis feststeht, ob bas Land fublich von ber Lippe, ale Rarl ber Große bie Sachfen mit Rrieg übergog, erft erobert werden mußte ober bamals icon jum Frankenreich geborte (Bergl. unfere Unnalen VIII. G. 248). Gin bedeutender Schritt ift burch die nunmehr allgemein anerfannte Unechtheit bes Registrum Sarachonis geschehen (G. 254). -Moge auch einer unferer erften Rorpphaen im Gebiete ber Geschichte bes Berfaffungsmefens in feinem neueften Berte behaupten, Berr Geibert babe in feiner Canbes: und Rechtsgeschichte von Bestfalen überhaupt nichts Neues geliefert, fo foll uns bas an bem Berthe ber Arbeit nicht irre machen; einem Manne von folder Belefenheit und Erudition fann allerdings nur felten und wenia Neues geboten werben. Uns ift es mehr als genugend, baß herr Seibert das ihm Befannte eben fo anschaulich als anmuthig gusammengestellt hat. Gein Bwed, die Ergebnisse der altesten und neuen Forschungen auf sein heimatland Westfalen anzuwenden, ist so gludlich erreicht, daß wenigstens wir Rheinlander dasselbe um dieses Geisteserzeugniß beneiden. Möge die Fortsetung nicht lange auf fich marten laffen.

Anno II. der heilige, Erzbischof von Köln und dreimaliger Neichsverweser von Deutschland. 1056—1075. Sein Leben, sein Wirken und seine Zeit, nach den Quellen bearbeitet von Aegidius Müller. Leipzig 1858. 200 Seiten und drei Kupsertaseln.

Nachdem der Herr Berfasser eine Uebersicht der Zustände von Kirche und Staat im eissten Jahrhundert gegeben hat, behandelt er Anno's Hertunst, Geburt und Jugendjahre, sein Wirten zu Bamberg und Goslar, und im Kriegegegen die Ungarn, so wie seine Erhebung auf den erzbischöslichen Stuhl zu Köln, wie er mit dem Psalzgrassen Henurich (von Laach) in eine Fehde verwickelt wurde, welche die Abtretung von Siegdurg an die kölnische Kirche zur Folge hatte. Wegen der Entstührung des jungen Königs Heinrich IV. wird Anno vertheidigt. S. 38 ss. Erste (1062—1064), zweite (1066) und dritte (1072) Neichsverwaltung Anno's. Sein Berhältniß zum Papste Gregor VII. (S. 106), sein Wirten in seinem Bisthum, sein Privatseben (S. 109), seine Stiftungen (S. 115), sein Einslug auf Kunst und Literatur (S. 130), seine Augstand (S. 134), seine Charakter (S. 160). — Nach dem bedauernswend Kusstung durück, wo er nach einigen Monaten verschied (S. 142—150). Dem Herrn zurück, wo er nach einigen Monaten verschied (S. 142—150).

Berfaffer gebührt bas Berbienft eines fleißigen Sammlers aus ben Quellen-Minder gludlich ift er in ber Bearbeitung feines Stoffes, welcher es burchgebends an Rritit fehlt. Bas im fiebenten Sauptftud (G. 110 ff.) uber Die weltliche Gerichtebarteit ber tolner Erzbischofe im eilften Sahrhundert gesagt wird, ift ungenau, jum Theil unrichtig. Ueber Die Gerechtsame ber tolner Grabijchofe in Neuß ware Lacomblet's "bie letten Spuren des franklichen Saalhofes zu Reuß" (Archiv II. 2. S. 319 ff.) zu benuten gewesen. herr Müller halt Die Unnonische Urtunde vom 27. September 1074 noch immer für echt, obgleich bas Gegentheil icon langft anerkannt ift. Auch ift es nicht fo gewiß, wie er meint (G. 10), daß Unno aus bem Gefdlechte ber von Daffel mar (vergl. unsere Unnalen 1857 G. 316 ff.). Der von ihm angeführte Bericht über ein beim Grabe bes b. Unno geschehenes Bunber, worin "Dassela percelebris ac inclyta antiquissimi comitatus Dasselani civitas primaria als praesulis sanctissimi Annonis caenobii nostri fundatoris largissimi domus ac locus natalis portommt, tann in ber gegebenen Form unmöglich aus ben letten Jahren des 12. Jahrhunderts herrühren. Die Erzählung der 430 Bunder ist eine Ueberarbeitung (Interpolirung), die fich taum eines Alters von zweihundert Jahren rühmen kann. Im lesten Anhange (S. 188) werden zwei alte Biographiem, Anno's, welche vor 1183 verfaßt sind (?), mitgetheilt. Und doch kommen darin nicht nur rustici Stildorpienses (S. 192) und ein Romani imperii Caesar et archidux (S. 196), Mars und Benus, eine patria Montensis, sondern sogar ein Montium Ducatus (S. 192) vor. Inhalt und Fassung, das Bersmaß eingeschlossen, verrathen ein Machwert aus der sogenannten Renaissancezeit. Es ift ungenau, wenn es G. 118 beißt, Unno habe Siegburg mit folgenden Gutern: Agger . . . Bulpich beschentt. Es mußte beißen: mit Gutern (Sofen) an folgenden Orten. Die auf den Tafeln II. und III. gegebenen vier Bappen sind, wie der Herfasser S. 12. Anmerkung ("Wappen waren zu Anno's Zeit noch nicht in Gebrauch"), selbst zu fühlen scheint, für den Zweck seines Werkes ganz ohne Werth. Bon größerem Besange ist das Brustbild unseres Heiligen (Tafel I.) und wurde es noch mehr sein, wenn über das Original etwas Räheres berichtet worden ware. Mit dem Ganzen wolle man die Abhandlung über heinrich's IV. Entführung von Kaiserswerth nach Koln durch Erzbischof Anno II. zugleich ein Beitrag zum Leben Anno's von Dr. J. A. Krebs, in unserem britten Annalenheste vergleichen. Darüber, was aus dem Sohne Beinrich bes Butheriche, ben Unno als feinen Bogling gu fich nahm, geworben ift, werben wir noch immer im Ungewiffen gelaffen. 3. M.

- a) Siegburg und der Siegkreis. Seine Sagen und seine Geschichte von der ältesten Zeit bis auf die Gegenwart, nach den besten Quellen bearbeitet von Aegidius Müller. Siegburg 1858—1860.
- b) Die Stadt und Herrlichkeit Crefeld, historisch-topographisch dargeftellt durch Dr. Hermann Keussen. Crefeld 1859.
- c) Die Gemeinde und Pfarre Fischeln, im Areise Crefeld, aus den dortigen Archiven der Kirche und Gemeinde, so wie aus anderen handschriftlichen Quellen von Joh. Peter Leuzen. Erster Theil. Fischeln 1860.
- d) Beiträge zur Geschichte von Biersen. Zweiter Abschnitt (von Schröteler, Pfarrer).
  - Daß unfere Geschichtsforschung auch fur bie engeren Localfreife im Fort-

schreiten ift, davon haben wir hier wieder vier erfreuliche Beweise. Ber in feiner Beimat und nachften Umgebung Alles, felbst bas unbedeutend icheinenbe, mas über die Borzeit Zeugniß gibt, fleißig sammelt und sorgsam aufbewahrt und redlich wiedergibt, macht fich um die Geschichtswiffenschaft so wohl verdient, wie ber Gelehrte, ber aus feltenen und banbereichen Werten und mubiam aufgesuchten urkundlichen Quellen seine Urtheile über die Bergangenheit softematisch jufammenzuftellen gelernt bat. Rur ungern nehmen wir von ben brei letten Schriften (b., c. und d.) Abstand, und mit ber einfachen Ungeige begnugend. Es läßt sich aber nicht anders machen, da das eine (b.) noch immer unvollendet ift, das andere (c.) einen zweiten Theil zur Folge haben wird und endlich das lette (d.), welches periodisch in dem Viersener Localblatt erschien, als Buch unter bem angegebenen Titel und in vermehrter Auflage zu erwarten ift (vergl. unsere Annalen VIII. S. 262). Die Bitte, die drei genannten Berren Berfaffer mit Beitragen, besonders folden urfundlichen, Die, wie es oft ber Fall ift, fich aus ber heimat in die Fremde verirrt haben möchten, gu unterftugen, fei bier wiederholt. Das Bert über Siegburg u. f. w. ift in amei Bandden (jedes in funf Beften ober Lieferungen) erschienen. Das erfte gablt 395, bas zweite 362 Seiten. Jebem ift eine Urfunden-Sammlung, lateis nijder Text und beutide Uebersegung gegenüber, beigegeben, bem erften auf 82, bem zweiten auf 108 Seiten. Die meisten bieser Urkunden sind zwar durch Kremer, Lacomblet, Gunther u. A. bekannt geworden. Es ift aber immer sehr gut, daß folche Nachrichten bem großeren Bublicum, auf beffen Ortsgeschichte fie Bezug haben, juganglich gemacht werben. Auch hat ber Berr Berfaffer fich in die Fundgrube unserer geschichtswiffenschaftlichen Schape, bas Brovincial= Archiv zu Duffeldorf, hineingearbeitet und baraus manche werthvolle Urkunde, Die bisber noch nicht in Drud erschienen mar, ju Tage gefordert, 3. B. Berfugung bes folner Grabifchofs Philipp in Bezug auf Die Berpflichtung ber Gemeinbe von Bergheim jum Baue an ber Bfarrfirche von Siegburg. 1169. (I. 3. XXXVII), Revers des Grasen Wilhelm von Berg in Betress der Schutz-vogtei über die Abtei Siegburg, 1296 (I. 4. LXI), die Pfarrei Siegburg wird der dortigen Abtei incorporirt, 1319 (ebendasclost LXIV), Kapst Innocenz III. genehmigt es, daß die Pfarrkirchen zu Oberpleis und Zuspich der Abtei Siegeburg incorporirt worden waren 1206 (2. III. XCI), Canonisationsbulle des h. Unno 1183 (I. 5 LXVI), Stiftungsurfunde über Die Errichtung ber Propftei St. Cyriaf bei Overrath, 1256 (ebendaselbst XLIX), die Pfarrtirche zu Overrath wird dieser Abtei incorporirt, 1319 (ebendaselbst LXXI), Bertrag zwischen ber Abtei und der Stadt Siegburg in Bezug auf den Schut der gegenseitigen Privilegien, 1355 (ebendaselbst LXXVI). Diese in deutscher Sprache abgefaßte Urtunde ift nach bem Original gegeben. Für die Rritit mare es von Bichtigfeit gemesen, wenn allenthalben angegeben worben mare, ob die mitgetheilten Urtunden nach den Originalen, nach beglaubigten oder nicht beglaubig= ten Abschriften ober aus Diplomatarien genommen find. Schabe auch, daß nicht ersichtlich ift, woher die Statuta des siegburger Landcapitels (2. 4. LIX) rubren. Die lette ber bem Landesarchiv ju Duffelborf entnommenen Urtunden, "Taufch= vertrag zwischen der Abtei Siegburg und dem Stifte zu Meschebe über mehrere Guter und Behnten zu Limburg, Beuel und Stodem, 1412" (2.5. LXXVIII) ift besonders badurch mertwurdig, daß fie uns das Alter eines ber von Seiberg (Quellen ber mestfälischen Geschichte I. 3 G. 381) mitgetheilten Guterverzeich= niffes von Mefchebe beftimmen bilft. Nach ber von herrn Muller angegebenen Urfunde ift ber eine ber von herrn Geiberg benutten Codices aus bem Un= fange bes fünfzehnten und nicht bes vierzehnten Jahrhunderts (Seiberg 1. c. S. 385. Bergl. S. 409 ebendaselbst mit S. LXXXI Müller u. f. w. 1. 5). In unferem Berte wird aber "Peyrske" unrichtig mit "Gerfte" überfest. Es

ist von Pfirsichen die Rebe (Vergl. unsere Annalen VIII. S. 272). — Ueber ein einem erschlagenen Junker von Drachenfels gesetzte Sühnkreuz s. S. 265. 2. 4. (Vergleiche Jahrbücher des Vereins u. s. w., Bonn 1860. S. 131.) 3. M.

Annales canonicorum regularium s. Augustini ord. s. Crucis, ex monumentis authenticis collegit, disposuit, illustravit Cornelius Rudolfus Hermans etc. Silvae ducis 1858.

Der herr Berfaffer, befannt als ein fruchtbarer Schriftsteller in Sachen feiner heimatlichen Gegend, ber hollandischen Broving Norobrabant, ift Rector bes Comnafiums ju Bergogenbuich. Sein Wert besteht aus brei Banben, mobon die beiben letten ben Codex diplomaticus bilben, ber im Sangen 516 Stude enthalt, theils Urfunden im engeren Ginne (Die altefte ift vom Jahre 1248) theils Briefe, Berichte, Protocolle, Berzeichniffe, Auszuge aus gebruckten Werten, Alles bezüglich auf die Geschichte des Kreuzberrenordens bis auf die neuesten Beiten. Diefer Orben bat namlich bas Eigenthumliche, bag er fich in ununterbrochener Rechtscontinuitat bis auf unfere Zeiten erhalten bat. Go wie bas beutsche Niederland seine Beimat mar, bient es noch bem gmar gebrochenen und altersichwachen, aber noch immer fortlebenben Institut jum Aufenthalt. Theodor von Celles, ein nieberlandischer Evelmann, hatte im Jahre 1190 als Rreugfabrer mit feinem Bifchof und Lebnsberrn Rudolph von Luttich bas gelobte Land befucht. Rach feiner Rudtehr trat er in ben geiftlichen Stand und predigte einen Rreugzug gegen die Albigenfer. Bierauf entfagte er feiner Bfrunde und ichlug mit einigen Befinnungsgenoffen bei einer alten, bem beiligen Theo: balb gewidmeten Capelle vor der Stadt hun feine Bohnung auf., Diefer Ort, in der Bolkssprache Clair-lieu genannt, wurde das Mutterhaus eines Orbens, ber fich bald über bie beutschen Rieberlande, Franfreich und England verbreitete. Clair-lieu bei Sun blieb ber Sit bes Ordensoberhauptes (Prepositus generalis) bis zu den Stürmen der französischen Umwälzung. Was der ursprüngliche Zweck des Ordens war, ist selbst seinen Angehörigen, die über denselben geschrieben haben, nicht tlar gewesen. Ihre gewöhnliche Ansicht ist, die Kreuz-berren hatten die Bestimmung gehabt, den Kreuzsahrern als Feldcaplane und Seelforger ju bienen. Babricheinlicher ift, daß ihre Ordenshäuser Gerbergen für Bilger nach bem beiligen Lande fein und baß fie felbft als Rreugzugprediger fic verwenden laffen follten. Bu ben Saufern bes Orbens gehörte auch bas St. Maatha-Rlofter bei Rund in Norbbrabant, bas mit all feinem Grundbefit und fonftigem Bubehor burch ben westfälischen Frieden bem Fiscus bes Bringen Bilbelm von Oranien jugesprochen murbe (III. S. 227). Um ihrer ganglichen Bernichtung zuvorzutommen, fuchten bie tlugen Batres einen Bertrag (Ammodiatie) ju Stande gu bringen, wodurch ihnen ihr haus mit feinen Deierhofen auf langere Beit fur 1200 boll. Gulben pachtweise überlaffen blieb. Diese Bacht wurde nun stets vor Ablauf ihrer Dauer erneuert, und so oft neue Suppressionsbecrete gestend gemacht werden wollten, wie es in französischer Zeit (III. S. 622) und fpater nach ber Errichtung bes Ronigreichs ber Rieberlande (ebendafelbst S. 631) der Fall war, ist es gelungen, den Pachtverträgen, die nunmehr auf eine jährliche Abgabe von 1700 hollandische Gulden lauten (I. S. 219), Anerkennung zu verschaffen. Go bat fich benn ber Orben im Rlofter ber beiligen Agatha bei Ruyd, das jest nach der Zerftörung von Clair-lieu bei Sup als Mutterhaus gilt und der Sit des Ordensoberhauptes ift (I. 226), erhalten und bas nicht allein: nachdem ihm burch bie Gunft bes Ronigs Wilhelm II. (im Nabre 1840, III. S. 639) bemilligt morben, neue Mitglieder aufzunehmen,

haben die Kreuzbrüder ihre ehemaligen Häuser zu Uben, dort in der Nähe (II. 217), zu Diest in Belgien (S. 219) und zu Maaseid im Limburgischen (S. 233) wieder eingenommen, und sich sogar dis in die nordamericanischen Freistaaten, wo sie zu Bay-Settlement in Wisconsin (S. 229) eine Niederlassung baben, ausgebreitet. Im ersten Theile seines Wertes gibt ber herr Berfaser (S. 27, — II. 47) eine altere, von heinrich Russel, Brior zu Surn im Luxemburgischen, versagte, früher schon in Koln in Druck erschienene, bis zum Jahre 1648 reichende Orbenschronit mit Bufagen und erlauternden Unmertungen und barnach eine von ihm in gleichartiger Beise bearbeitete Fortsetzung bis gu unserer Beit. Die beiben anderen Theile find, wie icon bemertt, ben Quellenfcriften gewidmet, bei benen nur zu bedauern ift, daß ber Gleiß ber Bearbeitung mit bem bes Sammelns nicht gleichen Schritt hielt. Die Rreughrüber= Klöster in unserer Gegend, welche theils dem rheinischen, theils dem maaslän-dischen Bezirk (tractus) angehörten, waren die zu Köln, Bepenburg, Chrenstein (Marienthal), Duffeldorf, Dussburg, Marienfriede (bei Wesel), Emmerich, Clintsfeld in Westfalen, Benlo, Dulken, Brüggen, Wegberg, Hohenbusch, Widrath, Nachen, Brandenburg bei Montjoie und Scharzenpful bei Düren; (bis zum Jahre 1527 bestand auch noch ein Saus ju Sobenscheid bei Friefenhagen im Dberbergischen, worüber ber Berr Berfaffer nichts ju fagen weiß [I. 130],) über beren Entstehung und fernere Geschicke viel Merkwürdiges mitgetheilt wird. Ueberhaupt bietet bas Wert manches Lehrreiche über firchliche Berfaffung, insbesondere innere Einrichtung bes Rlofterwefens, por Allem in Bejug auf ben Rreugherrenorden. - I. S. 42 lernen wir eine Springprocession, abnlich ber zu Echternach, tennen, welche zu Selenenberg Statt fand, einem Rreugbrüder-Rlofter was dernicht, bettig a getellenberg Statt sind, kinken der gebreibet wurde. (Bergl. Binterim de saltatoria, quae Epternaci quotannis celebratur, processione etc. Düsselvorf 1848.) — S. 51. Etwas über den heiligen Famian (vergl. VII. S. 246 unserer Annalen), woraus jedoch nicht hervorgeht, daß er ein geborner Rolner mar. - Befannt find bie ebemals in vielen Rirden ber Nieberlande bie und ba noch vorhandenen funftreich aus Erg gegossen Abler, die, in der Mitte des Chors ausgestellte als Singpulte ober Lectionaria dienten. In ärmeren Kirchen hatte man sie aus vergoldetem Holze (S. 79). — II. S. 30 ff. Die Ordens-Statuten. Ueber §. 8 de minutione vergl. unsere Annalen VII. S. 228. — Bon großer Wichtigkeit sur Bücherkunde find die ausführlichen Berzeichniffe ber in verschiedenen Ordenshäufern angefertigten Sandidriften. Unter benen, Die aus Luttich herstammen und jest auf ber Universitats-Bibliothet ju Lowen aufbemahrt werden, find (S. 165) angeführt: Magistri Gerardi magni, sive Groot, de fornicatoribus et focaristis, besselben Epistolae ad diversos und tractatus in divinitate (sic) super septem verba dominica a Domino Jesu Christo pendente in cruce, und von allen brei Berten wird angegeben, fie feien bisber noch nicht in Drud erschienen. In Bezug auf bas zuerst genannte ift bies wohl nicht richtig. Unmittelbar nach dem letten Wert von G. G. wird angeführt: "Caesarii de miraculis in Germania factis." Db dies die bekannten Dialogi miraculorum des Caesarius von Beisterbach oder ein anderes, bisher unbekannt gebliebenes Bert ift, verdiente naber untersucht zu werben. Noch fei auf einen aus bem Rreugherren-Rloster ju Bruggen (in ben Orbensschriften gewöhnlich Pons coeli genannt) herrührenben, im vorigen Jahrhundert mit großer Sorgfalt angelegten 80 Seiten enthaltenben Codex diplomaticus aufmertfam gemacht, ben ber Herr Berfasser zwar getannt und fleißig benutt hat, von bem aber nicht angegeben ist, wo er jett ausbewahrt wird. Bei der Suppression ist das Berk von Brüggen anderswohin in Sicherheit gehracht worden, mit dem Bunsche jedoch, es moge bei gunftigen Beiten nach feinem Bestimmungsort gurudfebren,

benn am Ende ist beigeschrieben: "Bene custodiendus et post nubîla Phoebo arridente Ponti coeli restituendus." (I. 148.) Brüggen, Städtden und Amt im rheinischen Jülicherlande, jest dem Kreise Kempen zugewiesen, gehörte der Rheinprovinz an. Möge ihr unser Codex wieder erworben nerden! J. M.

Het Markgraafschap Hoensbroeck gevolgd door geschiedkundige aanleckeningen over het voormalige land van Valkenburg, door Eg. Slaughen Burgemeester van Hoensbroeck. Maastricht 1859. 331 Seiten und eine lithographische Abbildung bes Schlosses Hoensbroich, wie es jest ist.

Der Berr Berfaffer gibt in bem angezeigten Berte einen faglichen Ueberblid ber Geschide bes Ortes und ber Familie Soensbroich von ben frubeften Zeiten an bis auf die unstigen. Da nun der erste von jeher mit unserer Rheingegend in naher Berbindung stand, und die nach ihm benannte adelige Namilie eine ber erften und angesehensten unseres engeren Baterlandes ift, fo hat bas Werk auch fur Die Lefer unferer Unnalen fein Intereffe. Der Ort Hoensbroich, ursprünglich Brude, Broich, jom Broich (S. 100) gebeißen, war anfänglich ein Bestandtheil des Landes von Heerlen, dies aber, wie bekannt, das erbliche Kindtheil des kölner Erzbischofs Engelbert von Falkenburg, der es bas einficke zuwandte (S. 53). — (Die tölnische Lehnkammer bestand zu Heerlen bis zur französischen Invasion. In der Vorrede beklagt es der Herr Verfasser, daß ihre Papiere nach unserem Rheinland verschleppt und verkommen sind. Sollte nicht noch irgend etwas davon wieder auszusinden sein?) — Das Gut jum Bruch mar ursprünglich ein freies Allodium. Geine Gigenthumer, Die mit ben herren von Faltenburg nicht im beften Ginvernehmen geftanden zu haben icheinen (S. 15), fuchten Schus bei ben machtigen Bergogen von Brabant, mas benn gur Folge batte, baß fie ihr Gut benfelben gu Lehn auftrugen (1388. G. 14). Auch nachbem Limburg und Faltenburg an Brabant gekommen maren, murbe Soensbroich noch immer als ein brabantisches Leben bezeichnet. (S. 57. Daß im faltenburger Land zu Geerlen eine tölner Lehnbant bestand, wurde schon angesuhrt. Man kannte bort auch noch widerather Lehen. S. 53. Ihr Urfprung mußte noch naber untersucht werben.) Das Musscheiben von Boensbroid aus dem Berband mit Beerlen hatte auch die Grundung eines eigenen Pfarre fuftems zur Folge (1390. G. 80 ff.) - Den Ortonamen hoensbroich ift herr Slaughen geneigt von hoen, mas ihm "Dalb" bebeutet, und von Bruch berzuleiten (S. 101). Biel näher liegt es, Hoen als Familiennamen sestzuhalten, wie denn durchgehends in mitgetheilten Urkunden die Hoene tzom Broiche erscheinen, wornach Hoensbroich keine andere Bedeutung haben kann, als "das den Hoenen gehörige Gut Bruch". Das Geschlecht der Hunn, Hoin, Hoen war ein in dortiger Gegend weit verbreitetes und steht der Name mit unserem nieberrheinischen honn, Sunner (Besehlshaber), und bem franklichen Chunno (Gebieter, König) in Berbindung. — S. 136 Bappen ber Hoen tzo Broeck. — S. 124—198 über die verschiebenen Linien ber von hoensbroich. Die im Befige bes Stammhaufes gebliebene ift fortgeführt bis jum jegigen Gigenthumer Frang Ego, Mart: und Reichsgraf von und ju hoensbroich, Erbmarfchall bes Bergogthums Gelbern 2c. auf Schloß Saag bei Gelbern (S. 166). Man murbe irren, wenn man bas Wert als ein hauptfachlich genealogisches ansehen wollte; es befaßt fich auch eingehend mit Berfaffungszuftanden (3. B. bas Gericht, S. 27, bas Droftamt, S. 231, bas Boigtamt, S. 240, ber Lebnhof gu Soenes

bruch, S. 47, und zu Falkenburg, S. 270), und gibt für altdeutsche Rechtsalterthümer manche dankenswerthe Ausbeute. In einem Injurienprocesse vom Jahre 1527 wird geklagt, daß die Bezichtigten ihre Messer gegen andere ausgezogen und "Gelre! Gelre!" gerusen hätten (S. 29). Wie ist dies Gelres Geschrei zu deuten? — Der Gewaltbote wird Kenne genannt. Herr Staughen meint, dies sei der Familienname des ersten dieses Amtes gewesen, der ausseine Nachsolger übergegangen sei (S. 39). Es entbehrt dies aller Wahrscheinslichteit. Benre ist vielmehr unser bochdeutsches Psander, wosür im Niederdeutschen Pinder, Pinner, Penner vorlommt. — Die gerichtlichen Geldbußen (Policistragelder) werden "Orken" benannt (S. 244, 246 cc.). — Zu Baesrand, einem benachbarten Orte, bestand ein gesesslich anerkanntes Lynchjustiz-Amt, die Gackenverschaar, von dem ausgesagt wird, daß es manchmal mehr gescheut wurde, als die Schössendant mit ihrem Schultheiß (S. 217). — Ju den salenburger Lehen gebörte auch die Herrichast Hurth bei Hermülkeim zwischen Köln und Jülpich (S. 270). — Es wird auch in Erinnerung gebracht, daß unser achener Ehristian Luir von Hoensberich gebürtig war. S. 131 si, seine Lebensbeschreibung und seine Werte. Daß historische Studien in jener Gegend noch immer sehr beliedt sind, davon gibt die aussallend bedeutende Anzahl derer, die auf das Wert subscribirten, ein erfreuliches Zeugniß.

Johannes Brugmann en het godsdinstig leven onser vaderen in de vyftiendmo eec, grootendeels volgens handschriften geschetst door W. Moll, Hogleeraar te Amsterdam. Amsterdam 1854. In zwei Bänden, von denen der erste 320, der zweite 424 Seiten enthält.

"Bare Brugmann nur ber gewesen," fagt herr Moll in ber Borrebe gu feiner lehrreichen Arbeit, "wie ich mir ibn vor funf ober feche Sabren vorstellte, fo murbe ich jum Berfaffen eines Buches, beffen Titel feinen Ramen führt, nie meine Sand angelegt haben." herrn Moll erging es, wie es häufig auf bem confessionellen Gebiete zu geben pflegt. Ift bas erste Borurtheil gludlich über-wunden, dann zeigen sich allenthalben Borzuge, die man sich angewöhnt hatte, als lauter Mangel zu betrachten. Rach vielfahrigen Studien ift Brugmann feinem Biographen nicht mehr ein unbedeutender Klofterbruder, der es verftanben batte, burch tluge Rathichlage und einige fanatische Unsprachen Ginfluß bei ben Soben und Gunft beim Bolfe fich ju erwerben, fondern ein gotterweckter Held, ber es sich zur Lebensaufgabe gestellt hatte, mit echtem Christenthum sich und Jeden, mit dem er in Berührung kam, zu durchdringen, den Sinn seiner Zeitgenossen auf das höhere zu lenken, und vermöge seines Standes, wie und wo er nur konnte, zum Wohl der Menschbeit zu wirken. Als einen solchen schildert und preis't er ihn mit begeisterter Bewunderung. Daß Brugmann zusgleich als ein Borarbeiter der Resormation aufgesührt wird, darf uns nicht auffallend sein. Man wolle nur nicht übersehen, daß auch die tatholische Kirche, ber Brugmann angehörte, ihrer Reformation bedurfte, wie sie in den Beschluffen ber tribentiner Synobe ihren Musbrud fand. Begwegen follen einer folden Reform Manner wie Gerard Groot, Thomas von Rempen, Nicolaus von Cufa, Dionys der Karthäuser, und viele andere, zu denen auch Brugmann geborte, nicht vorgearbeitet haben? Daß es aber biefen burchaus nicht in ben Sinn getommen ift, die öffentliche Gottesbienft-Ordnung umgumodeln, die Beiligenverehrung abzuschaffen, die Bilder aus ben Rirchen gu entfernen, die Ohrenbeichte zu beseitigen und mit Rom zu brechen, bavon mar ihr Wirten ben Beit-

genoffen Beuge und dafür burgen uns ihre Schriften. - Johann Brugmann erblidte gegen bas Ende bes vierzehnten ober ben Unfang bes funfzehnten Jahrhunderts bas Tageslicht (I. S. 2). Ziemlich jung murbe er in bas Dimberbruber-Rlofter ju St. Omer im Gebiet von Artois als Orbensmitglied aufgenommen, wo er bald mit bem Amte eines Lectors betraut word. Das Rlofter mar eines ber erften, welches fich ber von Bernarbinus von Siena ausgegangenen ftrengeren Orbensregel anschloß, beren Unbanger fich Observanten nannten (G. 65). Bon St. Omer aus verbreiteten fich die Minberbruber von ber ftrengeren Observang, begunftigt und aufgemuntert burch ben Bergog Philipp von Burgund und ben papftlichen Legaten Cardinal Nicolaus von Cufa, burch bie Riederlande (G. 120). Unter ihnen mar auch Brugmann (G. 129). Jahre 1462 begegnet er uns in Umfterbam, wo er mit bem Magiftrat und ber Beiftlichfeit, besonders benen feiner Orbensbruber, die ber Rudfehr gur uts fprunglichen Strenge abhold maren, einen fcweren Rampf gu besteben hatte (G. 139), aus welchem er fiegreich bervor ging. Bon diesem Augenblid an mar ihm ber Erfolg feiner Beftrebungen gefichert. Rein Rlofter feines Orbens in ben Riederlanden und ihrer Rachbaricaft tonnte ber Ginführung ber ftrengeren Bucht Biberftand leiften. Ungeheuer mar ber Ginfluß, ben Brugmann burch feine Bredigten und Schriften auf bie Bebung ber fittlichen Buftanbe bes Boltes außerte. Do irgend ein Difbrauch überhand genommen batte, gegen ben bie gewöhnlichen Mittel nicht mehr ausreichten, murbe er als ein überall rettender Borkampfer der guten Sache zu Hülfe gerusen (S. 167). — Auch war er ein gesuchter und einflußreicher Rathgeber in den Angelegenheiten der nieberlandischen Stadte, die jebe fur fich gleichsam eine fleine Republit bilbeten. Er brachte feine letten Lebensjahre im Frangiscaner-Alofter gu Rimwegen zu, wo ihm im Jahre 1473 feine lette Stunde folug (II. G. 232). Ueber alles diefes gibt uns ber Berr Berfaffer ausführliche Rachrichten, und zwar fo, daß er, wie auch der Titel feines Bertes vermelbet, Die fittlichen und firchlichen Buftande, in und mit welchen Brugmann gu wirten hatte, anschaulich barlegt. Che er 3. B. ben Lefer barüber belehrt, wie Brugmann mit ben frommen Brüdern und Schwestern (Devoten, es sind vorzüglich die Fratres vitae communis gemeint) bekannt wurde, werden das erste Auskommen dieser Genoffenschaft in ben Nieberlanden, die in berfelben herrschenden Unfichten von Betehrung (G. 26), und Beiligung (G. 33), und ber Bestimmung bes Den: ichen, über Rlofter- und Weltleben (G. 46), ber in ihr burchgebrungene Dip fticismus und alles, was hierauf Begug bat, nach feiner boppelten Geite, ber bes Lichtes und bes Schattens, fo eingehend, als nur verlangt merben fann, bargeftellt. Dies ift, mit fortwährender Begiehung auf Brugmann, ber Inhalt des ersten Abschnittes (S. 1—91). Im zweiten wird er dem Leser als Ordenss mann (S. 92—146) und als Prediger (S. 148—194), vorgeführt. Es war alfo nothwendig, daß etwas über die Bettelorden, besonders über die Cobne bes heiligen Franziscus, ihren Berfall, vorzüglich in den Niederlanden, ihre Restauration burch Bernarbinus von Siena und über ben Buftand bes Predigers amtes und beffen Dieberanpaffung an bie Bedurfniffe bes Boltes burch Gerard Groot vorausgeschickt wurde. Herr Moll unterzieht aber auch das Auftreten Brugmann's in Amsterdam (S. 139) und eine seiner Bredigten (S. 179) einer febr nuchternen Rritit. Dem erften Banbe find acht Beilagen jugefügt. zwei Briefe von Brugmann in lateinischer Sprache, beibe an die Brüber bes Florentiushauses in Deventer, die hier zum ersten Male correct erscheinen, bann (6. 221-239) eine vollständige Bredigt ober vielmehr eine Ansprache von ibm an fromme Schwestern und vier Bruchftude von Bredigten von ihm (6. 239-241) und endlich funf ascetische Wertchen aus feiner Beit. In ber britten Abtheilung (2. Bandes G, 1-218) lernen mir Brugmann als Schriftfteller

Bon ihm find, wie ichon angeführt, Bredigtftude übrig, aber auch geiftliche Liedchen (S. 205). Seine beiben hauptwerte find indeffen: ein Leben Refu und eine Lebensbeschreibung ber fel. Lidwina von Schiebam. Daß er ein Leben Jesu verfaßt hatte, mar aus ber Literaturgeschichte bes Balerius Andrea gwar befannt, allein bas Bert mar nie im Drud ericbienen, und bie bavon porhandenen Sanbidriften waren vertommen. herrn Doll ift es gelungen, zwei berfelben gu entbeden. Er theilt bas Wert, welches in nieberbeuticher Sprache verfaßt ift, vollständig mit (S. 283-408). Die Leben Jesu waren im Mittelalter fehr beliebt und werden mit Recht ben am meisten gelesenen Boltsbuchern beigegablt. Bas ber Berr Berfasser über die Literatur ber Erbauungebucher unferer Borfahren, ihren Gebrauch und ihre Birfungen, Die verschiebenen Sorten ber Bucher über bas Leben Jesu, bas von Johann von Bon-bale, die bes heiligen Bonaventura und bes Ludolf von Sachsen, ein anderes aus diesen beiben zusammengesetztes (S. 8-39), die Offenbarungen der heili-gen Brigitta (S. 93), urtheilt, ist sehr lebrreich. Diese letzteren führen ihn auf Brugmann's zweites Hauptwerk: das Leben der seligen Lidwina (S. 98-138), beffen Text er nicht mittheilt. Wie wir G. 132 erfahren, verfafte Brugmann jene Biographie breimal. Die zweite ift bie, welche Thomas a Kempis überarbeitete, wornach bas, mas S. 176 in ben "Radrichten über Thomas a Kempis (Erefeld 1855)" hierüber gesagt ift, zu erganzen ware. Möchte überhaupt Zemand mit der Zeit diese "Nachrichten" vervollständigt und verbeffert nochmals herausgeben wollen, so sei er gebeten, bas Moll'sche Werk über Brugmann wohl zu benuten. — Ber über bas geiftliche Lied ber Borzeit, besonders bie Lieber, welche bem niederdeutschen Bolte in feiner Munbart ublich waren, Muffdluß municht, findet felben in unserem Berte im reichlichen MaBe. Mis Beilagen find bem zweiten Bande acht verschiedene Leben Sefu in nieberbeutider Sprache, alle aus bem 15. Jahrhundert, und barunter auch, mie icon angeführt, bas von Brugmann, beigegeben. - Berr Moll hat nicht nur bas Berdienft, einem Manne, der ju ben hervorragenoften und wirkungereichften Berfonlichkeiten feiner Beit gehörte, ein Dentmal gefest gu haben, wie es ihm gebuhrte, er bereichert uns zugleich mit iconen Studen aus ber Gefchichte bes sittlichen und tirchlichen Bolfelebens in jener Beit, und bort, mo fein Beld lebte und wirtte. Mag er auch Manches von feinem Standpuncte aus betrachtet haben, er ift und bleibt bem, ber fich im Durchwandern geschichtlicher Gebiete nur etwas eingeubt hat, ein guter Begweifer. Daß übrigens Brugmann ein Landemann von Thomas a Kempis mar, und wie dieser Rempen im ehemaligen Rurtolni= iden jum Geburtsort hatte, bat er (S. 1), wie andere (Hartzheim Bibl. Col. S. 343) ber Bibliotheca Belgica von Foppens nachgeschrieben, obgleich icon Baquot in seinen Memoires pour servir à l'histoire litteraire etc. (Louvain 1768) II. S. 417, die Borsicht gebraucht, zu bemerken: "Foppens le fait natif de Kempen dans l'archevêche de Cologne, mais sans nous dire, où il a pris ce fait." Gegen Rempen fpricht es, baß bort nirgenb, weber in Urfunden ber Rame Brugmann, noch in ben Ortschronifen ber Umftanb portommt, er fei in Rempen geboren, obgleich feines Aufenthaltes und Birtens an biesem Orte Ermahnung geschieht. Gin genauer Kenner ber Alterthumer seiner Baterstadt und fleißiger Forscher, ber Protonotarius Arn. Jansen, Regens bes tempener Gymnafiums, überschidte in ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts bem gelehrten Jesuiten hartheim in Roln verschiebene Rotigen, Die bei einer zweiten Ausgabe ober einem vierten Supplement an ber Bibliotheca Colon. bienen sollten. Was er über Brugmann mittheilt, liegt noch vor. Er nennt ibn schlechthin "Kempensis", ohne irgend einen Beweis bafur beizubringen, bemerkt jeboch, Boffenius habe ihn einen "Belga" genannt. Dies ftimmt gu ber Angabe feines von herrn Moll (l. cit.) angeführten Collegen herrn Roo-

pards, daß Brugmann "to Kempen in Noordbrabant" geboren wurde, in fo fern statt "to K." "vyt de K." gelesen und "onder het Keulsche Bisdom" weggelaffen wird. Die Rempen (Lunder-Rempen, la Campine) find nämlich nicht ein Ort, sondern eine Gegend. Da nun so viele Werte Brug-mann's in ihrer Ursprache vorliegen, sollte es ba unseren Sprachsorschern nicht möglich fein, aus benfelben zu bestimmen, ob er weftlich von ber Daas ober vom Rheine bas Tageslicht erblidte? Bas ber Brotonotarius Janfen, ber aber bei all feinem Sammelfleiß nicht immer zuverlaffig ift, über Brugmann aufgezeichnet bat, ift Folgendes. Che er Rloftergeiftlicher ju St. Dmer mar, jul er, und zwar schon im Jahre 1418, dem Kloster zu Gouda in Holland, was zur tölner Prodinz gerechnet wurde, angehört haben und zu diesem später zurüggekehrt sein, ubi in flore aetatis catechizavit et praedicavit sanctissime, uti et vixit. Progressus in Geldream aliasque regiones munus apostolicum exercuit. Wie ber Magistrat von Gelbern ihn nach bieser Stadt berief, um ber baselbit überhand nehmenben Spielmuth entgegen ju mirten, ift ju lesen bei Moll I. S. 170. Es war im Jahre 1459. In Sonsbect und Büberich war basselbe ber Fall. In oppidis Hollandiae, ubi pro pontium transitu certae sunt stationes, remorantes tanta divini verbi reficit facundia, ut ab ea promanaverit proverbium flandricum: Al coudt ghy praeten glyck Brugmann. Kempenae monialibus ignitis sermonibus persuasit, ut ordinem tertiae regulae amplecterentur, in quo huc usque sequaces perseverant, in conventu St. Annae, ubi saepius praedicavit, uti et in templo parochiali. Claruit spiritu prophetiae. Fuit et confessarius beatae Lidwinae, cujus et vitam scripsit. 1462 ineunte, patres observantes in conventu Hammonensi (Martifch Hamm) comitia provinciae Coloniensis celebrantes indicta a Reverendo patre Michaele de Lyra Brabantino, tertio provinciali Vicario ejusdem provinciae, patrem Brugmann, famosissimum verbi divini praeconem, elegerunt unanimiter in provincialem vicarium, qui etiam conventum Amstelodamensem pro observantia acquisivit et reformavit. Daß Brugmann im Jahre 1460 in Rempen mar, davon haben wir einen ficheren Beweis in Banben. In ber por ein paar Jahren in ber Bfarrfirche ju Rempen bei ihrer Restauration wieber aufgefundenen alten Landrechnung beißt es in ber ber großen Berrichaft ju besagtem Jahre: Item. Brucghmann myt synen bruederen en brueder Heynrich van Utrecht geschynkt an kost en an wyn, die tyt lanck sy to Kempen waren XIIII Mark IX Sch. facit ons deils III Mark XI den. — Ueber Brugmann ist noch nachzusehen: Ar. v. Schlichtenhorst, geldernsche Geschiedenisse (ad an. 1464), S. 254, und über fein Wirten in Munfter, wo es fich im Jahre 1457 um Unertennung bes Bifchofs Johann von Bapern und Lossagung von seinem Gegner, einem Grafen von Hopa, handelte, Koch, series Episcop. Mon. II. S. 196, und Fider, Geschichtsquellen bes Bisthums Munfter. I. S. 235.

Das Eigenthum an den Kirchhöfen nach den in Frankreich und in den übrigen Ländern des linken Rheinusers geltenden Gesetzen von Fr. W. Graeff, Königl. Preußischen Landgerichts-Präsidenten in Trier. Trier 1860. 179 Seiten.

Es ist ein erfreuliches Zeichen, daß sich in unserem Aheinland nicht allein ber Sinn für das Studium seiner Bergangenheit immer mehr hebt, sondern daß auch von vielen Seiten ber auf die Ausbildung seiner Gesetzebung, bessonders der staatsrechtlich-tirchlichen, fleißig und mit gutem Ersolge Bedacht ge-

nommen wird. Zeugen dafür sind die in unseren Annalen IV. (1857) S. XV, VII. S. 234 und VIII. 282 angesührten Werkden, denen sich das hier zur Anzeige gebrachte ergänzend und berichtigend anschließt. Unsere Leser werden zweisläddigend Werth datauf legen, zu vernehmen, daß die erzbischössiche Bebörde zu Köln durch ein Rundschreiben vom 29. December 1860 (Siehe "Kürchlicher Anzeiger 1861 S. 1"): 1. Mooren, über Sigenthum und Benutung der Kirchböse. 2. Maurer, über das Sigenthum an Kirchen mit Dependenzen. Darmstadt 1858. 3. Gräff, das Sigenthum der katholischen Kirche an den ihrem Cultus gewidmeten Metropolitans, Kathedral: und Kfarrtlirchen. 4. Hüser, Berpflichtung der Svickenscheit zum Bau und zur Ausbesserung der Kjarrhäuser. 5. Desselben, das reinische Selet vom 14. März 1845 x., und 6. obige Schrift von Gräff, den Kirchenvorlkänden zur Beachtung und Benutung, sogar zur Anschaffung sür das Kirchenarchiv angelegentlich empfohlen hat. Bei dieser Gelegenheit können wir uns nicht versagen, zu bemerken, daß Walter's Kirchenrecht bereits seine dreizehnte Auslage erlebte. Diese neue "veränderte und sehr vermehrte" erschien vor Kurzem in Bonn und zählt 766 Seiten.

## Allerlei.

Im August bes vorigen Jahres sand man im Hochwald bei Issum am Abdange der Bönninghardt eine aut erhaltene römische Goldmanz von Gratian. Der Avers zeigt den mit einem Diadem geschmüdten Kopf des Kaisers und die Umschrift: D. N. Gratianus P. F. Aug.; der Revers zwei siehende Kaiser mit einem Globus in der Hand, über welche eine Bictoria ihre Flügel ausbreitet und die Umschrift: Victoria Augg. M D O E. Bereits vor einigen Jahren sand dort Herr Buyr aus Rieutert ein gut erhaltenes Topschen von terra sigillata mit dem Stempel CLEMENS, ein anderes von weißlicher Thonerde, eine Opserschale von derselben Thonart und eine broncene Spange in Form eines Hans, mit gelber und blauer Emaille.

In Stralen auf ber Bibliothet bes Pfarrhaufes wird ein aus bem in ber Rabe gelegenen Augustinertlofter Sand herrührender Coder aufbewahrt, über welchen einige Nachrichten zu erhalten ben Bucher- und Alterthumsfreunden lieb fein mochte. Derfelbe icheint ein Stud ober Band eines größeren Bibelmerts gu fein. Die Foliopergamentblatter find in zwei Spalten beschrieben und ber Tert hat mehrere zierlich gearbeitete Initialen. Der Cober besteht aus zwei zusammengebundenen Theilen. Der erste enthält die vier Bücher der Könige und das erste und zweite Paralip. mit den betreffenden Prologen des h. Hieronpmus, bas erste von Esbras, bas von Nebemias, und bas zweite von Esbras, welches schließt: (in rother Dinte) Explicit liber secundus Ezre, finitus in profesto s. Michaelis Archa. anno Domini 1450, cum multo corporis labore, sed non parvo mentis affectu per quandam monialem in Diepenveen ancillarum Christi ultimam, cujus nomen scriptum sit in libro vitae. Bor allem biefem find acht Blatter grammatifcher Gloffeme, Die fich auf die Bedeutung, Abwandlung und Aussprache einiger im Text vorkommender Borter beziehen. Der zweite Theil hat zwei Blatter Gloffemata und ber Tert ber vier großeren und ber vier kleineren Propheten mit ben betreffenden Prologen zu Isaias und Czechiel und ichließt: Explicit Malachias prophetarum duodecimus finitus in octava visitationis st. Marie virginis anno Domini 1453, cum multo u. f. w. wie oben, in Dyepenveen u. f. w. wie oben. Es murben alfo auf die Urbeit bes Schreibens beinahe brei Jahre verwendet. Run folgen noch 26 Zeilen aus dem Prologus: Non idem ordo est bis sub quibus et hii qui ante eos habent tytulos prophetaverunt. Es folgen noch einige gwar angestrichene aber nicht beschriebene Beilen, und bier icheint der Lod oder zunehmende Schmache die Schreiberin von ihrer Arbeit abberufen

zu haben. Schabe, daß der Coder bedeutend verstümmelt ist. Das erste Blatt des dritten Buches der Könige sehlt, eben so was weiten Paralip. und vom zweiten Baralip. und vom zweiten des Esdras, die ersten von Jsaias, Jeremias und Daniel. Sie sind augenscheinlich wegen ihrer Initialen, Malereien ausgeschnitten. Auch ist die Initiale von Joel ausgeschnitten. Die von Habatut und Sophonias sind verstümmelt. Die ersten Blätter von Zacharias und Malachias sehlen ebenfalls. Ob das Buch zum Gebrauch des Klosters Diepenveen bestimmt wan und erst nach den niederländischen Klosterstümmen ins Ausland geslüchtet wurde ober das Kloster Sand es für seine Bibliothet auf eigene Kosten dort ansertigen ließ, ist nicht zu entschein. Ueber das Kloster Diepenveen, eine der ersten Austalten sür fromme Schwestern aus der Schule des Gerard Groot, zibt Herr Moll in seinem Kalender voor de Protestanten in Neederland, 1858, S. 66 st. merkwürdige und aussührliche Rachrichten. Verzl. dessen von Joh. Brugmann, Amsterdam 1854. I. S. 21. Wöge es ihm gelingen, zu ermitteln, wer die fromme und sleißige Schreiberin unseres Coder gewesen ist.

Einen anderen, für das Studium ber Patrologie fehr brauchbaren Cober, ber ebenfalls aus bem Rlofter Sand herstamint, erwarb fich unfer verehrtes Mitalied herr Corn. Reistorf in Neuß bei einem Trobler in Benlo. Derfelbe enthält auf Bergamentsolio: 1. Acht Bucher Briefe bes h. Umbrosius (Schluß: Expliciunt epistolae sancti Ambrosii Episcopi Doctoris magni per manus fratris Georgii herwardi ord. fratrum augustini. anno Dm. 1423). Dann 2. beffen Appologium (sic) regis David scriptum per manus u. f. m., wie oben. 3. Expositio b. Gregorii de agno paschali. 4. Ambrosii Mediolanensis Episcopi de Mysteriis liber singularis et de sacramentis libri Bier nennt ber Schreiber fich Bermirt. 5. Briefe und andere Berfe bes b. Epprian. 6. Gine ascetische Compilation (wie es scheint, aus ber Gerard Groot'ichen Schule. 7. Des b. hieronymus contra Jovinianum (Schluß: Explicit in Domino Apologeticum etc. per manus fratris georgii Herwardi ord. s. Augustini. 1424. 8. Augustini de decem chordis unb endlich s. Gregorii explanatio super canticum canticorum, nicht vollständig. Ginen Georg Bermart tennt Sartheim in feiner Bibl. Colon. nicht, mohl aber (S. 154) ben Jatob von Stralen, von dem ein dritter Coder aus dem Kloster Sand herrührt, ber ebenfalls im Besite des herrn Reistorf ift. Es ist ein zusammenhangenbes Stud aus einem Gententiarius, worin bie Rirchenlehre über die Tause und die Buse abgehandelt wird. Die Fosioblätter sind aus startem Bapier, einige berselben aber aus Bergament. Die Ausschrift des ersten Blattes sautet: Venerabilis Magister Jacobus de Stralen s. theologie professor donavit hunc librum nobis canonicis regularibus monasterii b. Marie virginis in arena prope Stralen donatione inter vivas et ut oremus pro eo, parentibus et amicis. anno domini 1482 ipso die sti Benedicti. Jatob von Stralen, ein berühmter Theolog seiner Zeit, der zwischen den Jahren 1459 und 1485 viermal Decan seiner Facultät auf der Universität ju Roln mar, fcrieb unter anderen einen Commentar gur Apotalopfe. Geine Schenfung an bas Rlofter Sand lagt mohl teinen Zweifel mehr, bag Stralen fein Geburtsort mar.

Gine aus bem munfter'ichen Sonntageblatt in unfere Annalen (VIII. S. 287) über ben fog. Paulusnapf herüber genommene Rachricht, wonach bies Gefaß

in ber frangofichen Occupationegeit gwar nach Baris gefdleppt, aber nicht gurud gekommen mare, ba es fich boch noch immer im Domichage ju Munfter befindet, hat zu verschiedenen Unfragen und Reclamationen Unlag gegeben, wovon un: feren Lefern Renntniß ertheilt werben moge. Unter andern fcreibt barüber herr Pfarrer Nabbefelb ju Marbenen: "Alls mich im Commer bes Jahres 1834 ber bamalige Generalvicar, fpater auch Weibbifchof, Melders befuchte, ergablte mir betfelbe: als er mit bem bamaligen munfter'iden Weibbifchof Caspar Dar. Freiherrn von Drofte, auf bem National-Concilium ju Baris gemefen, batte er mit einem Grafen von Galen die dortigen Mufeen besucht und zu ihrem beiber größten Erstaunen unter vielen anderen Runft-Gegenstanden einen filbernen Rapf bemerkt, auf welchem ihnen querft ber Rame bes Ortes Meppen in die Augen gefallen mare. Gie erfannten barin alsbald ben munfter'ichen Baulusnapf. Run beschrieb mir diesen ber Berr Ergabler. Auf bemfelben maren Die Ramen ber porguglichften Orte bes munfter'iden Fürftbisthums, ju benen auch Meppen gehörte, eingravirt u. f. w. Er habe sich bas Museum, bas Ausbewahrungszimmer und die Nummer, womit der Napf bezeichnet war, nolitt. Nach bem Sturze Napoleon's habe er fich an einen damals in Strafburg liegenden frangofifden General, ben er fruber in Munfter gefannt batte, gewendet und beffen Bermittlung fei es zu verbanten, baß ber Rapf nach seinem ursprünglichen Bestimmungsort zuruchgetommen ware. Er muß also zweifelsohne noch ba fein." - Eben fo ichrieb ber Berr Brafibent De Groote aus Roln: Mis mit ber Reclamation ber beutschen Kunstschäe beauftragt, tann ich bezeugen, baß 1815 ein unter bem Namen St. Paulusbecher angegebenes Gefäß in einer ber Runftfammern in Paris aufgefunden und gleichzeitig mit anderen Gegenständen, 3. B. dem Wolf und den Tannenzapfen vom aachener Munster und Mobeln, die in das Schloß zu Dusselborf gehörten, an den damaligen General-Gouverneur Sad in Nachen gurudgefandt murben. Diefes Gefag hatte bie Form einer Kugel von etwa einem Fuß im Durchmesser und theilte sich quer in zwei gleiche Halften. Jebe Halfte hatte somit ihren Fuß und konnte als Trinkgeschirr benutt werben. Die gange Rugel war gravirt und stellte, so viel ich mich jest noch entsinnen tann, bas Stift Munfter mit feinen Stadten, Fluffen u. f. w. vor. Dag indeffen biefer Becher aus bem zwölften Jahrhunbert fein follte, muß ich febr bezweifeln. Dag er aber aufgefunden und gurud: gesandt wurde, habe ich icon in ber Beschreibung ber Reclamation beutscher Kunstichäpe in Baris, in ber bamals hier erscheinenben Zeitschrift Aprippina, im Darg 1824, G. 145, mitgetheilt." -- Dag unfer Baulusnapf feitbem nicht vertommen ift, fondern fich noch immer im Domfchate ju Dunfter befindet, und Underes über benfelben geht aus folgendem Schreiben ber bortigen bischöflichen Behörde vom 30. Juni d. 3. hervor. "Nach verschiedentlich eingegangenen Erfundigungen über ben Baulusnapf find wir im Stande diefe Mittheilung ju machen. Derfelbe ift bem Fürstbifchof Bernard von Galen vom Umte Borftmar geidentt. Er hat bie Geftalt einer Rugel und einen Fuß im Durchmeffer, oben und unten ift ein Suß, jo daß berfelbe, aus einander genommen, zwei große halblugelformige Trintichalen bilbet. Auf bemfelben ift die Rarte bes Münfterlandes und bes Niederftiftes Münfter eingravirt. Er wird beim Gefteffen bes fogenannten Domberen-Rolands gebraucht, indem nämlich ben neu aufzunehmenden Mitgliedern ein Trunt Beines in bemfelben prafentirt wirb. Der Paulusnapf mar mit ben übrigen Gilberfachen turz por ber Schlacht bei Bena (1806) aus dem Dom geflüchtet worden. Im Jahre 1809 fanden ihn ber herr Graf von Landsberg, Bater, und ber süngst verstorbene herr Prafibent von Olsers in einem Zimmer der Bibliotheque imperiale unter anderen Merk-wurdigkeiten, Nach der Einnahme von Paris wurde der Baulusnapf reclamirt und kam in Kolge dieser Reclamation wieder nach Münster zurud. Bon einem alteren, nicht mehr vorhandenen Paulusnapf ist hier nichts bekannt." — Nach allem diesem, verglichen mit dem, was die Spronisten über den von dem Bischom Berner geschenkten Paulusnapf, für dessen Gebrauch er ein Juder Wein stistete (Koch, series u. s. w. I. S. 66. Geschichtsquellen des Bisthums Münster. III. 199 ff. und 332), der auswendig vergoldet und mit der Geschichte des h. Paulus in erhadenen Vildern verziert war, hat dieser mit dem von Bernard von Galen nichts gemein als den Namen. Ja, es fragt sich, ob dieser jetige in den älteren Verziechnissen den Domschapes wirklich Paulusnapf beißt, ob nicht vielmehr in der Neuzeit dieser Name aus dunkler Reminiscenz an den ehemaligen berüchtigten Paulusnapf wieder aufgetaucht ist. Der alte ist im Jahre 1574 außer Gebrauch geset (Koch cit. III. S. 145 und Geschichtsquellen u. s. w. l. c. S. 332) und scheint in der Zeit die zur Anschaffung des neuen verschwunden zu sein.

Der Name Anechtsteben ist in jüngster Zeit nicht allein in unseren Annalen, sondern auch in gelehrten Zeitschriften, u. A. dem Domblatt, von Dr. Edert, und im Organ für dristliche Kunft, von Dr. Bod, (1860 Rr. 21, S. 141 ff.) wie nicht minder in Zeitungen haufig genannt worden. Besonders scheint man der schönen Kirche der ehemaligen Abtei, von welcher herr Ed. Waltgenbach (Firma : J. J. Burbach) dieser Tage eine schön gelungene Photographie auf startem Folio herausgegeben, eine wohlverdiente Ausmerksamkeit zuzuwenden. Leider kann man mit ihrer Baugeschichte noch nicht ins Reine kommen. Bielleicht bient Folgendes ju einiger Auftlarung, wobei nicht aus bem Auge ju verlieren ift. baß Knechtsteben bem Bramonftratenserorben angeborte, und baß jeber Orben einen mehr ober minder typischen Baustyl sur seine Kirchen hatte. Es ist zwar schon im Jahre 1850 in Nr. 62 des Domblatts unsere Nachricht auch gegeben. Es tann aber teineswegs schaben, daß sie hier wiederholt wird. Sie ist genommen aus der Chronit des Menco, dritten Abtes des Pramonstratenserflofters Wittewerum in Friesland (abgebrudt in Antonii Matthaei veteris aevi analecta. Hagae 1738. tom. II.), bort ersahren wir S. 132 ff. Folgenbes: Rachdem die klösterliche Anstalt so weit gediehen war, daß sie eines wurdigen Gotteshauses nicht mehr entbehren tonnte, hatte man sich zu seinem Bau im Jahre 1238 einen gewissen Steinmehmeister Everhard aus Köln ausersehen. Durch seine und seiner Sohne Gefrähigkeit seste er die genügsamen Friesen in große Berlegenheit. Erst mit unsäglicher Mühe und ungeheuren Kosten kam das Hundament zu Stande und zu spät sah man ein, daß das Werk zu großartig angelegt war und erst in ferner Zukunst zur vollen Aussührung kommen könnte. Deßhalb glaubte der vorsichtige Abt Menco es der Rachwelt schuldig zu sein, ihr die Kunde des ursprünglichen Planes auszubes wahren. Nachdem er sich nun hierüber ausgesprochen, schreiber er: "Primum erat propositum, ut inter duo brachia ecclesiae fieret ciborium in modum turris (also eine Ruppel über bem Querschiff), cujus laquearia super tectum ecclesiae in hujusmodi operibus solent extolli, ut fenestrae super tectum prominentes chorum illuminent, ubi tamen volebant campanas conventus suspendi. A lateribus vero ciborii super duas capellas, quae firmissimum habent fundamentum, propositum erat, fieri duas turres minores et in occidentali parte ecclesiae turrem magnam ad campanas parochiae . . . D. Sibrandus abbas de horto florido instabat, ut in sanctuario duo fierent altaria, sicut in Praemonstrato. Et ideo dilatata fuit ecclesia ad orientem, ut largus esset ministrorum circuitus, maxime propter pressuram offerentium et communicantium." Da wir nun hier wieder mit Knechtsteden beschäftigt sind, "nögen solgende Mittheilungen aus Freundeshand eine Stelle sinden. Bor Kurzem wurde dort im Kelde, doch ten Gedäuden ganz nahe, beim Auswersen eines Abzugzsgradens, zwei Juk unter der Erde ein altes Mauerwerk aus Tusstein entdeckt. Wie weit sich dasselbe erstreckt, würde sich da der Graden die Mauer durchscheidet, nur durch seiner Nachgradungen ermitteln lassen. Es wurde da auch eine Deckelkanne gesunden. In der Kirche zu Knechtsteden sollen sechs Sloden vorhanden gewesen sein. Bon zweien ist nichts bekannt. Eine soll in dem Thurme zu Nettesheim (Nivenheim?) hängen, zwei zu Aldenhoven und eine in der lutherischen Kirche zu Ereseld. Auf das unterirdische Gemäuer und etwaige Juschristen der Gloden wollen Geschichtsfreunde in der Nähe ihr Augenmerk richten.

Bon einem sehr thätigen Mitgliebe unseres Bereins wurde im Ansang diese Jahres ein Sober in Folio erworben, der die Rechnungen der Bürgermeister der Stadt Gladdach von 1617 bis 1645 enthält und in welchem, nach damaligem Brauch, auch sonst manches Merkwürdige, besonders über Kriegsereignisse, z. B. auch aus dem 30jährigenKriege, aufgezeichnet ist. — Die Restauration des Münsters schreitet voran. Nach der Entsernung der vielen fremden Zuthaten und Unzierathen macht sich der Tempel großartig, besonders das Chor. Bei dem Ubbruch des Hauptaltars sand sich daß Albertus Magnus im Jahre 1275 denselben geweißt hat, eben so den in der Sacrissei.

Bor einiger Zeit melbete ein Bereinsmitglied dem Vorstande, ein in Köln wohnender sleißiger und gelehrter Forscher der vaterländischen Geschicke, dessen Name für jest noch nicht genannt werden soll, habe eine herrliche Sommlung von meist ungedrucken Urkunden über das Stift Gerrisheim ganz drucksertig da liegen, tönne aber wegen des Kossenpunctes nicht zur Aublication schreiten. Natürlich würde er auch eine Geschichte von Gerrisheim liesern, die bereits bei nahe sertig ist. "Schade," schreibt der Herischeim liesern, die bereits bei unse sertig ist. "Schade," schreibt der Herischerftatter, "daß der Kissen unseres Freundes auf eine so harte Prode gestellt wird! Jahrelang hat er, mit Answendung großer Kosten, an der Sammlung und Sichtung tes schonen und reichbaltigen Materials gearbeitet und nun, am Ende seiner Nieben, nuß er einsehen, daß eine Verössentischung ein Ting der Unmöglichkeit ist. Warum untersstützt der historischen kreis von einigen hundert Ihalern aussehen für die beste historische Arbeit und dann Druck übernehmen." Es ist wahr, wenn der Verein einmal in die glückliche Lage kommen sollte, Preise auszusehen, wird er besser thun, sie für Quellensschriften, als für Ausarbeitungen zu bestimmen. Auch könnte er sich glücklich preisen, wenn er die Mittel hätte, gleich denen sür diebersachsen, hessen über einzelne Städe und Kirchen zu füllen. Doch an diesen Mitteln sehlt es leider bisher! Tröstlich ist, daß der Berein einer guten Zufunst entgegen sehn kann.

Beld ein reger Sinn für geschichtliche Studien, auch in amtlichen Kreisen, in den geldrischen Landen gewaltet hat, und daß dieser noch nicht erstorben ist, darüber liegen glaubhafte Beweise vor. Im Ansange des 17. Jahrhunderts trugen die Stände des staatischen Gelberlandes dem Paulus Merula, Prosessor

ju Lepben, auf, ihre Landesgeschichte zu bearbeiten; Merula ftarb jedoch, ohne bies ausgeführt ju haben, im Jahre 1607. Darauf murbe Bontanus, Lebrer ber Bhilosophie zu harbermyd, mit biefer Aufgabe betraut. Im Jahre 1631 erichien er in ber Stande-Bersammlung und übergab fein Wert und übernahm es, basfelbe bis jum Jahre 1583 fortguführen. Reben feinem gewöhnlichen Nahresgehalt erhielt er ein Geschenk von tausend Reichsthalern und beim Druck feiner Arbeit noch eine Unterftugung von fechshundert Gulden. Sinter foldem Borgeben wollten bie Stanbe bes unter fpanifder Berrichaft gebliebenen gelbern'iden Oberlandes nicht jurudfteben. Muf bem Quartiertag am 21. Januar 1617 brachte der Kanzler zur Sprache, jedes Land und jedes Ländichen habe fein Geschichtswert, worin die Thaten und Geschicke der Borsahren beschrieben wären, nur unserem Gelverlande sehle ein solches. Was man von seiner Bergangenheit, die doch viel Merkwürdiges aufzuweisen habe, wissen wolle, musse aus Geschichtebuchern anderer Gegenden herausgesucht werben. Db es nicht zweddienlich mare, mit bem Koniglichen Siftoriographen Erncius Buteanus in Bruffel, beffen Schriftstellertalent bereits einen europaifchen Ruhm erlangt batte (die met de penn so conde spelen dat syns glycken in gantz Europa niet en were), in Unterhandlung zu treten, um ihn zu ersuchen, gegen ein Jahrengehalt oder fonftiges honorar eine Bearbeitung ber obergelbrifden Landes: geschichte in Ungriff gu nehmen. Gin Jeder moge biefe Ungelegenheit bis gur nachsten Zusammentunft in Erwägung ziehen. Bei dieser, welche am 13. Ja-nuar des folgenden Jahres Statt fand, wurde beschlossen, dem "Doctori Ericio Puteano Bamelrodio Historiographo et Consiliario suae Celsitudinis" vorläufig ein Gefchent von 200 Gulben gutommen gu laffen und ihn gu erfuchen, an ein gelbrifches Geschichtswert Sand ju legen, indem alle Lanoschaften bas ihrige in Geschichtsschrift hatten, nur Obergelberland nicht; obgleich "de vorseten de vortrefflycksten syn gewest," wie alle historien aussubren, was leider die jenigen Geschichtschreiber suchen zu verdunkeln. — Im Jahre 1720 wurde auf dem Landtage zu Geldern ein ahnliches Gesuch zu Gunsten des Bfarrers Joh. Anippenberg ju helben vorgetragen. Es murbe nicht nur geltenb gemacht, daß Anippenberg fur die Sache ber geldrifden Landesgeschichte bedeutende Opfer gebracht und belangreiche Borarbeiten fertig gestellt habe und daß Die Geschichtswerte von Bontanus und Schlichtenhorft nur bis jum Jahre 1581 gingen, fondern es murbe auch besonders hervorgehoben, daß diefe letteren, wie überhaupt die ihrer Barteigenoffen, die Thatfachen nach ihren confessionellen Unfichten beurtheilt und Manches verschwiegen, Bieles in einer Art und Beife bargestellt batten, die bem tatholischen Lefer anftogig fein mußte u. f. w. und es wurde für Knippenberg zu "Recompense syner Arbeit en rembourse-ment der verschotten (Auslagen) een honorarium" beantragt. Ob es bewilliat ward, geht gwar aus den Acten nicht hervor. Es ift jedoch mahrscheinlich, ba Knippenberg's historia ecclesiastica Ducatus Gelriae in Drud erichienen ift Um nun auf unsere Tage zu tommen, hatte Berr Fr. Rettesheim in Gelbern fein nach den Quellen bearbeitetes Wert über Die Geschichte feiner Beimath fo weit geforbert, bag es nach furger Beit bem Drud übergeben werben tonnte. Nach den Opfern, Arbeiten und Muben, die der herr Berfaffer fich hatte toften laffen, ichien es dem hiftorifden Berein fur Gelbern unbillig, ibm auch noch juzumuthen, die Drudtoften zu tragen, ober auch nur ber Gefahr fich ausgufeben, babei Berlufte gu leiben. Er wendete fich alfo burch feinen Borftand an die zu ihrem Tage im Monat Mai diefes Jahres versammelten Rreisftande von Gelbern, mit der Bitte, fur ben Fall, bag ber Bertrieb bes Nettesheim'ichen Werts die Berlagstoften nicht beden murbe, bemfelben aus ber Rreiscaffe eine Subvention von zweihundert Thalern zu bewilligen. Obgleich nun alle anderen Untrage auf Gelbbewilligungen abgelebnt wurden, batten Die Bittsteller bes

unsrigen das Glüd und die Freude, mit ihnen herr Nettesheim die Ehre und die aufmunternde Genugthuung für seine Bemühungen, daß jene zweihundert Thaler einstimmig zugesagt murben. Wo die Ersten und Besten eines Landes ein solches herz sur die Borzeit haben, da hat ein historischer Berein guten Boden — da aber, was noch mehr ist, steht nicht zu besurchen, daß die Jetwelt mit der Vergangenheit bricht!

Als der munster'sche Bischof Diethrich von Jsenburg im Jahre 1226 vor dem in Lüttich angesagten Concisium erscheinen mußte, um sich von dem Berbachte an dem Mord des kölner Erzbischoff Engelbert zu reinigen, wurden auch sämmtliche ihm untergebene Aebte seines Sprengels mit vorgesaden. Unter ihnen besand sich auch Emo, Abt von Wittewerum in den Ommelanden, der uns in seiner Chronit (in Ant. Matthaei Anal. 1738 tom. II.) seine Reise beschreibt. Am ersten Tage, schreibt er (S. 85), kamen wir müde von Dockum dis an die Lippe (in das Prämonstratenserkloster Averdorp zu Wesel), am zweiten nach Duizdorch, am dritten nach Reuß (Nussiam), am vierten bis zur Ruhr (ad Ruram, nach Düren?), am sünsten nach Aachen, endlich am secksten, dem Tag vor Maria Lichtmeß, nach Lüttich.

Ueber die villa Montis in pago Tulpiacensi ist eine Stelle in Theofridi Epternacensis vita sti Willibrordi cap. XII. Da dies Werf nicht zur hand ist, so werden diejenigen, welche sich für das über jenen Ort in unserem vorigen Annalenheste (VIII.), S. 240, Gesagte interessiren, gebeten, demselben weiter nachzusorichen.

Die gewagt es ift, die Zeit einzelner Daten nach allgemeinen Berhaltniffen bestimmen zu wollen, bavon finden wir G. 211 bes achtzebnten Studs (X ober 1860) wieder ein auffallendes Beispiel. "Ward uns auch teine urtundliche Nadricht" beißt es bafelbft, "wann bie Bfarre St. Chriftoph (bei St. Gereon in Roln gegrundet und wann biefe Rirche erbaut murbe, fo lehrt uns ber romanische Styl des Baues, daß dies nicht später als um den Ansang des 13. Jahrhunderts geschah und unterstützt meine Ansicht, daß die Kuppel der St. Gereonskirche vor dem 13. Jahrhundert ausgesührt wurde, denn mare dieselbe gebaut worben, als St. Christoph schon vollendet war, so bedurfte sie keiner Tauscapelle, weil die pfarrgottesdienstlichen Handlungen dann nicht mehr in der Stiftsfirche vollzogen murben, sondern in der Bfarrfirche." Ueber bas Alter ber St. Chriftophatirche und ber Ruppel von St. Gereon ju urtheilen, wollen wir uns hier nicht herausnehmen. Was aber am Schlusse jener Stelle besagt ist, beruht auf der irrigen Ansicht, als ob die Barochieen von St. Gereon und St. Chriftoph ober die Gemeinden, fur welche biefe beiben Rirchen bas Taufrecht hatten, identisch gewesen maren. Es ist bem aber nicht fo. Wenn urfprunglich bei bem erften Bau ber St. Gereonstirche in berfelben ein Taufbrunnen mar, mas aber nicht erwiesen ift, fo bat er bem Bifchof ober beffen Stellvertreter gur Ertheilung ber Taufe gebient, wenn fie es fur gut fanben, Diefe feierliche Sandlung in einer anderen als ber Domtirche vorzunehmen. Im zwölften Jahrhundert ober auch icon früher, war in St. Gereon, wie in ansberen Stiftern ein Tausbrunnen nothig fur die auf seinem geweihten Boben

(Immunitas) wohnenden Laienbeamten und Kirchendiener. Diese bilbeten eine parochia exempta. St. Christoph hingegen war die Pfarre der auf dem St. Gereonsboden (Hoba) wohnenden freien Zinsleute.

Noch im zwölsten Jahrhundert war es in unseren Kirchen Brauch, daß das Gesäß, in welchem die heiligen Hostien ausbewahrt wurden, über dem Altar hing. Wir haben bierüber in dem Chronieum Wilhelmi Monachi et procuratoris Egmondani, das dis zum Jahre 1333 geht, eine mertwürdige Nachricht. Diese Chronit ist abgedrucht im zweiten Bande der Analekta von Ant. Matthäus, wo es S. 456 zum Jahre 1156 heißt: "Dum divina mysteria Trajecti in ecclesia civium, quae consecrata est beatae Mariae, celebrarentur, et pauperes in osserendo presdyterium nimis inquietarent, custosque pauperes virga repelleret, eadem virga pyxidem, quae super altare cum corpore Domini pendedat, percussit et inter populum dispersit. Sequitur evestigis subitanea mors Episcopi Trajectensis Hermanni." Ein noch späteres Zeugniß über diesen Brauch haben wir bei Caesartus von Heisterbach in seinen-Dialogen (Dist. IX. cap. XV. Ed. Strange II. p. 177). Ob aber das von hier Gemelbete in Anrath (Kr. Crefeld) ober in Honrath an der Ugger (im Siegkreise) sich ereignete, müssen wir bahingestellt sein lassen.

Als Beitrag zur Geschichte der liturgischen Gesäße mögen hier aus den oben angesührten Analetten noch zwei Stellen solgen, deren erste sich auch auf die Kunstgeschichte der Stadt Köln bezieht. Bon der leztwilligen Bersägung des Gerard Joec, Dechanten des Sasvatorkisses in Utrecht, vom Jahre 1383, heißt es I. S. 774: "Donavit ecclesiae nostrae ciborium de crystallo margaritis et argento deaurato nuper Coloniae de suis propriis mirisce praeparatum, quod alio nomine Monstrantia vocatur, ad asservandum sacratissimum corpus domini in eodem." Sein Resse und Rachsolger im Stistsdecanat, Everhard Hoec, machte sein Testament im Jahre 1414 und davon heißt es S. 780: "Dedit ecclesiae nostrae ciborium crystallinum argenteum deauratum cum coopertorio argenteo deaurato, in quo sacramenta eucharistiae et s. unctionis pro visitatione infirmorum asservantur." Die nörblichen Rachbarn der Hosländer, die Friesen, lebten dußerst einsach und genügsam. Mit ibrer Armuth bildete der unermeßliche Reichthum ihrer Kirchen an Gold und Silber einen auffallenden Contrast. Er ist aus den Schäßen, die nach der groninger Chronit des Johann von Lemmege (Anal, I. S. 78 sp.) im Unsang des 15. Jahrhunderts der Freibeuter Coppin Jarges aus denselben raubte, zu ersehen.

Bu S. 288 unseres legten (VIII.) Annalenhestes. Bon hunischem und franklichem Wein spricht auch die sel. Hilbegard von Bingen in ihrem Buche subtilitatum naturalium, aus welchem neulich die Annalen des Vereins sür nassausche Allerthumskunde VI. I. einen Auszug lieserten. S. 86 lesen wir: Vinum franconicum et forte vinum procellas in sanguine parat et ideo, qui eum bibere voluerit, aqua temperet, sed necesse non est ut hunonicum aqua permisceatur, quia naturaliter aquosum est. III. 54 u. IX.5.

In der Anmerkung beißt es: Silbegard gibt dem frantischen Wein bei Zubereitung von Arzneien ben Borzug vor bem rheinischen. Ueber ben hunischen Rebensaft vergl. Wurdtwein subs. dipl. I. 132 u. 201 und haupt, Zeitschrift VI. 266.

Berichtigung. Anippenberg in feiner Rirdengeschicht bes Bergogthums Gelbern, S. 109, fest ben Tobestag bes Johann von Lowen, "ber in Roermond bas Regularherrntlofter jum b. hieronymus und in Roln bas Collegium Ruraemondanum grundete," auf bas Jahr 1392 an. Ihm folgten v. Mering und Repfchert (Kirchen und Klefter Kolns 1843 XII. 5. S. 282). Daß bie Ungabe unrichtig fein muffe, fiel mir zuerft auf bei einer Stelle in ben Berten bes Karthaufers Dionysius. Betanntlich wurde Johann von Lowen im Chore ber Karthausertirche zu Nuremond begraben. Als nun einstens sein Jahrgebachtniß gehalten murbe, hatte Dionys eine Ericeinung, aus welcher er meinte ichließen ju muffen, daß feines Freundes letter Bille nicht ganglich vollzogen war. In einem lesenswerthen Schreiben (Dion. Carth. operum minorum tom. II., Köln bei Soter 1532. S. 360.) wendete er sich nun an die Testamentsvollstreder, was benn auch die Grundung des St. Dieronymushauses zur Folge hatte. Dionys starb im Jahre 1471, nachdem er 48 Jahre in seinem Orden gelebt hatte. Er muß alfo im Unfang bes 15. Jahrhunderts geboren fein. Somit war es nicht möglich, daß Johann von Lowen gegen das Ende des 14. schon verschied. Und in ber That, daß dieser Propst in Xanten war, darüber lagt und bie von Gelenius (Admir. 6, 624) und v. Mering (loc. cit.) angeführte Steinschrift über bem Eingang des Auremund'schen Schülerhauses (später Gladbacherhos) teinen Zweisel. Bon ihm aber besagt das rantener Berzeichniß der dortigen Stistspropste, daß er im Jahre 1432 zu dieser Würde erhoben wurde und am 3. December 1438 verstarb. Auch sest von Bianco (Geschichte der Universität und der Gymnasien der Stadt Köln u. s. w. S. 336.) die Errichtung der Stiftung Ruremondana (171) in Roln, als beren Grunder er Johann von Löwen nennt, auf ben 22. December bes Jahres 1438. 3. M.

Berichtigung.

C. 14, 3. 2 v. oben, lefe man flatt "vrpheyden" "vryheyden".

# Siebenter Bericht

be3

# historischen Vereins für den Niederrhein,

insbefonbere

die alte Erzdiöcese Köln.

Herausgegeben

von bem

Dorftande und miffenschaftlichen Ausschuffe des Vereins:

Mooren. von hagens. Dr. Cherty. Dr. Ennen. Brof. Dr. Brann. Sifchbach.



Die erste General-Versammlung, welche am 22. Mai 1861 unter bem Vorsitze des Vice-Präsidenten Herrn Landgerichtsrath von Hagens zu Köln abgehalten wurde, hatte vor Allem die statutenmäßige Aufgabe, den Vorstand des Vereins, so wie die wissenschaftliche Commission neu zu wählen. Die Wahl hatte solgendes Ergebniß:

Präsident: Pfarrer Mooren in Wachtendonk.

Vice-Präsibent: v. Hagens, Landgerichtsrath in Diffelborf. Secretär: Dr. Gottfr. Eckert, Gymnasial-Oberlehrer in Köln.

Archivar: Dr. L. Ennen, Archivar und Bibliothekar ber Stadt Köln.

Schatmeister: Dr. Krebs in Köln (Unter Fettenhennen 11). Gewählte Mitglieder der wissenschaftlichen Commission:

Dr. Ennen. Brof. Dr. Braun in Bonn und Friedensrichter Fischbach in Bensberg.

(Nach §. 25 der Statuten ist Pfarrer Mooren als Präsibent und Dr. Edert, als Secretär des Vereins, zugleich Mitalied der wissenschaftlichen Commission).

Nachdem das Wahlgeschäft vollendet war, wurde der Antrag gestellt, Seiner Eminenz dem Cardinal Erzbischof von Köln, Johannes von Geissel, so wie Seiner Bischösslichen Gnaden, Bischof Georg Müller von Münster, in dankender Anerkenung ihres wohlwollenden und lebhasten Interesse für den Berein, das Ehren-Protectorat gehorsamst anzubieten. Die General-Versammlung nahm diesen Antrag an. Seine Eminenz

ber Cardinal Erzbischof von Köln hatte die Gewogenheit, auf die desfallsige Bitte des Borstandes durch folgendes Schreiben zu erwidern:

"Dem Wohllöblichen Borftande des historischen Vereins für den Niederrhein beehre ich mich, für die gefällige Mittheilung vom 4. v. Mts., wonach die am 22. Mai d. J. dahier abgehaltene General-Versammlung des Vereins mir und dem Hochwürdigen Herrn Bischof von Münster das Ehren-Protectorat desselben anzubieten beschlossen hat, meinen ganz ergebenen Dank auszusprechen. Indem ich mit Vergnügen mich zur Annahme des mir angebotenen Ehren-Protectorates bereit erkläre, übernehme ich damit auch die mir angenehme Aufgabe, die schönen Vestrebungen eines Vereins, dem von Jahr zu Jahr eine wohlverdiente gesteigerte Theilnahme sich zuwendet, auch meinerseits, in so weit dies nach Kräften und Verhältnissen nur immer geschehen kann, zu sördern, womit ich zugleich für die Vereins-Witglieder und ihre gelehrten Arbeiten meine besten Segens-wünsche verbinde.

Köln, den 10. Juli 1861.

Der Ergbischof von Köln, Johannes Cardinal von Geiffel."

Herr Dr. Ennen hielt barauf einen längeren Vortrag über bie Territorial-Entwicklung der Stadt Köln, mit besonderer Berücksichtigung der Entstehung und Benennung der Straßen. Herr Dr. Edert machte Mittheilungen über einige neu gefundene kunsthistorische Rotizen, welche sich auf den Ban der kölnischen Kirchen von Groß-Martin und Gereon beziehen. Herr Landgerichtsrath v. Hagens hielt einen Vortrag über die interessante Weise, wie die Heirath zwischen dem Kurfürsten Philipp Wilhelm und Elisabeth Amalie von Hespen-Darmstadt zu Stande kam. Die Herren Weyler und J. J. Merlo von Köln zeigten sehr interessante Portraits von Fürsten, Bischöfen und anderen hervorragenden Personen vor.

Die zweite General-Bersammlung des historischen Bereins für ben Rieberrhein fand am 23. September b. J. unter bem Borsite

des stellvertretenden Prasidenten, Herrn Landgerichtsrath v. ha= gens, ju Duren Statt, einem Orte, ben man mit Rudficht auf feine geschichtliche Bedeutung gewählt batte. Duren beftand icon zur Römerzeit, wie uns Tacitus berichtet und wie römische Alter= thumer, die bort ausgegraben wurden, befunden; eine größere Bedeutung hatte es in frankischer Zeit. Karl der Große hatte baselbst seine Bfalz, dort murben in verschiedenen Jahren Behufs Abfassung ber Capitulare Reichssynoden gehalten. rühmtesten aber ift Düren geworden durch sein trauriges Schicfal in bem Kriege Raiser Karl's V. gegen ben Bergog Wilhelm ben Reichen von Julich-Cleve-Berg über bas erledigte Gelbern, mo bie Stadt von Ersterem mit Feuer und Schwert in der graufamifen Beife Berftort murde. Nachdem Berr v. Sagens mit einem furgen Ueberblice über bie Geschichte der Stadt die Berfammlung eröffnet hatte, machte er Mittheilungen über ben febr gunftigen Stand bes Bereins, beffen Mitgliederzahl gerade in ber letten Zeit wieder bedeutend gewachsen ift. herr Oberft v. Schaumburg aus Duffeldorf machte ben Borfchlag, gur Belebung ber Bereinsthätigkeit Local-Abtheilungen mit einem eigenen Borfitenden und einem eigenen Schriftführer zu bilden, die in steter Beziehung zum Gesammt=Borftande die Aufgabe zu lösen bätten, in ihrem Sprengel das bistorische Material zu fammeln und zur Beröffentlichung porzubereiten. Der Borfcblag wurde als febr prattisch angenommen, jedoch die Ausführung besselben im Ginzelnen ben Berathungen ber nächsten General-Versammlung vorbehalten. Indem man hierauf zu den wissen= schaftlichen Vorträgen überging, gab herr D. Reumont aus Nachen einen Bericht über bas Ergebniß zweier Ausgrabungen, welche im laufenden Jahre in der Stadt Nachen bewerkstelligt wurden. Die erste fand im Frühjahre Behufs Fundamentirung einer neuen Badehalle in der Edelstraße Statt und führte auf römische Bäber und andere römische Ueberbleibsel aller Art, Riegel, Urnen, Flafcochen, die alle jest im Rathhause zu Nachen aufbewahrt werden, besonders aber auf einen Mauerreft von außerordentlicher Festigkeit und Breite, ber die Substruction eines römischen Caftells gebildet haben mag. Die zweite Ausarabung wurde im aachener Münfter auf Veranlaffung bes Capitels im Monat September b. J. veranstaltet und galt ber Auffindung ber Grabesgruft Karl's bes Großen. Es herrschte all= gemein der wohlberechtigte Glaube, daß bas Grab bieses Raisers in bem von ihm gebauten Oftogon fich befinde, und ein Stein in bemfelben, welcher bie Infdrift "Carolo Magno" trug, mar geeignet, biefen Glauben noch zu bestärten. Dbgleich ber Boben bes Oftogons nach allen Seiten und vollständig burchwühlt morben ift, hat fich teine Spur einer Grabesgruft vorgefunden. aber die Ausgrabung nicht ohne ein anderes wichtiges, nämlich funsthistorisches Resultat geblieben; die von Runstkennern vielfach erörterte Frage, welche Gestalt die an das Oftogon fich anlehnende Apsis gehabt babe, ift nämlich entschieden worden; es bat fich an ben bloß gelegten Substructionen ergeben. baf fie nicht rund, sondern vieredig war. Es tamen ferner romische Mauerrefte zum Boricein, beren Anlage und Conftruction fast mit positiver Gewigheit auf Baber schließen läßt, mas burch bie im verflossenen Winter gemachte Entbedung einer warmen Quelle an ber fühlichen Mauer bes Oftogons bestätigt wird. Die römische Mauer wurde in der Mitte bes Oftogons gefunden, mo fich der mit ber genannten Inschrift versebene Stein befindet. bat sich über ben Trümmern einer römischen Bade - Unlage ber ehrmurdige Tempel gewölbt, ber bem größten Raifer ber Deutschen seinen Ursprung verbankt und in welchem 37 nach= folgenden Kaifern seine Krone aufgesett wurde. Beide Funde beweisen eine bedeutendere römische Ansiedlung in der Stadt ber beißen Quellen, als man bis jest anzunehmen berechtigt war. herr Oberpfarrer Schröteler von Bierfen, welcher ber Berfammlung eine eben fertig geworbene umfaffende Gefchichte "ber Berrlichkeit und Stadt Bierfen" vorlegte, hielt einen längeren Vortrag über bas bortige Reubal- und Allodial-Gericht, in dem fich mittelalterliche Ginrichtungen bis zur frangofischen Occupation erhalten haben. Derfelbe trug bie ausführliche (folgt unten) Biographie eines früheren Bereins-Mitgliedes, des Ober-Regierungsrathes Rit von Aachen, vor, eines durch feine amtliche, literarische und industrielle Thatigfeit ausgezeichneten Mannes.

Auferdem machten Mittbeilungen Berr Dberft v. Schaumburg und Friedensrichter Fifchbach, letterer über humoristische Sagen. die in der Gegend von Duren im Munde des Bolfes leben. Die Berren Apotheker Rumpel und Kreisphnficus D. Königsfelb batten interessante Alterthumer im Bereinslocale aufgestellt, unter Underem einen römischen, ber Dea Ardbinna, vielleicht einer Schutgöttin bes Arbenner Walbes, gewidmeten Botivftein, ein Altare portatile aus dem Jahre 1438 mit einer Borobprplatte und außer anderen römischen Alterthümern eine alte, äußerst icon geschriebene Bibel mit kostbaren Initialen. Berr D. Roniasfeld machte ferner Mittheilung von wichtigen römischen Funden, die man in der Gegend von Duren gethan, und ersuchte ben Berein, mit seinen Mitteln wieder vorkommenden Kalls bie Ausgrabungen zu unterstüten und zu leiten, was herrn D. Edert aus Röln veranlagte, ben Antrag ju ftellen, außer bem Mittelalter auch die romische Beriode unserer Landesgeschichte in den Bereich der Bereinsthätigkeit ju ziehen und barauf bezüglichen grchäologischen Abhandlungen die Aufnahme in die Annalen zu gewähren, womit die Versammlung einverstanden war. Rum Schluß begab fich die Versammlung in die Anna-Rirche, ein Gebäude von bedeutenden Dimensionen und mit einem mächtigen Thurme, das größtentheils gothische Formen zeigt, jedoch auch ältere Theile hat, woran Ringelfäulen und Knospencapitale 2c. bestimmt auf spatromanische Beit beuten. ber nächsten General-Bersammlung wurde Befel gewählt.

In Bezug auf ben Vorschlag des Herrn Obersten v. Schaumburg erlaubt sich der Vorstand, folgende Mitglieder des Berzeins zu bitten, sich die Vildung von Local-Vereinen angelegen sein zu lassen: für Aachen: D. Reumont, Gymnasial-Oberlehrer D. Savelsberg und Canonicus Prisac; für Düseldorf: Oberst v. Schaumburg und Notar Strauven; für Bonn: Prof. D. Braun und Prof. D. Hiffer; für Neuß: Justizrath Graeff, Gymnasial-Director D. Menn und Antiquar Reistorff; für M.-Gladbach: Dechant Halm, Oberpfarrer Schröteler und Hauptagent Conr. Noever; für Creselb: Director D. Mein, D. Keussen zu

Fischeln; für Kempen: Symnasial-Director D. Schürmann, Oberlehrer D. Gansz und Stadtrath Ludowigs; für Düren: Apotheker Rumpel und Pfarrer Bonn; für Bensberg: Friedensrichter Fischbach und Pfarrer Graf von Spee; für Cleve: Symnasial = Director D. Probst, Nector Ysermanns und Pfarrer Nabbefeld von Warbehen; für Rees: Nector Brözring und Caplan D. Kösen; für Erkelenz: Pfarrer Nagelsschmitt von Beeck und Progymnasiallehrer Steckeler.

# Statuten

bes

# hiftorischen Bereins für den Niederrhein,

insbesondere die alte Erzdiöcese Köln.

#### I. Grundbestimmungen.

§. 1. Der historische Verein für den Niederrhein, insbesonbere die alte Erzbiöcese Köln, bezweckt die allseitige Erforschung der Geschichte dieses Landstriches und Veröffentlichung der Erzgebnisse.

§. 2. Bur Mittheilung und Besprechung bes Erforschten finden jährlich wenigstens zwei General-Bersammlungen Statt.

- §. 3. Jeber Geschichtsfreund fann Mitglied bes Bereins werben.
  - §. 4. Jedes Mitglied zahlt jährlich einen Thaler.
- §. 5. Der Berein hat einen Präsidenten, dessen Stellvertreter, einen Secretar, dessen Stellvertreter, der zugleich Archivar ist, und einen Schapmeister.
- §. 6. Für das Wissenschaftliche besteht ein Ausschuß von fünf Mitgliedern.
  - 8. 7. Die Wahlen gelten auf drei Jahre.
- §. 8. Jedes Mitglied ist stimmberechtigt, und die Beschluffe werden nach Stimmenmehrheit gefaßt.
- §. 9. Wann und wo die nächste Versammlung sein soll, wird jedes Mal in der Statt findenden bestimmt.

#### II. Mittel gur Erreichung des Vereinszweckes.

- §. 10. Die Veröffentlichung der auf dem Gebiete des Vereins gewonnenen Materialien und wissenschaftlichen Resultate erfolgt durch eine Zeitschrift, welche in zwanglosen Sesten erscheint und den Titel führt: "Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein, insbesondere die alte Erzbiöcese Köln."
- §. 11. Die Herausgabe dieser Zeitschrift wird durch ben wissenschaftlichen Ausschuß (§. 6) besorgt. Derselbe vermittelt auch die Beziehungen jum Verleger, den Kostenpunct und die Verwerthung jum Besten des Vereins.
- §. 12. Neben Auffägen und Arkunden muß die Zeitschrift enthalten: einen Jahresbericht, summarische Rechnung, Berzeichniß der Mitglieder, resp. der neu hinzugekommenen und ausgeschiebenen, Berzeichniß des Bereins-Sigenthums, der Geschenke, so wie der Schenkgeber.
- §. 13. Der wissenschaftliche Ausschuß hat zu bestimmen, welche Aussäch und Urkunden in die Zeitschrift aufgenommen werden. Zu Aenderungen ist der Ausschuß nur unter Zustimmung der Einsender befugt. Die Einsender haben ihre Namen dem Ausschuß anzugeben, und werden diese Namen abgedruckt, falls nicht die Einsender ein Anderes wünschen.
- §. 14. Zur Aufnahme von Einsendungen in die Zeitschrift ist nicht erforderlich, daß dieselben von Mitgliedern herrühren. Erwiderungen haben nur dann Anspruch auf Aufnahme, wenn der Ausschuß sie dem Vereinszwecke entsprechend findet.
- §. 15. Die Festsetzung von Honoraren für die Ginsendungen, wenn solche beansprucht werden, kann auf Vorschlag bes Ausschusses durch den Vorstand erfolgen.
- . §. 16. In jeder General-Versammlung (§. 2) erstattet der Borstand einen Bericht, der sich in der ersten jedes Jahres auch auf die sinancielle Lage des Bereins erstreckt und durch die Rechnung des Schatmeisters belegt wird. Alle für die General-Versammlung bestimmten Anträge und wissenschaftlichen Borträge müssen wenigstens drei Wochen vor dem Tage des Zusammentritts dem Präsidenten mitgetheilt werden. An- und

Borträge, die später angebracht werden, können nur auf den Bunsch der General-Versammlung zur Verhandlung kommen.

§. 17. Eine reiche Sammlung von Urfunden und Büchern zusammenzutragen muß ein Hauptbestreben des Verzeins sein. Zur Vermehrung dieser Sammlung aus eigenem Besitze sowohl als durch Erwerb von Nichtmitgliedern möglichst beizutragen, wird darum jedem Mitgliede zur Pflicht gemacht.

### III. Rechte und Pflichten der Mitglieder.

- §. 18. Die Mitgliebschaft (§. 3) wird erworben burch Anmelbung bei einem Vorstands-Mitgliebe und geht verloren burch Abmelbung bei dem Prasidenten oder Schammeister, oder burch den Tob.
- §. 19. Männer, die sich durch wissenschaftliche Leistungen, durch Schenkungen oder sonstige Förderung der Vereinszwecke um den Verein besonders verdient machen, können durch die General-Versammlung als Ehren-Mitglieder aufgenommen werden. Denselben können auch anderweitige Shrentitel zugewandt werben. Die Shren-Mitglieder zahlen keinen Beitrag, genießen aber alle Rechte der Mitglieder.
- §. 20. Jedes Mitglied hat den Jahresbeitrag (§. 4) in der ersten Jahreshälfte dem Schapmeister oder seinem Bevollmächetigten portofrei zuzustellen. Unterbleibt solches, so wird dieser Beitrag mittels Postvorschusses entnommen, und gilt eine darauf folgende Zahlungsverweigerung für Abmeldung (§. 18).
- §. 21. Jedes Mitglied hat das Recht auf Betheiligung an der General-Versammlung in Person oder durch Vollmacht, auf unentgeltliche Benugung der Vereins-Bibliothek, so wie auf ein Exemplar des Jahresderichts, und empfängt, in so fern es nicht darauf verzichtet, die übrigen Veröffentlichungen zu ermäßigtem Preise, welcher die Hälfte des Ladenpreises und in der Gesammtssumme einen Thaler jährlich nicht übersteigt. Sobald der Verein die Mittel besitzt, werden sämmtliche Veröffentlichungen unentzgeltlich geliesett.
- §. 22. Bei der Benutzung der Vereins-Bibliothek haben die Mitglieder sich nach den vom Archivar zu stellenden Bedingungen zu richten und die Transportkosten zu bestreiten.

§. 23. Jebes Mitglied und Chrenmitglied erhalt ein Aufnahme-Diplom.

#### IV. Leitung des Bereins.

- §. 24. Der Präsident vertritt den Verein nach Außen, beruft und leitet die General-Versammlungen, so wie die Vorstands-Sitzungen. Der Stellvertreter tritt in Behinderungsfällen für ihn ein. Der Secretär führt das Protocoll und contrasignirt alle Aussertigungen. Der stellvertretende Secretär ist Custos des ganzen wissenschaftlichen Apparates. Der Schatzmeister beforgt alle die Vereinscasse betreffenden Geschäfte.
- §. 25. Neben drei gewählten Mitgliedern sind der Präsident und der Secretär des Vereins geborne Mitglieder des wissensichaftlichen Ausschusses.
- §. 26. Der Vorstand versammelt sich regelmäßig ein Mal vor jeder General-Versammlung, um die eingelausenen Anträge und wissenschaftlichen Vorträge zu ordnen und die Rechnung des Schatmeisters zu prüsen.

### V. Ausübung des Stimmrechts.

- §. 27. Bei den Beschlüssen der General-Versammlung (§. 8) gilt einsache Stimmenmehrheit der Anwesenden oder Vertretenen. Zu Statut-Aenderungen gehört aber eine Mehrheit von drei Vierteln unter wenigstens dreißig Stimmen. Ist die Zahl der Stimmen bei der ersten Berathung geringer, so muß die Entsschiung auf die folgende General-Versammlung vertagt werden, welche nochmals berathen und, wenn auch weniger als dreißig Mitglieder anwesend oder vertreten sind, entscheiden wird.
- §. 28. Jebes Mitglied kann in der General-Versammlung für sich und seine Vollmachtgeber im Ganzen nicht mehr als gehn Stimmen führen.

#### VI. Sit des Vereins.

§. 29. Der Sit bes Bereins ift in Köln. Unter vier General-Bersammlungen (§. 9) muß wenigstens eine in Köln und eine in Düffeldorf gehalten werden.

# Verzeichniß der Gefchenke.

Von dem Mitgliede Herrn Geh. Regierungsrath D. Bärsch in Coblenz bessen Schrift: Ferdinand v. Schill's Zug und Tod in Jahre 1809. Leipzig 1860.

Bon dem Mitgliede Herrn Pfarrer Herpers in Rheinbreitbach: Fischer, Geschlechtsregister der Häuser Jenburg, Wied und Kunkel. Mannheim, 1775.

Bon bem Mitgliede Herrn Richard Bid in Gidweiler:

- 1) bessen Schrift: Notizen zur Geschichte ber Stadt Cichweiler. Jülich, 1861.
- 2) Boos, Gufalia. Heft I-III.
- 3) Rit, Urfunden und Abhandlungen. I. 1—3.
- 4) Kreuger, Geschichte des ehemaligen Stiftes zum h. Abalbert in Nachen. Nachen, 1839.
- Bon bem Mitgliede Herrn Oberpfarrer Schröteler in Vierfen bessen Schrift: Die Herrlichkeit und Stadt Viersen. Vierfen, 1861.
- Bon dem Mitgliede Herrn Gutsbesitzer Lengen bessen Schrift: Die Gemeinde und Pfarre Fischeln im Kreise Crefeld. I. Theil. 1861.
- Bon dem Mitgliede Herrn D. Bergrath in Goch dessen Schrift: Das Bruderhaus und die Augustiner-Canonie in der Stadt Goch. 1861.
- Von herrn D. Grotefend in Hannover: Die Entwicklung ber Stadt Hannover bis 1369, von D. C. L. Grotefend.
- Bon dem Mitgliede Herrn Obersten v. Schaumburg in Dussels dorf dessen Schrift: Der Kriegsschauplat an der Erft und Roer im Jahre 1758.

- Von dem Stadtmagistrat zu Braunschweig: Urkundenbuch der Stadt Braunschweig. I. Theil: Statuten und Rechtebriefe. Braunschweig, 1861.
- Bon dem historischen Verein für Niederbaiern bessen: Berhandslungen u. f. w. VII. Band. I. und II. Heft.
- Bon dem hiftorischen Berein für Nassau deffen:
  - 1) Urfundenbuch ber Abtei Eberbach im Rheingau. I. Bb. 1. und 2. Heft.
  - 2) Annalen 2c. 6. Band. 3. Beft.
- Von dem Verein für Geschichte und Alterthumskunde in Frankfurt a. M. dessen:
  - 1) Mittheilungen u. f. w. II. Band. Nr. 1.
  - 2) Batton, Dertliche Beschreibung ber Stabt Frankfurt am Main. 1861.
  - 3) Neujahrsblatt 1861.
- Von dem Verein für Geschichte der Mark Brandenburg dessen: Codex diplom. Brandend. Des I. Haupttheils 16. und 20. Band. Des III. Haupttheils 1. und 3. Band.
- Bon ber Société pour la recherche et la conservation des monuments historiques dans le Grand-duché de Luxembourg beren: Publications etc. T. XVI. 1861.
- Bon bem Comité flamand de France in Düntirchen bessen: Bulletin Nr. 6 (Nov. et Dec. 1860), Nr. 8 (Mars et Avril 1861), Nr. 10 (Juillet et Août 1861).
- Von dem hiftorischen Verein zu Osnahrud: Mittheilungen des Bereins. 6. Band.
- Bon bem historischen Berein für Niedersachsen: Zeitschrift bes Bereins, Jahrgang 1860.
- Bom Comite flamand de France bas Bulletin besselben.
- Bom historischen Berein der fünf alten Orte in der Schweiz: Der Geschichtsfreund, Mittheilungen dieses Bereins. 15. u. 16. Bb.
- Vom Verein für Geschichte und Alterthümer ber Herzogthümer Bremen und Verden und des Landes Habelen, seine Statuten und sein Bericht über die Jahre 1859—1861.
- Bom Berein für Geschichte und Alterthümer in Frankfurt a. M.: Mittheilungen Nr. 4.

Bom hiftorischen Berein für das Großherzogthum Beffen:

- 1) Ardiv für hessische Geschichte und Alterthumskunde. IX. Het 3.
- 2) D. L. Baur, Hefsische Urkunden, zweiter Band, erste Abtheilung (Rheinhessen von 963—1299).
- 3) Berzeichniß ber Druckwerke und Handichriften in ber Bibliothek bes hiftorischen Bereins.
- Mittheilungen des Hanauer Bezirksvereins für hessische Geschichte und Landeskunde Nr. 1 und 2.
- Beriodische Blätter der Geschichts- und Alterthumsvereine zu Kassel, Darmstadt und Wiesbaden.
- Zeitschrift des Bereins für hessische Geschichte und Landeskunde. Band 8. Heft 2, 3, 4.
- Bon der gelehrten Esthnischen Gesellschaft zu Dorpat:
  - 1) Berhandlungen. Band V. Heft 1.
  - 2) Berzeichniß livländischer Geschicksquellen von C. Schirren. I. 1. Sigungsberichte, 1, 2, 3.
  - 3) Ihre Berhandlungen.
- Bom Berein für Geschichte und Alterthumskunde Bestfalens: Beitschrift für vaterländische Geschichts- und Alterthumskunde, dritte Folge erster Band.
- Bom Berein für Geschichte und Alterthum Schlefiens:
  - 1) Codex diplomaticus Silesiae. Vol. III.
  - 2) Zeitschrift bes Bereins, III.

## Seit Ausgabe des vorigen Jahresberichtes sind folgende neue Mitglieder dem Vereine beigetreten:

Brof. Dr. Berbft, Symnafial-Director in Röln. Fischer, Abvocat in Köln. Ramp. Abvocat in Crefeld. Rramps, Bfarrer zu Beze. Bartels, Rector zu Berg und Thal bei Cleve. Reifferscheid, Domvicar in Roln. Sched, Bfarrer in Bergborf. Rlein, Pfarrer in Ruppichteroth. Cuftodis, Sofbaumeifter in Duffelborf. Sartfeld, Advocat-Anwalt in Roln. Ter Meer, Raufmann in Gladbach. Rrautwig, Pfarrer in Morenhoven. Watterich, Dr., Brof. in Braunsberg. Reinfens, Dr., Brof. in Breslau. Beiffer, Bfarrer in Bilich. De Witt, Bürgermeifter in Millingen. Solungs, Notar in Düren. Ronigsfeld, Dr., Rreis-Phyficus in Duren. Courth, Beinrich, Raufmann in Duren. Gilenber, Friedensrichter in Düren. Meller, Baul Rudolph, in Düren. Moedersheim, Rentner in Duren. Biernich, Raufmann in Duren. Löhbach, Rector in Andernach. Bauly, Referendar in Röln. Siegfried, Raufmann in Crefeld.

Ausgeschieben sind seit Ausgabe des vorigen Jahresberichtes acht Mitglieder, zwei durch den Tod, Dr. v. Mering und Dr. Bergrath von Goch. Indem wir hier dem Ersteren einen Nachruf widmen, erlauben wir uns, auf ein früher verstorbenes Mitglied, Herrn Ober-Regierungsrath Ritz, zurückzukommen. Auch dem durch viele Beiträge um unsere Annalen verdienten Dr. Bergrath gedenken wir später einen Nekrolog zu widmen.

Der Verein zählt gegenwärtig 6 Chren- und 427 ordentliche Mitglieder.

### freiherr Dr. Friedrich Everhard von Mering.

Durch den am 29. September d. J. erfolgten Tod des Freiherrn Friedrich Everhard von Mering hat die Provincial= geschichte einen fleißigen Bearbeiter, unfer Berein ein namhaftes Mitalied verloren. Herr v. Mering hat sich als treuer For= fcher und Sammler fo vielfache Berbienfte erworben, daß wir uns erlauben zu dürfen glauben, hier fein Leben und feine historische Thätigkeit kurz zu überblicken. Derfelbe wurde am 17. März 1799 zu Köln geboren, und zwar in bem burch Goethe's Besuch befannt gewordenen Chelhofe ber reichen und tunftliebenden Patricier-Familie v. Jabach in der 'Sternengasse. Bater war Everhard Oswald Freiherr v. Mering, seiner Zeit berühmt durch eine große Runftsammlung; feine Mutter, Glifabeth v. Wecus zur Mühlen, Tochter bes ftabtfölnischen Senators, Stimmmeisters und Banquiers Wilhelm Joseph v. Wecus. Schon früh zeigte fich in ihm ber Sinn für die Beschichte, als Knabe war er schon ein großer Liebhaber von Büchern und alten Schriften, und um ibn noch mehr anzuregen, pflegte ber Bater ihn zu ben Familienbilbern feiner um Kirche und Staat verdienten Vorfahren zu führen. Dazu gehörten befonders Friedrich Beinrich v. Mering, ber als papstlicher Vertreter an ben Verhandlungen des westfälischen Friedens sich betheiligte; Beinrich v. Mering, Prafident des furfürstlichen Sofgerichtes zu Köln, Stifter ber Kirche zu Kreugberg bei Wipperfürth; bann aber fein Bathe und Dheim, Friedr. E. v. Mering, furfolnischer wirklicher Geheimerath und letter Stadtgraf ju Roln, ber im Namen Des

Kurfürsten beim peinlichen Gerichte zu Köln ben Vorsit führte und ben Hinrichtungen ber Berurtheilten beiwohnte; von ihm rühren verschiebene Folter-Instrumente und Nichtschwerter her, bie unser v. Mering ber Stadt Köln zum Geschenke machte.

Nach dem Tode seiner Eltern (die Mutter ftarb 1807, ber Bater 1820) traf ben jungen Mann allerband Mikaeidid. woran auch allzu große Herzensgüte schuld war. "Mein Sauptfebler", so erzählt er selbst, "war alle Reit eine übertriebene Freigebigkeit und Offenberzigkeit; ich gab icon fruh mehr, als ich geben konnte, und vergaß mich felbst." Auch sein Blan, die Universität zu besuchen, tam nicht zur Ausführung, was febr zu bedauern ift: burch einen erweiterten wiffenschaftlichen Gefichts= freis murbe er gewiß seinen Schriften mehr Anschluß an die allgemeine Geschichte gegeben und auch an Darftellung gewonnen baben. herr v. Mering fand Troft in ber Beschäftigung mit der Geschichte. "Nur durch die Pflege ber Wiffenschaften wußte ich meine peinliche Lage zu erleichtern. Wer einmal an ben Wiffenschaften mabren Geschmad findet", fagt er, "ber weiß die echten Guter von den Scheingutern leicht zu untericheiden und bleibt in allen Schicksalsstürmen unbewegt; ich danke ber Fürsehung, daß ich diesen Weg eingeschlagen habe." Er ging frisch und ruftig ans Werk, suchte, sammelte und theilte die Ergebniffe feiner Forschungen in feinen Schriften mit. Debr noch wird man von Achtung vor den Berdiensten dieses Mannes erfullt, wenn man bebenkt, daß er in einer Reit feine Studien begann, wo ber Sinn für die Landesgeschichte erloschen mar, wo ihre Freunde und Liebhaber felten waren, wo es noch nicht, wie beute, umfaffende Quellensammlungen gab. Im Jahre 1830 erschien seine erfte Schrift: "Beitrage gur Geschichte ber furkolnischen und altstadtkölnischen Verfassung nebst einem Unbange über die Frei- und Behmgerichte 2c." Darauf erschienen feit 1833 Schriften über folnische Kirchen, über bie Cuniberts., Peters= und Cäcilienkirche. Im Jahre 1833 gab er bereits bas erfte heft feines hauptwerkes beraus: "Gefdichte ber Burgen, Rittergüter, Abteien und Klöfter in ben Rheinlanden und ben Provinzen Jülich, Cleve, Berg und Westfalen, nach archivarischen

und anderen authentischen Quellen." Es find im Ganzen zwölf Befte erschienen; das lette murbe por einiger Beit in der Roln. Reitung besprochen. Wie umfangreich bas Material ift, welches er in den heften niederlegte, fann man in dem Regifter, welches bem 11. Sefte beigegeben worden ift, erseben. Im Jahre 1838 erschien der erfte Theil seines vierbändigen Werkes unter dem Titel: "Bur Gefdichte ber Stadt Roln am Rhein von ihrer Gründung bis zur Gegenwart, nach handschriftlichen Quellen und den besten gedruckten Sulfsmiteln bearbeitet." Im Jahre 1844 fam der erfte Band seines Werfes beraus mit dem Titel: "Die Bischöfe und Erzbischöfe von Köln nach ihrer Reibenfolge nebst Geschichte des Ursprungs, des Fortgangs und Berfalls der Kirchen und Klöster der Erzdiöcefe." Außerdem lieferte er viele Auffate in Zeitungen und Zeitschriften, auch in Die Annalen bes hiftorischen Bereins für den Niederrhein. Seine Berdienfte entgingen nicht ber gelehrten Welt und ber foniglichen Regierung. Die Universität zu München verlieh ihm den Titel eines Doctors der Philosophie und Se. Majestät der König Friedrich Wilhelm IV. die goldene Medaille für Kunft und Wiffenschaft. Sein Leben war ber hiftorischen Wiffenschaft gewidmet, und die Liebe ju feinen Studien bielt bis an fein Ende aus; ben Inhalt seiner Gebanken bilbeten auch in seinen letten Tagen Ur= funden und Bücher, und an dem Abend vor der Nacht, welche feinem Leben ein Ende machte, ließ er fich ben Gelenius an fein Lager bringen.

### Peter Wilhelm Rit

stammte väterlicherseits von einer im Jülicherland ansässigen Familie, wurde aber geboren zu Neustadt bei Wien am 9. Juli 1789, wohin sein Bater Jakob Rit mit seiner Familie aus Viersen 1788 gezogen war, um bort bei einer neu einzurichtenden Sammtbandsabrik thätig zu sein. Fünf Jahre später kehrte die Familie nach Viersen, als den Heimatsort mütterlicherseits zurück, da sich beren Hossmungen in Desterreich nicht verwirklicht hatten, und lebte hier in bescheidener Weise von ihrer

Sande Arbeit. Der Bater ftarb 1801, und es traten trube Zeiten für die wenig bemittelte Witwe und beren fünf Rinder ein. driftlicher Liebe nahm fich ber Bicar Johann Anton Steinweg, ber ältere, bes jungen Rig, ber sich in ber Glementarschule als vorzüglich geiftig begabt erwiesen hatte, für ferneren Unterricht an und hatte die Freude, feine Bemühungen mit fo außer= ordentlichem Erfolge gefront ju feben, daß er ihn bem damaligen Domainen-Empfänger Lefort als febr brauchbar empfehlen Bier lernte ber Sousprafect Jordan feine Tüchtigkeit im Rechnungswesen und im Frangosischen kennen und berief ibn an die Unterpräfectur in Crefeld; hier arbeitete er von 1806 bis 1808, ging bann jum trésor public bes Großherzogthums Berg nach Duffelborf über, ward hier 1810 Souschef und 1811 Bureauchef bes Finangminifteriums. Während nun feine äußere Erifteng gesichert mar, benutte er jede Zeit und Gelegenheit, um burch Brivatstudien und Umgang mit gebilbeten Männern feinem ftrebfamen wißbegierigen Beifte diejenigen Renntniffe zu verschaffen, bie ibn in wissenschaftlicher Beziehung späterhin auf jedem Gebiete fo außerordentlich auszeichneten. Damit verband er in perfonlichem Berkehre Diejenigen Eigenschaften, welche ihm fein ganges Leben bindurch Wohlwollen und Achtung bei Jedermann verschafften. Der damalige kaiferliche Commissar und Finanzminister Beugnot empfabl ihn als "jeune homme intéressant par des connaissances au dessus de son âge, d'exellentes moeurs et des sentiments très élevés" \*).

Beim Abzuge ber französischen Berwaltungsbehörde in Düffeldorf im Jahre 1813 blieb Rig furze Zeit Calculator bei ber neuen Organisation, bis ber ihn besser würdigende Gouverneur Fürst Alexander von Solms-Lich 1814 ihn nach Köln sandte, um ben bortigen Commissa Bölling zu unterstützen.

Bereits am 3. März 1814 ging er mit dem Gouverneur Sach nach Aachen zur Berwaltung, wo er als Abtheilungschef

<sup>\*)</sup> Gin burch feine über fein Alter hervorragende Renntniffe, burch ausgezeichnete Führung und hobe Gefinnungstüchtigfeit intereffanter junger Mann.

ber jetigen Regierung 1815 ben Sid ber Treue leistete. 1816 am 19. März wurde er Regierungsrath daselbst für Domainen, Forsten und indirecte Steuern, 1826 Departementsrath für Cassen: und Statswesen, 1849 am 1. Juli Ober-Regierungsrath, Dirigent der Ubtheilung für directe Steuern, Domainen und Forsten und stellvertretender Präsident.

Seine amtliche Wirksamkeit charakterisitte sich burchweg als eine rastlos thätige, durchaus gewissenhafte und für die wahren Interessen des Landes ersprießliche. Seben weit entsernt von bureaukratischem Schematismus wie von oberstächlicher Fahrlässigskeit stritt er, unbekümmert um persönliche Rückwirkung, für seine nach gewissenhafter Prüfung richtig erkannte Ansicht mit jener Festigkeit des Charakters, die ihn unverrückt sein Ziel im Auge behalten machte und ihm gelegentlich von hochgestellten Personen das Prädicat "des freisinnigen, opponirenden Mitzgliedes" zuzog. Würdig, gemessen und offen gegen Borgesetze, freundlich, herablassend und zuvorkommend gegen Untergebene, ohne anderen Schrgeiz als den einer treuen Pflichterfüllung, konnte er als Muster eines gesinnungsküchtigen Beamten gelten.

Wie sehr der von seiner amtlichen Wirksamkeit derührte Kreis ihm vertraute und die Landes-Interessen von ihm aufs beste gewahrt glaubte, geht aus den verschiedenen Wahlen hervor, die ihn seit 1830 östers als Abgeordneten der Landgemeinden und des Regierungsbezirks Aachen zum rheinischen Landtage, 1832 von den Ständen gewählt nach Coblenz in den Ausschuß zur Abfassung verschiedener Gesetz und Einrichtungen, besonders für Feuerversicherung und Katasterwesen, 1848 von der Stadt Aachen gewählt in das frankfurter Parlament sandten. Die Kreise Gladdach, Montjoie und Schleiden wählten ihn zugleich als Abgeordneten zur National-Versammlung in Verlin, wo er für Gladdach als den Kreis seiner Heimat annahm, gleichzeitig Aachen und Montjoie für die Erste Kammer, wo er Montjoie vertrat, darauf Aachen für die Zweite Kammer.

Sein Scharfblick, seine praktische Erfahrung wie seine theoretischen Kenntnisse in Berwaltung und Gesetzgebung fanden auch nothwendig höheren Orts Anerkennung. Dies beweis't unter Anderem seine Berufung nach Berlin 1848 zur Mitwirkung bei wichtigen gesetzgebenden Berathungen, welche insbesondere den der National-Versammlung vorzulegenden Verfassungs-Entwurf betrafen, ferner zur Conferenz für Grundsteuer-Regelung und als Mitzlied der Versammlung zur Vorbereitung der preusfischen Verfassung.

Sein politisches Glaubensbekenntniß war der naturgemäße, nicht übereilte, auf dem gesehlichen Wege zu erzielende Fortschritt; sein Wahlspruch: "Borwärts, rückwärts ist unsmöglich." Biel Reden liebte er nicht; sowohl in seiner politischen wie amtlichen Wirksamkeit ließ er bescheiden erst Andere sprechen und führte dann, gern das von anderer Seite vorgebrachte Gute anerkennend, oder mit wenigen bündigen Worten seine Ueberzeugung aussprechend, meist die Entscheidung herbei.

Unterdeffen wurde er seiner früheren Borliebe für die Bifsenschaften nie einen Augenblick untreu und kannte keine andere Erholung von seinen Berufsgeschäften, als die Studien. Es maa wohl nur wenige Menschen geben, von denen man mit gleicher Wahrheit fagen fann, mas ein geiftreicher gelehrter Freund von ihm fagte: "Er wußte Alles, ohne je fuftematifch Et= mas gelernt zu haben." Gine bis in bas Ginzelne gebenbe Bekanntichaft mit bem clasifischen Alterthume, beffen Schriften er bis zu seinem Lebensende mit Leichtigkeit in ben Originalen las, eine genaue Renntniß der frangösischen, englischen, italienischen, fpanischen, portugiesischen, neugriechischen und hollandischen Lite= ratur, Quellenstudien der allgemeinen und besonders der Brovincial-Geschichte, vertraute Bekanntschaft mit ben Naturmiffenschaften, vorzüglich ber Botanit, zeichneten ihn in jeder Sinficht aus und verschafften ihm hochachtung und Bewunderung aller Männer vom Fache. Scine Belefenheit, unterftut von einem febr gludlichen Gedächtniß, mar erstaunlich.

Schon bei Ueberführung des Archivs der ehemaligen Reichsabtei Steinfeld von Hanau nach Aachen durchforschte er mit Bewilligung des Staatskanzlers v. Harden berg dessen Schäte und legte die Resultate der im Entstehen begriffenen Gesellschaft für Deutschlands ältere Geschichtskunde vor, zufolge dessen er

1822 burch den Freiherrn v. Stein jum correspondirenden Mitgliede derfelben ernannt wurde. Geschichte blieb fortan fein Lieb= lingsftudium, und wir verdanten feinem Fleiße eine "Samm = lung von Urfunden und Abhandlungen gur Gefdichte bes Niederrheines und der Niedermaas. Aachen, J. A. Mayer, 1824," so wie zahlreiche Abhandlungen in Lede= bur's Archiv und in ben Annalen bes hiftorischen Bereins für den Niederrhein. Noch viel mehr Material, das er mit großer Mübe und Roften hervorgefucht, stellte er, für fich in bescheibener und großmüthiger Beise weniger Chre suchend, als das Bewußtfein, etwas Nügliches geleistet zu haben, anderen befreundeten Siftorifern gur freien Verfügung. Gine Menge von anderem historischen Material, von Notizen u. f. w. ift noch im Besitze seiner Familie, und ift es febr zu munichen, basselbe moge in fundige Sande gelangen. In Anerkennung feiner Berdienfte um bie Geschichte beeilten sich die bezüglichen Gesellschaften, ibn zu ihrem Mitgliebe zu ernennen. So murbe er 1832 Mitarbeiter ber rheinischen Provincialblätter, 1835 correspondirendes Mitglied bes Bereines für Geschichte und Alterthumsfunde Weftfalens, 1842 ordentliches Mitglied bes Bereins für Alterthumsfunde im Rheinlande.

Selbst auf Gebieten, die ihm scheinbar entsernt lagen, bekundete er ein umfassendes gründliches Wissen, so in der Theologie, Kirchengeschichte und in der Inschriften- und Naturkunde. Im Jahre 1824 ernannte ihn die niederrheinische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde, und 1843 der naturhistorische Verein für die Rheinlande zu ihrem Ehrenmitgliede.

Derselbe Mann, ber so neben der pünctlichsten Erfüllung seines Berufes die Wissenschaften cultivirte und sich, immer fortschreitend, stets auf der Höhe derselben erhielt, fand nebenbei noch Beit, seinen großen Organisationsgeist und praktischen Tact auch auf dem industriellen Gebiete zu bethätigen. Viele großartige Etablissements, wie die 1838 mit John Cocerill gegründete metallurgische Gesellschaft zu Stolberg, die vereinigte Gesellschaft für den Steinkohlenbau auf dem linken Murmrevier, die anonyme Gesellschaft für Bergbau zu Stolberg und in West-

falen, die aachener Spiegelmanufactur verdanken mesentlich fei= ner Ginfict und Thätigkeit ihre Entstehung und ihre Entwicklung. Wenn im Laufe ber Beit bie Refultate mitunter ben gehegten Erwartungen nicht entsprachen, so konnte ihm boch nicht der mindeste Theil der Schuld daran zur Last gelegt, sondern mußte in anderen Berhältniffen gefucht werden, welche ju andern nicht in feiner Macht ftand. Der einzige Borwurf, welcher ibm zu machen gewesen, ware allenfalls ber, für feine Berson ftets zu wenig intereffirt gewesen zu fein. Mit Sanfemann grundete er den Berein gur Beforderung der Arbeitsamfeit, bei dem er bis zu seiner 1858 gegebenen Entlassung abwechselud als Bräses, Vice-Brafes und Mitglied des Verwaltungsrathes thätig mar. Seine Berdienste bei der Anlage der Rheinischen Gisenbahn murdigte Leopold, Ronig ber Belgier, burch Ernennung jum Ritter bes Leopold-Ordens. Im Jahre 1850 ernannte ihn der deutsche Nationalverein für Sandel und Gewerbe gum Chrenmitgliede.

Seit 1820 verehelicht mit Rosalie Coomans aus Aachen, war er ein zärtlicher Gatte, ein liebevoller Bater seiner sechs Kinder, ein Mann von tieser Frömmigkeit ohne äußere Ostentation, ein treuer Freund, human im edelsten Sinne des Bortes, leutselig, ohne andere Prätension als die, Jeglichem zu nuten, von anspruchslosem Umgange und seinen Sitten. Unglücksfälle, welche ihn schwer heimgesucht haben und ihm mehrere Mal die schönsten Lieblingsideen zerkiörten, beugten seinen Muth nie. In den letzten Lebensjahren oft physisch leidend, blieb sein Geist stells rege und jung. In einer vertrauungsvollen Hingabe an die Fürsehung sah er in Allem nicht bloß mit gläubiger, sondern mit überzeugter Gewißheit das Walten der allmächtigen und weisen Hand, die die Geschicke des Einzelnen wie des großen Ganzen zum endlichen Guten leitet.

Seine Wohlthätigkeit gegen Dürftige war unermüblich und reichlich, und die wohlwollende discrete Weise, seine Unterstützung Anderen angedeihen zu lassen, verlieh ihr doppesten Werth. In seiner Nähe ist kaum etwas Großes und Schönes erreicht worden, wozu er nicht gern das Seinige opferwillig beigetragen hätte. Junge, strebsame Leute unterstützte er eben so großmüthig

durch Mittel, wie er sie väterlich mit Rath führte. Und um nicht bloß der Gegenwart, sondern auch der Zukunst zu nugen, schenkte er der aachener Stadt-Bibliothek und jener des dortigen Ihmnasiums, so wie mancher andern, zahlreiche und werthvolle Werke. Erstere erhielt so in seinem legten Lebensjahre noch über zweihundert Werke.

Der wahrhaft eble Mann ftarb plöglich in Folge eines Herz-schlags zu Aachen am 10. Juli 1858.

# Rechnungs-Ablage

vom 1. Januar bis 31. December 1860.

### Ginnahme.

| Caffenbeftand am 1. | Januar  | 1860        | .Thlr. | 158,,- | -,,-  |
|---------------------|---------|-------------|--------|--------|-------|
| An Jahresbeiträgen  | und für | die Annalen | • "    | 543,,  | 1,, 6 |
| •                   |         | Summa       | .Thlr. | 701,,  | 1,, 6 |

## Ausgabe.

| mognot.                                                   |
|-----------------------------------------------------------|
| Porto                                                     |
| Für Zeitungs-Anzeigen " 10,,29,,—                         |
| Druckfosten bes siebenten heftes der Annalen. " 198"-"-   |
| Für Broschiren und Einbindena. " 12,,15,,-                |
| An Honorar (VII. und VIII. Heft der Annalen) " 167,, 5,,— |
| Für die Karte im VII. Hefte der Annalen , 7,,15,,-        |
| Für das Vereinsdiplom (750 Exemplare) " 185"10"—          |
| Für die Bibliothek und das Archiv " 30,,10,,—             |
| An Kosten für die lette General-Bersammlung               |
| in Düsseldorf " 4,25,—                                    |
| Für Pack und Schreibmaterial                              |
| Für Eincassüren ber Beiträge " 2,15,-                     |
| SummaThir. 663,, 7,,—                                     |
| Cassenbestand am 1. Januar 1861 " 37,,24,, 6              |

r Hones frim ac Dorta wirn Johanne Lubens Silvim Bartholomer JV Doctore & Cinem Incola Conitatis Andviverpi in coram mobis personaliter com parnige gm Suctionstitutus ommibus melioribus via Inre canfa & forma quit melms & efficalms de Jure potint fecus constituit creamit alga solemniter de putanit Snos neros certos & Indubitatos Proceratores Acto res factores & mgo forn mfra scriptoru gesto res & nurios generales & Speciales Ita tamen qued Meria htas genera lita fi non Scroget nel e contra Videlicet con Spienos Viros. nec non ho nestas Statronas Stariam Lipetnick Henri cum Depelmek Bothonien Soceros Sios Dioni Sin Lipelmek Latrium Sim & Philippu Landemeter fra trom hum Cines Andonerpien ab Sentes fanguam Presentes

v.o n

### Alark.

| 2                                                                                            | Gem.                             | noch 6 Töchter, barunter Agnes, Bem. heinr. v. Binbed (Berg).                |                                                                                                                |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| diter.                                                                                       | noch 3 Söhne, 4 Böchter.         |                                                                              |                                                                                                                |  |  |
| rda,<br>lbert III.,                                                                          | - Gifd                           | öngelbert,<br>hof zu Lüttich,<br>frzbischof v. Köln.                         | Eberhard,<br>erhalt Aremberg.                                                                                  |  |  |
| Mart.                                                                                        |                                  |                                                                              | Dictrich,                                                                                                      |  |  |
| o III., 2c.<br>1423,<br>1fel, fucc. 1402<br>2rn, † finderlos.<br>reift Befig von<br>Belbern. | · · ·                            | Probst zu Köln, Abministrator zu<br>Osnabrück, Herr zu Dinssaken,<br>† 1406. |                                                                                                                |  |  |
| a                                                                                            | Nark,<br>ruber<br>roßen<br>Gleve | barunt<br>Gem. Reinl<br>Herr<br>Er                                           | öhne, 9 Töchter,<br>er: Elijabeth,<br>holb v. Falfenburg,<br>zu Ravenstein.<br>ngelherta,<br>iebrich v. Meurs. |  |  |

ter Anderem seine Berusung nach Berlin 1848 zur Mitwirkung bei wichtigen gesetzgebenden Berathungen, welche insbesondere den der National-Versammlung vorzulegenden Verfassungs-Entwurf betrasen, serner zur Conserenz für Grundsteuer-Regelung und als Mitglied der Versammlung zur Vorbereitung der preußischen Verfassung.

Sein politisches Glaubensbekenntniß war der naturgemäße, nicht übereilte, auf dem gesetlichen Wege zu erzielende Fortschritt; sein Wahlspruch: "Borwärts, rückwärts ist un= möglich." Biel Reden liebte er nicht; sowohl in seiner politischen wie amtlichen Wirksamkeit ließ er bescheiden erst Andere sprechen und sührte dann, gern das von anderer Seite vorgebrachte Gute anerkennend, oder mit wenigen bündigen Worten seine Ueberzeugung aussprechend, meist die Entscheidung herbei.

Unterdessen murde er seiner früheren Borliebe für die Wif-

senschaften nie einen Augenblick untreu und kannte keine andere Erholung von feinen Berufsgeschäften, als bie Studien. Es mag wohl nur wenige Menschen geben, von benen man mit gleicher Wahrheit fagen kann, was ein geiftreicher gelehrter Freund von ibm fagte: "Er wußte Alles, ohne je foftematisch Ct= was gelernt ju haben." Gine bis in bas Ginzelne gebenbe Bekanntichaft mit dem claffischen Alterthume, beffen Schriften er bis zu seinem Lebensende mit Leichtigkeit in den Originalen las. eine genaue Renntnig der frangofischen, englischen, italienischen, fpanifchen, portugiesischen, neugriechischen und hollandischen Lite= ratur, Quellenstudien ber allgemeinen und besonders der Brovincial-Geschichte, vertraute Bekanntichaft mit den Naturwissen= ichaften, vorzüglich ber Botanit, zeichneten ibn in jeder Sinfict aus und verschafften ihm Hochachtung und Bewunderung aller Männer vom Kache. Seine Belesenheit, unterftütt von einem febr glücklichen Gedächtniß, war erstaunlich.

Schon bei Ueberführung bes Archivs ber ehemaligen Reichsabtei Steinfeld von Hanau nach Aachen durchforschte er mit Bewilligung des Staatskanzlers v. Harden berg dessen Schätze und legte die Resultate der im Entstehen begriffenen Gesellschaft für Deutschlands ältere Geschichtskunde vor, zufolge dessen er

1822 burch ben Freiberrn v. Stein jum correspondirenden Mitgliede berfelben ernannt wurde. Geschichte blieb fortan fein Lieblinasstudium, und wir verdanten feinem Rleiße eine "Samm = lung von Urfunden und Abhandlungen gur Gefdichte bes Niederrheines und ber Niedermaas. Nachen, S. A. Maner, 1824." fo wie gablreiche Abhandlungen in Lebe= bur's Archiv und in ben Annalen bes bistorischen Bereins für ben Niederrhein. Noch viel mehr Material, bas er mit großer Mübe und Roften bervorgefucht, stellte er, für sich in bescheidener und großmüthiger Beise weniger Ehre suchend, als bas Bewußt= fein, etwas Nükliches geleistet zu baben, anderen befreundeten Siftorifern zur freien Verfügung. Gine Menge von anderem bistorischen Material, von Notizen u. f. w. ist noch im Besitze feiner Familie, und ift es febr zu munichen, dasfelbe moge in fundige Bande gelangen. In Anerkennung feiner Berdienfte um die Geschichte beeilten sich die bezüglichen Gesellschaften, ihn zu ihrem Mitgliede zu ernennen. So wurde er 1832 Mitgrbeiter ber rheinischen Provincialblätter, 1835 correspondirendes Mit= glied bes Bereines für Geschichte und Alterthumstunde Weft= falens, 1842 ordentliches Mitglied des Bereins für Alterthums= funde im Rheinlande.

Selbst auf Gebieten, die ihm scheinbar entsernt lagen, bekundete er ein umfassendes gründliches Wissen, so in der Theologie, Kirchengeschichte und in der Inschriften- und Naturkunde. Im Jahre 1824 ernannte ihn die niederrheinische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde, und 1843 der naturhistorische Verein für die Rheinlande zu ihrem Ehrenmitgliede.

Derselbe Mann, ber so neben ber pünctlichsten Erfüllung seines Beruses die Wissenschaften cultivirte und sich, immer fortschreitend, stets auf der Göhe derselben erhielt, fand nebenbei noch Zeit, seinen großen Organisationsgeist und praktischen Tact auch auf dem industriellen Gebiete zu bethätigen. Biele großartige Etablissements, wie die 1838 mit John Cocerill gegründete metallurgische Gesellschaft zu Stolberg, die vereinigte Gesellschaft für den Steinkohlendau auf dem linken Wurmrevier, die anonyme Gesellschaft für Bergbau zu Stolberg und in West-

falen, die aachener Spiegelmanufactur verdanken wesentlich feiner Ginficht und Thatigfeit ibre Entstehung und ibre Entwicklung. Wenn im Laufe ber Zeit bie Resultate mitunter ben ge= begten Erwartungen nicht entsprachen, so fonnte ibm boch nicht der mindeste Theil der Schuld daran zur Last gelegt, sondern mußte in anderen Verhältniffen gefucht werden, welche ju andern nicht in feiner Macht ftand. Der einzige Borwurf, welcher ibm zu machen gewesen, ware allenfalls ber, für feine Berfon ftets ju wenig intereffirt gemefen ju fein. Mit Sanfemann grundete er den Berein gur Beforderung der Arbeitsamkeit, bei dem er bis zu feiner 1858 gegebenen Entlassung abwechselud als Brafes. Bice-Brafes und Mitglied bes Verwaltungsrathes thatig mar. Seine Berdienste bei der Anlage der Rheinischen Gifenbahn murdigte Leopold, Ronig ber Belgier, burch Ernennung gum Ritter bes Leopold-Ordens. Im Jahre 1850 ernannte ihn der deutsche Nationalverein für Sandel und Gewerbe zum Chrenmitgliede.

Seit 1820 verehelicht mit Rosalie Coomans aus Aachen, war er ein zärklicher Gatte, ein liebevoller Bater seiner sechs Kinder, ein Mann von tieser Frömmigkeit ohne äußere Ostentation, ein treuer Freund, human im edelsten Sinne des Wortes, leutselig, ohne andere Prätension als die, Jeglichem zu nuhen, von anspruchslosem Umgange und seinen Sitten. Unglücksfälle, welche ihn schwer heimgesucht haben und ihm mehrere Mal die schönsten Lieblingsideen zerstörten, beugten seinen Muth nie. In den letzten Lebensjahren oft physisch leidend, blieb sein Geist steels rege und jung. In einer vertrauungsvollen hingabe an die Fürsehung sah er in Allem nicht bloß mit gläubiger, sondern mit überzeugter Gewißheit das Walten der allmächtigen und weisen hand, die die Geschicke des Sinzelnen wie des großen Ganzen zum endlichen Guten leitet.

Seine Wohlthätigkeit gegen Dürftige war unermüblich und reichlich, und die wohlwollende discrete Weise, seine Unterstützung Anderen angedeihen zu lassen, verlieh ihr doppelten Werth. In seiner Nähe ist kaum etwas Großes und Schönes erreicht worsen, wozu er nicht gern das Seinige opferwillig beigetragen hätte. Junge, strebsame Leute unterstützte er eben so großmüthig

durch Mittel, wie er sie väterlich mit Rath führte. Und um nicht bloß der Gegenwart, sondern auch der Zukunft zu nuten, schenkte er der aachener Stadt-Bibliothek und jener des dortigen Ihmnasiums, so wie mancher andern, zahlreiche und werthvolle Werke. Erstere erhielt so in seinem letzten Lebensjahre noch über zweihundert Werke.

Der wahrhaft eble Mann ftarb plöglich in Folge eines Herzschlags zu Aachen am 10. Juli 1858.

# Rechnungs-Ablage

## vom 1. Januar bis 31. December 1860.

#### Ginnahme.

| Wallenhestand am 1 Gamen 1960 Cris. 150                 |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Cassenbestand am 1. Januar 1860 Thir. 158,,—,,—         |  |  |  |  |  |  |
| An Jahresbeiträgen und für die Annalen " 543,, 1,, 6    |  |  |  |  |  |  |
| SummaThir. 701,, 1,, 6                                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                         |  |  |  |  |  |  |
| Ausgabe.                                                |  |  |  |  |  |  |
| Porto                                                   |  |  |  |  |  |  |
| O" O' 1                                                 |  |  |  |  |  |  |
| Für Zeitungs-Anzeigen " 10,,29,,—                       |  |  |  |  |  |  |
| Drucktosten des siebenten Heftes der Annalen. " 198"—"— |  |  |  |  |  |  |
| Für Broschiren und Einbindena. " 12,,15,,-              |  |  |  |  |  |  |
| An Honorar (VII. und VIII. Heft der Annalen) " 167, 5,  |  |  |  |  |  |  |
| Für die Karte im VII. Hefte ber Annalen , 7,,15,,-      |  |  |  |  |  |  |
| Für das Bereinsdiplom (750 Exemplare) " 185"10"—        |  |  |  |  |  |  |
| Für die Bibliothet und das Archiv " 30,,10,,—           |  |  |  |  |  |  |
| An Koften für die lette General-Bersammlung             |  |  |  |  |  |  |
|                                                         |  |  |  |  |  |  |
| C. II C. S.         |  |  |  |  |  |  |
| Für Pack= und Schreibmaterial                           |  |  |  |  |  |  |
| Für Eincaffiren ber Beiträge " 2,,15,,—                 |  |  |  |  |  |  |
| SummaThir. 663,, 7,,—                                   |  |  |  |  |  |  |
| Caffenbestand am 1. Januar 1861 " 37,24, 6              |  |  |  |  |  |  |
|                                                         |  |  |  |  |  |  |

r Hones frim ac Dorta wirn Johanne Lubens filmm Bartholomer Jv Doctore & Cinem Incola Conitatio Andvierpi in coram mobis personaliter com parnige gm Suctonstitutus ommibus melioribus via Inre canfa & forma quit melmis & efficalmis de Jure potint fecut constituit creamit alg solemniter de putanit Snos neros certos & Indubitatos Proceratores Acto res factores & mgo forn mfra scriptoru gesto res & nucios generales & Speciales Ita tamen qued Serialitas generalitati non beroget nel e contra Videlicet con Sienos viros. nec non ho nestas Statronas Stariam Lipetnick Henri cum Depelmek Bothonien Socoros Sios Dioni Sin Lipelinck Latrium Sum & Philippu Landemeter fra trem Sum Cines Andonerpien ab Sentes fanguam Presentes

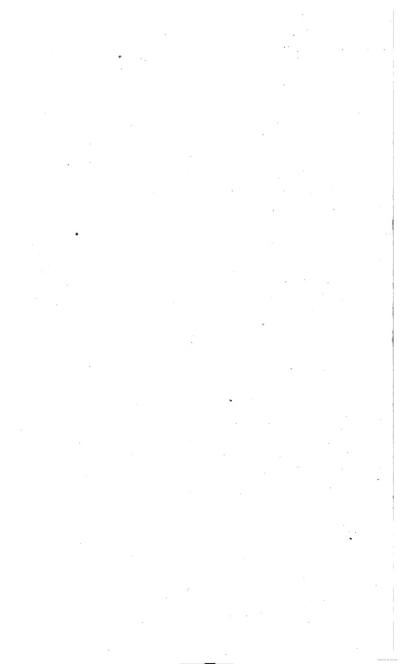

n o.d

#### Mark.

| Engelbert | т   | 1940 | 1977  |   |
|-----------|-----|------|-------|---|
| Mudelbert | 1., | 1249 | -1211 | ٠ |

noch 6 Töchter, barunter Agnes, Bem. Seinr. v. Winbed (Berg). Gem. bant. noch 3 Sohne, 4 Töchter. diter. Cberhard, Engelbert, erhalt Aremberg. Bifchof zu Luttich, da, fert III., 1364 Erzbischof v. Roln. Mart. Dietrich, Brobit gu Roln, Abminiftrator gu III., 2¢. Denabrud, Berr ju Dinelaten, 1423. † 1406. fel, fucc. 1402 ern, † finberlos. reift Befit von Belbern. a. noch 4 Cohne, 9 Töchter, barunter: Glifabeth, Mart. Bem. Reinholb v. Falfenburg, ruber Berr gu Ravenftein. roßen Engelherta, Cleve Bent. Friedrich v. Meurs. Glara. Mai Anna. Engelbert. Maria.



•

.





